

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



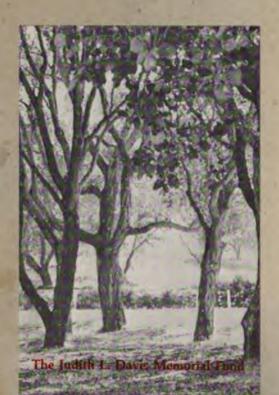

Cherry Bear,

here:

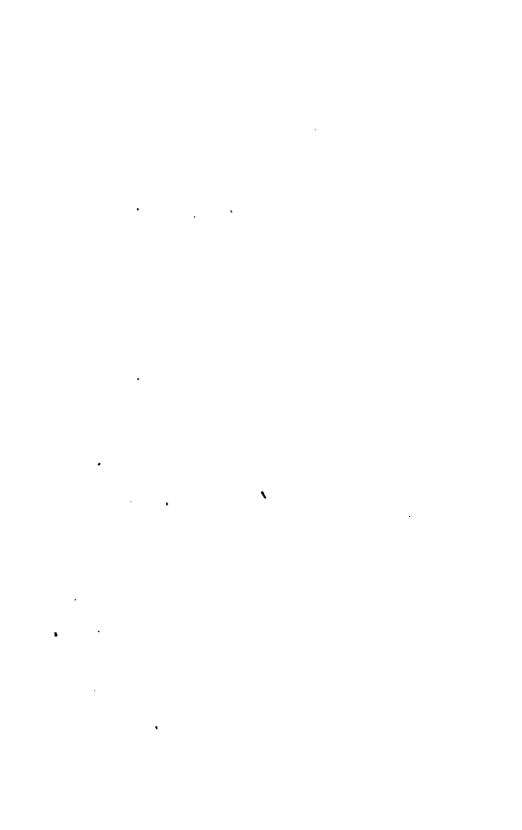





# FRIEDRICH WILHELM III Nonig von Preußen:

Musführliche

Lebens - und Negierungs-Geschichte

# Friedrich Wilhelms III.

Ronigs von Preugen.

Bearbeitet

non

Horane

Dr. A. Cohnfeld.

Erfter Band.

Berlin 1840.



DD420 C7 . v. l

1.177

# **V**orwort.

٠.

Die Liebe eines Bolles zu seinem Könige, ist ber sicherste Beweis, daß bas Boll sich glücklich fühlt, benn ein Boll ist stets glücklich, wenn ber König seiner Liebe würdig ist.

Das Geschick ber Völker ist wandelbar, wie das Geschick einzelner Menschen, der hellste Sons nenschein des Glücks kann durch dustre Gewitters wolken des Unglücks verhüllt werden; aber ein Volk, das seinen König liebt, kann dem Unglück nie erlies gen, kann nicht untergehen, denn die Liebe eines

Bolles zu' feinem Ronig macht es machtig; bie Liebe ift ftarter, als bas Unglud.

Einen Zeugen habe ich, ber meine Worte bestätigt, einen Zeugen, durch bessen Mund Gottes eigene Stimme spricht: dieser Zeuge ist die Weltge: schickte! Wenn das Schicksal ein Volk in das Buch der Vernichtung eingeschrieben hat, so giebt es ihm schlechte Herrscher; wenn ein Volk groß und glücklich werden soll, setzt das Schicksal weise und gute Könige auf seinen Thron.

Das Volk ist die Familie, der König ist ihr Bater. Die Bösen sagen, dem sei nicht so; — aber es giebt auch Böse, die da fragen: "Was kümmert uns unser Vater? Warum sollen wir ihn lieben? Weil er uns genährt hat? Das hat er gemußt; wir werden ihn dafür wieder nähren müssen, wenn er alt ist; und wenn er es auch aus Liebe gethan hat, darum brauchen wir ihn doch nicht wieder zu lieben!" — Dem Guten und Edlen slößen solche Worte Abscheu ein, — dem Bösen ist nichts heilig. Er frägt auch: warum soll ich Gott lieben? —

Ein Volt ohne König ist eine Familie ohne Bater: herrscht Reiner in ihr, so herrscht die Zwies

tracht und ihr unseliges Gefolge. Aritt aber Einer von den Brüdern auf und spricht: "ich will des Vaters Stelle vertreten und über Euch gebieten," so neiden ihm die Andern und sagen: "warum sollen wir ihm gehorchen? Er ist unser Vater nicht; wir können eben so wohl gedieten als er." Und wenn sie ihm gehorchen, so thun sie es aus Zwang; das aber ist ihnen keine Ehre, denn wer aus Zwang gehorcht, der ist ein Sclave. Und wenn sie den Bruder auch freiwillig zu ihrem Oberherrn eingesetzt haben, das ändert es nicht, dann sind sie freiwillige Sclaven, denn sie gehorchen nicht aus Ehrfurcht und Liebe, wie man einem Vater gehorcht, sondern aus Zwang.

Einer muß herrschen! Ueber die Familie ein Bater, über das Bolf ein König. Welche Söhne gehorchten nicht lieber dem Bater, den Gott und Natur zu ihrem Oberhaupte eingesetzt haben, als einem Fremden, oder auch einem Bruder, den nur der Zwang der Nothwendigkeit ihnen zum herrscher gegeben hat? Wer einem Fremden gehorcht, der ist ein Sclave; wer seinem Bater gehorcht, der ist ein Sohn.

So ist es mit ben Bölfern und ben Königen. Einer muß herrschen! Der König aber ist — von Gott bestellt, — ber Bater bes Bolfes; ein Bolk bas seinem König gehorcht, ist frei, es gehorcht ihm, wie ber Sohn seinem Bater. — Sclaven lies ben nicht, sie gehorchen und fürchten; ein Bolk, bas seinen König liebt, gehorcht nicht aus Furcht, sons bern aus Liebe. Ein solches Bolk ist ebel. Böse gehorchen nicht aus Liebe, benn Böse können nicht lieben; sie gehorchen und hassen. Ein Bolk, das seis nen König liebt, ist ein gutes, ist ein braves Bolk.

So aber seid Ihr, Preußen, weil ihr Euren König liebet mit warmer, inniger, treuer Liebe, so seid Ihr glücklich und mächtig, frei und edel, gut und brav!

Es giebt gute und bose Bäter, es giebt gute und schlechte Könige! Ich habe immer geglaubt, — und Forschen und Nachbenken hat mich barin besstärkt, — ein gutes Bolk kann keine schlechte Könige haben. Es ist nicht möglich. So irret nicht die Beisheit bes Schicksals, so nicht die Gerechtigs keit bes Allvaters im himmel, daß er einem guten Bolke schlechte Könige geben sollte. Schlechte Kön

4

nige bringen ben Untergang ber Böller zu Wege; aber ein gutes Bolf kann nicht untergehen. Ein König ist ein Mensch, ein König kann irren, kann Schwächen haben; darum aber ist er noch kein schlechter König. —

Ein Bolt soll nicht mäteln an der Menschens natur seines Königs, wie der Sohn nicht an der seines Vaters. Vor Sott ist der König Mensch, vor dem Bolke ist er Vater und Herr! Der König soll seinem Volke heilig sein, um seiner Würde willen. In des Vaters Hand liegt das Wohl der Familie; in des Königs Hand liegt das Heil eines ganzen Volkes. Fasset Ihr den unermeßlichen Inhalt dieser Worte? Wer kann Euch ehrwürdiger und erhabener sein, als Dersenige, in dessen Hände Gott das Schicksal von Millionen Menschen gelegt hat, von Millionen Menschen, die Eure Brüder sind?

Ein gutes Volk kann keine schlechte Könige haben! Ein guter König ist ber, ber bas Glück seis nes Volkes will. Meinet Ihr, es sei möglich, baß ein König ben Ahron eines guten, edlen Volkes bes steigen könne mit bem Borsaße, bieses Volk in's Berberben zu stürzen? Ein so wahnsinniger Widers spruch steht nicht im Buche bes Schickals. Nur verberbte Völker haben schlechte Könige. Wenn aber ein König das Glück seines Volkes will und es schlägt dennoch nach Eurem Glauben nicht sogleich zum Guten aus, überhebet Euch dann nur nicht und fället das Urtheil! Ein König ist ein gewaltiges Werkzeug in der Hand Gottes; durch die Könige lenkt Gott das Geschick der Völker; die Könige sind es, die das Buch der Weltgeschichte schreiben. Hütet Euch, Gottes Willen und Absichten zu bes kritteln und zu tadeln!

Wenn Gott ein Volk liebet, so giebt er ihm gute Könige, die das Volk groß, mächtig und glücklich machen. Und, meine Preußen-Brüder, und lies bet Gott, denn er giebt und gute, edle und große Herrsscher! Leset das Buch unserer Geschichte, leset, wie die ruhmwürdigen Fürsten aus dem Hohenzollern: geschlechte seit Jahrhunderten für unser theures Vaterland gekämpft und gestritten, gesorgt und gewirkt haben! Leset, was wir waren und was wir geworz den sind, und hebet Eure Hände mit inbrünstigem Dank zu dem allmächtigen Gott, der und, meine Preußen-Brüder, und zu so hohem Glücke ausersehen.

Unsern Vätern ist Herrliches widersahren! Große Herrscher, beren Name nie vergessen wer, ben wird, so lange das Preußenvolt lebt, haben unsere Vorsahren von Stufe zu Stufe der Größe und dem Glück entgegengeführt. Wir aber, wir sind größer noch und glücklicher noch als unsere Vorsahren, und wem, Preußen, wem haben wir das zu danken!

Neber und hat ein König geherrscht, — ein herrlicherer, ein besserer hat nie auf einem Throne gesessen, und dieser König, meine Preußen Brüder, hat und geliebt, wie nie ein anderer König sein Volk mehr geliebt hat. Aber wir haben auch ihn wieder geliebt mit heißer, treuer Liebe; denn wir haben den König erkannt in seinem hohen Werthe, und auf diese Erkenntniß können wir stolz sein, stolz wie auf seine Liebe zu und! Die Völker Europas haben und gepriesen, haben und beneidet! Ist Einer unter Euch, der mich Lügen straft? Ist Einer, der da sagen kann: Der spricht in hohen Worten, aber seine schöne Dichtung aus dem Reiche der Ideale; — das aber ist das Wunderbare, daß diese Dichs

tung unter und zur Wahrheit und zur Birklichkeit geworben ist! Habet Ihr nie gehört, daß frembe Bölker, wenn sie wider ihre Könige murrten, daß sie sagten: "Ja, wenn wir einen König hätten, wie die Preußen? aber so einen König giebt es nicht mehr!" Die Armen! Uns Preußen giebt Gott gute Könige, denn uns liebet Gott! Wir aber sind auch guter Könige würdig, denn wir wissen unsere Könige zu lieben!

Wo giebt es ein Volk, das so um seinen Kö, nig weinte, wie wir weinen um den König, der uns gestorben ist? Von den Thürmen hallen die Sterbeglocken, — mächtiger aber und erschütternder tönen die Seufzer aus unserer Brust, und der Schmerz in Euren Jügen, die Zähre auf Euren Wangen klagen noch lauter, noch inniger als Eure Seufzer! Ist Einer unter Euch, der um den gesstorbenen König nicht weint, der ist kein Preuße geboren, und wäre er's, so ist er nicht werth ein Preuße zu sein! Wer um den König, der und gesstorben ist, nicht weint, der ist nicht werth der Thräsnen, die die Natur seinen Augen geschenkt hat.

Gott liebt bas Preußenvolk und giebt ihm

berrliche Rönige! Sabet Ihr gehört, wie ber Erbe bes Thrones Strome beißer Thranen vergoffen bat. ba ber sterbende Bater und König ibn feanete? Gebet, wie wir nicht blos weinen um ben Ronia. sondern um einen Bater, fo bat bes Thrones Erbe nicht blos geweint um ben Bater, sondern um ben Ronia! Und Er, ber nicht blos ben Vater geliebt. fondern in 36m die Größe bes fterbenden Ronigs erkannt bat, Der sitet jest auf bem Throne, Der ist jett unser Ronig! Die Thranen, Die Er um seinen großen Bater, um unseren theuren Ronig geweint bat, find und Burge, bag auch Kriebrich Wilhelm ber Bierte uns ein herrlicher König sein wird. Er hat es gelobt, Er wolle mandeln in ben Wegen bes Baters! D, theurer König und Berr, wir, Deine Unterthanen und Rinder, haben es gewußt, bevor Du es gelobt haft; - ehe Deine Lippen es fprachen, baben es Deine Thranen uns gefündet, die beißen Thranen, die Du geweint haft auf bas Sterbetissen Deines - unseres herrlichen Königs und Baters! Um Dieser Thranen willen mußten wir Dich lieben, wenn wir Dich nicht liebten, weil Du unser König bist. Sind wir nicht

Preußen? Unsere Rönige find unser Stolz, und unsere Ebre ift, bag wir unsere Ronige lieben konnen.

XII

Gott giebt den Preußen herrliche Könige! Welch ein König ist uns gestorben! Welch ein Helb denkönig, welch ein Friedenskönig! Noch leben uns ter Euch Biele, die als Jünglinge Ihn, den Jüngling, auf den angestammten Thron haben steigen sehen. Ihr wisset es, wie die Herzen ihm entges genjauchzten, wie die Hossnung eines treuen Volles ihm das Haupt frönte! Ihr habet es gehört, wie er aus tiesstem Herzen Euch zurief: "Meine Kinzber, ich will Euch Vater sein!"

Schön ist es, solches zu geloben; — schöner es zu halten. Saget, ob Er es gehalten hat! Db Er unser Vater gewesen ist immerdar bis zu seis nem Tode! — Ist Einer da, der es verneinen kann, Einer unter Millionen? Wenn er es wagte, — nicht wir, meine Preußene Brüder, allein, nein, alle Völkker Europas würden ihn einen Lügner schelten.

Rie hat ein König mehr sein Volk geliebt, als uns unser gestorbener König geliebt hat. Da bas Unglud über ihn hereinbrach und über uns, da Gott, Ihn und uns zu prüfen, die Geißel gab in

M

die Hand eines fremben Tprannen, bag er nnser Beiniger murbe und unfer Bebrucker, ba unferes Rönigs Berg und unferer berrlichen Rönigin Berg - jener Ronigin, Die Er uns gab, baff mir eine so aute Mutter batten, wie Gott und einen auten Bater in 3bm gegeben batte, - ba ibre Bergen bluteten in Rummer und Gram, ba fentte unfer großer König nicht muthlos fein Haupt und fagte: "gehet bin, beliget Guch bem Berberben! 3ch vermag Euch nicht zu belfen!" - Rein, nein, nein! Gottvertrauend bob ber theure, pollestreue Konia seine Augen zum himmel und sprach freudigen Dus thes: "Du follst nicht untergeben, mein Bolt! Richt baß Du untergingest bat Gott ber Allmächtiae so beiße Liebe zu Dir in mein Herz gevflanzt! Wie ich Dich liebe, mein Bolt, kannst Du nicht unteraeben!"

Und weise und treue Rathe sammelte er bann um sich, und die großen Gebanken, die seine um endliche Liebe zu und, seinen Kindern, ersann, die lieh er seinen Rathen und sprach: "Helset mir, daß ich mein Bolk stark mache!" Millionen leben noch auf deren Nacken in sener trüben Zeit das Joch des Unterdrückers lastete. Wie viele unter Euch haben den Muth behalten? Wie Viele wagten es zu hossen, daß der riesenstarke Aprann zerschmettert sich werde beugen mussen unter die, welche sein herze loser Uebermuth gehöhnt hat? — Unser König aber war groß im Leid! Welche herrliche Gesetze schrieb er in der Zeit, da ein nichtsachtender Despot den Weltgesetzen Hohn sprach! Welche Saat des Glücks hat er gestreut in der Zeit des Unglücks! Wie hat Er das Mark seines Volkes gekräftigt in der Zeit unserer größten Schwäche!

Aber da er mit treuer, unermüdlicher Baters sorge und stark gemacht hatte, da sprach er: "Run sollet Ihr auch groß werden!" Und mit seiner lies ben Boterstimme rief er: "Kommt, meine Kinder, die Sonne geht auf! Der Tag ber Freiheit bricht an!"

Aber die Kinder waren auch würdig eines solschen Vaters! Wie eilten sie herbei, die wackeren Preußen. Söhne, wie schaarten sie sich zu hundertstausenden in begeisterter Liebe um ihren Vater und König, wie jubelten ihre Herzen ihm entgegen, welche heldenschlachten haben sie mit ihrem König und für ihren König geschlagen!

So waren wir stark geworden, burch unseren berrlichen König, und so sind wir groß durch ibn geworden, groß und frei!

Und da der Sieg errungen und die Freiheit erkampft war, da sprach der Heldenkönig: "Run

will ich ein Friedensfürst sein! Und Gott, den ich liebe und der mich liebt und mein treues Heldenvolk, den will ich bitten, daß er mein Thun auch fortan segne, auf daß mein Bolk durch mich glücklicher werde und größer von Tag zu Tage!"

Und so ist es geworden, meine Preußen Brüder! D, daß es so geworden, wisset Ihr Alle, die Aeltes sten unter Euch und die Jungsten.

Unser Heldenkönig, unser Friedenskönig, unser Bater ist nun tobt! Losgerissen von unseren Herzen, ist er heimzegangen zu seinen großen Ahnen, heimzgegangen zu ewiger Seligkeit, — uns aber hat er zurückgelassen mit unserem Schmerz, mit unseren beißen Thränen und hat unsere verwaiste Liebe an Den gewiesen, in dessen Abern seine Blut, in dessen Haupt sein Geist, in dessen herzen seine Liebe zu und, seinem treuen Bolke, fortlebt!

Des gestorbenen herrlichen Königs Geschichte will ich Euch erzählen. Wie er gelebt, was er geslitten, was er Freudiges empfunden, was er Grosses gedacht und Großes gewirft hat, will ich Euch künden. Meint Ihr, ich überhebe mich, daß ich so Gewaltiges unternehme? Tadelt mich nicht! Wohl weiß ich, daß nur ein Meister es wagen dürfte das Bild seines Lebens und Wirkens zu zeichnen! Aber nicht auf meine Weisheit vertraue ich. Meine heiße

#### XVI

unvergängliche Liebe zu dem großen, uns gestorbenen König giebt mir den Beruf. Darum habet Nach, sicht. Wo meine Liebe fehlet, lasset Eure Liebe den Mangel ersehen. Vertrauet meinem Willen! Ein Werk, das meinem Herzen so heilig ist, ein Werk, dem ich das volle Maaß meiner Kräfte mit Freuden zu widmen geschworen habe, — das wird, ich hosse es, nicht ganz mißlingen. Mein Buch soll ein Katechismus Eurer Liebe zu dem heimgegangenen König werden; mein Buch soll der Vorn sein, aus dem Euer Schmerz seine Wahrheit und Eure Ersinnerung ihre Freude schöpft.

Dazu möge Gott mir feinen beiligen Beiftand verleiben!

Cohnfeld.

ĸ

I. Ingendgeschichte. **y**). I.

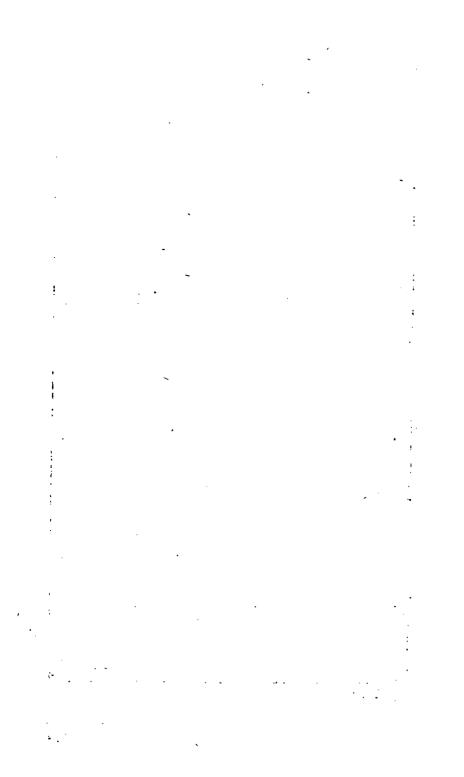

# Ginleitung.

Bwei Jahrhunderte find jest verfloffen, feit Friedrich Bilbelm ber Große ben durfürftlichen Ehron von Brandenburg beftieg; feit jenem Moment fing der fleine Staat, ber eben bamale am Rande ber Bernichtung fand, an, eine Sauptrolle in dem Drama ber Beltgeschichte gu fvielen. Dit bem letten Athemauge Georg Bilbelms batte Brandenburg untergeben tonnen, es batte von feinen Feinden, von feinen treulofen Bundesgenoffen gerftudelt werden tonnen, ohne daß ber Europäische Staatenforper den Berluft eines fo unscheinbaren Gliedes schmerzlich empfunden batte, oder badurch in feinem Befammtleben gebemmt oder behindert worden mare. Go viel Beil bas Geschlicht der Hohenzollern bis dahin über bas von ihnen beherrichte Land gebracht hatte, fo mar bies boch noch teines: weges dabin gekommen, daß feine Eriftenz eine nothwendige gewesen ware. Daß Brandenburg auf jene Stufe flaatlie cher Lebensentwickelung gelangte, baf es fein Lebenspringip in fich felber fant, daß es in dem Boden ber Beltgeschichte Wurzeln fchlug, die burch teine Gewalt wieder

ohne tödtliche Mitverwundung der anderen Staatenglieder, die mit ihm zugleich in dem weltgeschichtlichen Boden wurszelten, herausgeriffen werden konnten, das ift bas große Resultat der Regierung des großen Churfürsten.

Das Churfürftenthum mar feinem Range entwachsen; es war an Macht und Bedeutung ein Königreich geworben, - nur die Rrone fehlte ibm noch. Friedrich I gab ihm bas Geblende. Satte ber große Churfurft, wie er es gekonnt, bas Ronigliche Diabem ichon fich auf bas rubmaetronte Saupt gesett, so wurde die Geschichte, weit entfernt dies als tleinlich zu tadeln, barin vielmehr neue und wichtige Beweggrunde gefunden baben, bem Selben von Kehrbellin ben Ramen bes Großen zu ertheilen. Friedrich I hat fich mindeftens den Ruhm erworben, eine Bergeflichkeit feines großen Baters gut gemacht gu baben. Brandenburg mar dabin gefommen, daß es ein Ronigreich werben mußte; ohne bie Krone mar es ein Torfo feiner eignen Größe. Der Reid und die Diffgunft Einiger haben in ber Seele Friedrichs I nur fleinliche Gitelfeit erkannt: - ale ob ce nicht icon groß mare, ben Ronigsgedanten überhaubt zu benten! Wenn Alle, benen Friedrich feinen Borfat mittheilte, vor der Größe deffelben erschraken, geborte bann nicht Muth bagu, diefen Gebanten nicht nur auszudenten, sondern auch seine Bermirtlidung mit unerschütterlicher Bebarrlichkeit zu verfolgen? Giebt es teinen andern Duth, als den auf dem blutigen Schlachtfelde? Friedrichs Ruhm ift ce, daß er es tlarer und beffer, als feine Rathe ertannt bat, was der Beschichte Roth that. Wie er, so bat es fein großer Zeitgenoffe,

Peter von Rufland eingesehen, der Friedrich I in seinem Borsage bestärtte, und boch warlich nicht, um ihm zu schmeicheln, — benn was hätte den mächtigen Szaaren dazu bewegen sollen? — sondern weil er einsah, daß es so sein mußte, wenn Brandenburg nicht mit sich selber in Widerspruch stehen sollte.

Den Kampf um die Krone hatte der große Chursurft gesochten, er hatte gestegt, aber den schönsten Sieges-Preis hatte er auszuheben vergessen; Friedrich I brauchte das Schwerdt nicht mehr zu ziehen, aber kämpsen mußte er dennoch, und die blutlosen Schlachten der Unterhandlung und des Prunkes, die er um und für die Krone schlug, leerten den Schap. Es giebt keinen Siegespreis ohne Kampsesopser; Friedrich I mußte dieses Opser bringen, und seine Prachtliebe muß jedem Preußen um so weniger betlagenswerth erscheinen, als ohne dieselbe Brandenburg kein Königreich geworden wäre, oder doch erst um zwei Gesnerationen später. Wer aber will ermessen, was mit der Bersäumniß eines balben Jahrhunderts verloren geht?

Friedrichs I ernststnniger Sohn, Friedrich Wilstelm I, hatte eine weniger glänzende aber nicht minder wichtige Wisson zu ersüllen: er sollte die Opfer erseten, die das junge Königreich für die Krone gezahlt hatte. Er that es. Der Schatz füllte sich, und die innere Berwaltung, unter seinem Bater schlecht beaufsichtigt und daher schlecht geleitet, nahm die Regelmäßigkeit einer mathematischen Construktion an. Die goldene schimmernde Kuppel von dem Dome der Monarchie war verschwunden, aber der Bau ward durch kräftige Strebepseiler gestütt; der äußere

Abput verlor feinen Glang, aber ber Mörtel ward immer fefter, bas Kundament immer ficherer.

Grade bundert Jahre nach dem Regierungsantritt bes aroffen Rurfürften beftieg Friedrich ber Große ben Thron. Diefer Thron, vor einem Jahrhundert ein Rusftubl, den der leifeste Sauch einer weltgeschichtlichen Beges benbeit batte umweben tonnen, ftand jest feft; Die Stuszen ber Monarchie im Innern waren flart und ficher, von Mußen fehlte iede Unfechtung, jeder Bedroher. Friedrich ber Grofe marb burd Richts gezwungen, bas Schwerdt au ziehen, ale - burch feine weltgeschichtliche Bestimmung. Friedrichs mabre Größe besteht barin, baf er nicht bie Belegenheit benutte, sondern die Gelegenheit ichuf. Darum überwiegt feine weltgefchichtliche Bedeutung die bes großen Rurfürften. Diefer übte Rothwehr, Friedrich aber fühlte bie Rvaft, beren Rubung bas Schickfal ihm anvertraut hatte; er errieth die Plane des Weltgeschicks und zögerte nicht, fle auszuführen. Durch ihn ward bas tleine Preu-Ben eine große Dacht; aber ber hauptfachlichfte Buwachs, ben die Monarchie bekommen batte, bestand nicht in bem eroberten Ländergebiet, sondern in dem Benie des großen Ronigs. Mit Friedrichs Tode brach diefe Stute que fammen; Dreußens Große war von diefem Augenblick nur eine icheinbare, nur bedingt burch Friedrichs bes Gro-Ben weltgeschichtliche Griftena; nur weil Friedrichs Rame in dem Buche der Gefchichte ftand, nur weil ein Friedrich gelebt hatte, war Preuffen nach feinem Tode groß. Allein diese Größe mar eine Muffon, die nur so lange bestehen konnte als die Wirklichkeit dem falfchen Bilbe nicht feindlich entgegentrat. In Preußens Größe war nichts wirklich als Friedrichs Größe; als Friedrich ftarb, war Preußen nur noch um so viel größer gegen früher, als es an Landbergebiet, an Ginwohnerzahl und an innerer Consolidation zugenommen hatte. Dies war allerdings nicht unerheblich, allein es stand nicht im fernsten Berhältniß zu der staatlichen Bedeutung, die Friedrich seinem Königreich zu erringen gewußt hatte.

Jeren wir nicht, so ift dies ber Sesichtspunkt, aus welchem die politische Eristenz Preußens bei Friedrichs Tode betrachtet werden muß. Friedrich hinterließ seinem Rachfolger eine gesährliche Erbschaft. Preußens größte Macht bestand in Friedrichs Genie; dies ging mit Friedrich zu Grabe und als Ersat blieb nichts zurück, als Friedrichs Name, groß und ruhmgekrönt, aber densnoch sür die Wirtlichkeit keine Stüße, sondern nur ein Schuuck. Wenn Friedrichs Erbe nicht das Senie seines Vorgängers hatte, so konnte Preußen seine Größe nicht behalten, denn diese Größe war keine materielle.

Friedrich Wilhelm II hatte dies Genie nicht. Die Geschichte rühmt von ihm, er habe das Rechte und Gute gewollt, habe mannigsaltige Kenntniffe beseffen und sel mild, wohlwollend und gutmüthig gewesen; allein den grossen Bertust, den Friedrichs Tod herbeigeführt hatte, zu ersehen, war er von der Natur nicht ausgerüstet. Daß seine turze Negierung dem Staate nicht wesentlich geschadet hat, verdankt er dem Geschick, das ihn ungefährbet an gefährlichen Klippen vorüberführte, und ihn in dem Ausgenblicke abrief, als, erschüttert von einem entsessichen

Weltsturme, die Säulen bes Europäischen Staatenbaues zu wanten anfingen.

Friedrich Wilhelm der Dritte bestieg den Preussischen Thron unter Umständen, die den Rühnsten zittern machen mußten. Die Stütze, die Friedrich Wilhelm II noch besessen hatte, war ebenfalls zusammengebrochen. Friedrichs Name war teine Macht mehr. Aus buntlem Schoose grauenvoller Begebenheiten stieg riesenhaft eine neue weltgeschichtliche Größe empor, vor der die Schatten gewesener Größen scheu zurückwichen. Bonaparte, der tühne Sohn der französischen Revolution, stand mit gezücktem Schwerdt auf der Weltbühne. Seine Rolle in dem großen Trauerspiel der Seschichte hatte begonnen. Das Schicksal hatte den Staaten Europas Verderben gesschworen und die Blitze in Bonapartes Arme gelegt.

Was war Preußen sest? Ein Staat, der den Reim seines Falles in sich trug, weil er größer schien, als er war. Diese Scheingröße zu erhalten sehlten, dem Berders ber gegenüber, alle Mittel; die Zeit war getommen, da die Wirklichteit fragte: "was vermagst du und wie viel darst du gelten? — Was vermochte Preußen? Was das kleine Preußen gegen das zwise Frantreich? Was mit eisnem leeren Schake gegen die unversiegbaren Reichthümer der Revolution, die Alles briaß, was genommen werden konnte, und die Alles nahm, was der Nuth einer wahnsstandigen Aufregung und die Kraft eines fanatischen Enthusstandung zu bezwingen im Stande war! — Warlich Preußen war der ärmste unter allen Staaten Europas, der ärmste und schwächste, denn außer sich selbst hatte es noch

feine eingebildete Größe au beschüben. - Preußen hatte aber feinen Ronig. Friedrich Wilhelm III batte gefoworen fein Bolt gludlich ju machen. Er bat noch mehr getban, er bat fein Bolt groß und glücklich gemacht! Friedrich der Große hat fich unfterblichen Ruhm erworben: Friedrich Wilhelm der Dritte bat seinen Rubm mit feinem Bolte getheilt; Friedrich ber Große bat in einer 46fährigen Regierung fein großes Wert nicht pollenden können, er ift vom Schauplat abgetreten, bevor er feiner gewaltigen Schöpfung ein felbftfanbiges Leben. ein Leben, das ohne ibn fortjudauern vermochte, einhaus den tonnte. Friedrich Wilhelm III bat in einer faft eben fo langen Regierung Preußen zu einem er ften Staate Europas, das Preußische Bolt zu einer großen Ration erboben, und diefe gewaltige Schöpfung ift in fich felber fo befestigt und gefichert, fo wirtlich und thatfachlich. baß Preugen jest nicht mehr untergeben tann, als mit bem Aufboren einer weltgeschichtlichen Gvoche. Bas Dreuffen unter Friedrich dem Großen ichien, bas ift es jest in noch höherem Maage wirklich, und mabrend Frie brich ber Große nur eine Preufische Armee fouf, bat Fried. rich Wilhelm III ein Preufisches Bolt geschaffen.

Indem wir diese Thatsachen vergleichend fich gegenübersftellen, find wir weit davon entfernt, es in der Absicht zu thun, den Ruhm jenes großen Königs zu schmälern, der Preußen auf die Bahn des Glücks und der Macht gesführt hat, und dessen Name die Ehre und der Stolz der Preußischen Geschichte sind; allein so wenig Jemand es

leugnen tann, daß das, was ber große Rurfürft erreicht bat, gegen bas mrutfleht, mas Friedrich ber Große errang, eben fo mahr ift es und fo entschieden muß man es aussprechen, daß die Resultate, die aus Friedrich Wilhelms III Regierung bervorgegangen find, an und für fich größer und wichtiger find, als die, welche Friedrichs bes Großen Regierung ergab. Sollen wir eine Behauptung beweisen, Die als Thatsache vor uns liegt? Lebt Giner, ber es bestreiten will, bag Preußen jest grös Ber. alücklicher und mächtiger ift, als zu Friedrichs bes Großen Zeiten? Freilich bat Friedrichs Genie bie Größe ertrott und die Mittel, Dies zu konnen, fich felber bereitet. Friedrichs Keldberen Zalent bat Armeen ges schaffen, benn in jener Reit ichlug man mit Armeen; aber unsere Beit hat mit Boltern gefämpft, und Friedrich Wilhelms Berg bat fich ein Bolt gefchaffen! Friedrich wagte und gewann; Friedrich Wilhelm wagte nicht und gewann noch mehr.

Erwägt man, in welchem Zustande Preußen sich besfand, als Friedrich Wilhelm III den Thron bestieg, erwägt man ferner das Berderben, das bald darauf über Preußen hereinbrach, ermist man die gewaltige Größe des Verderbers, der Preußen mit Vernichtung bedrohte, und vergleicht man damit den Zustand der Monarchie in dem Augenblick, in welchem Friedrich Wilhelm III durch Gottes Ruf von dem Herzen seines Voltes losgerissen wurde, so dürste man sich wundern, daß die Geschichte nicht auch diesem Könige den Namen des Großen beisgelegt hat. Die Antwort hierauf ist jedoch nicht schwer

ju finden. Die Seschichte beobachtet eine eigensinnige Consfequenz bei der Berleihung dieser Sunstbezeigung, sie gessteht sie nur den Königen zu, die das Schlachtschwerdt siegreich zu schwingen versiehen. Darum ist der Beiname der Große keinesweges der größte Ruhm eines Regensten. Man hat Friedrich Wilhelm »den Gerechten genannt, man könnte ihn eben so gut den »Gütigen nennen, und man könnte noch zehn andere Beinamen wählen, wollte man die großen Eigenschaften seiner Seele beziehnen. Aber eben weil Friedrich Wilhelm nicht Eine Bröße besaß, auf Rosten anderer Eigenschaften, so wird man sich schwerlich sur einen Beinamen entscheiden könzuen, es sei denn, daß man ihn »den Allgeliebten nenne. Und warlich er war allgeliebt, weil er als König wie als Mensch wahrhaft groß gewesen ist.

Wir haben diese einleitende ütbersicht vorangeschickt, weil wir es für zweckmäßig gehalten haben, gleich von Anfang an, den Standpunkt zu zeigen, von dem aus wir die Lesbensgeschichte Friedrich Wilhelms III, dieses Königs, dem wir mit der heißesten Liebe, deren wir sähig sind, anzgehangen haben, und den wir bis zum letten Athemzuge unseres Lebens nicht vergessen werden, auffassen und darzstellen wollen.

Nachdem wir biefer Pflicht gegen ben Lefer wie gegen uns felbst genügt haben, geben wir zu ber geschichtlichen Darftellung des Lebens dieses unvergeflichen Königs über.

# Erftes Rapitel.

R

Behurt.

Ariedrich ber Große lebte bekanntlich in kinderlofer Che und batte beshalb feinen nächsten Bruder Au auft Bilbelm, als muthmaßlichen Thronerben gum Bringen von Preußen ernannt; nachdem biefer jedoch bereits im Sabre 1758 geftorben mar, erhielt ber Sohn beffelben, Friedrich Wilhelm, (nachmale ber 2weite) ben Titel als Pring von Preußen. Friedrich Wilhelm vermählte fich querft mit der Pringeffin Glifabeth von Brauns fdweig : Wolfenbüttel, welche bis zum Darg bes Jahres 1840 zu Stettin gelebt hat. Die Che mit ihr ward am 21. April 1769 gerichtlich aufgelöft, worauf Friedrich Wilhelm fich mit Friedrite Louife, Tochter bes Landgrafen Lubwig IX von Beffen-Darmftabt vermählte. Der erfte Sprößling biefer Che war Friedrich Bilbelm III. Er ward am 3. August 1770 gu Potsbam geboren, und feine Geburt murbe fowohl von Friedrich bem Großen ale von seinem ganzen Sofe und nicht minder von der Bevölkerung mit großer Freude aufgenommen. Das gludliche Greigniß ward ben Ginwohnern ber Refibeng am Nachmittage burch breimalige Abfeuerung ber im Luftgarten aufgepflanzten 24 Ranonen angefündigt. "Alle Baterlands-Freunde, heißt es in der Berliner Beitung vom 4. Muguft 1770, welche biefem festlichen Tage

mit einer sehnsuchtvollen Ahnung entgegensahen, erheben dankerfüllte Berzen zum Thron der Borsicht und vereinisgen ihre seierlichen Wünsche für das Leben und Gedeihen dieses hoffnungsvollen Prinzen, in welchem unsere späten Enkel dereinst eben die Tugenden und erhabene Eigensschaften verehren sollen, die wir jest an dem Größten unter seinen großen Ahnherren bewundern. «

Bon der Freude, welche Friedrich der Große und die ganze Nation über die Seburt des jungen Prinzen empfand, in welchem der geliebten Herrscherfamilie, welche damals auf wenige Mitglieder zusammengeschmolzen warein neuer Zweig emporblühte, geben folgende 2 Briefe\* Kriedrichs des Großen den Beweis.

An den General-Lieutenant von Krocow schreibt Friedrich unterm 12. August 1770. »Wit vielem Bergnügen empfange Ich die neuen Beweise Ihres Sisers und Ihrer Singebung für Mich bei Gelegenheit der Geburt des Prinzen, welchen Meine theure Richte, die Prinzessin von Preußen, Uns geschenkt hat. Sin Greignis, welches für Mich und Mein ganzes Königliches Haus so wichtig ist, hat Mich mit der lebhaftesten Freude erfüllt, die Ich um so inniger empfinde, weil das ganze Vaterland sie mit Mir theilt. Möchte es eines Tages auch die Freude mit Mir theilen, diesen jungen Prinzen auf der ruhmvollen Bahn seiner Ahnen einherschreiten zu sehen.«

In einem Briefe Friedrichs an Boltaire vom 26. September 1770 heißt es: »Ich dante Ihnen für den

<sup>.</sup> Die Originale find in frangofifcher Sprache gefdrieben.

Antheil, den Sie an unserem neugeborenen Prinzen nehmen. Ich wünsche, daß er diejenigen Eigenschaften haben möge, welche er haben muß, und baß er, anstatt eine Seißel der Menscheit zu sein, einst ihr Wohltbäter werbe.«

In Potsbam ward bie in der Racht awischen 2 und 3 Uhr erfolgte Geburt bes Pringen gleich frühmorgens burch Trompeten und Pautenichall vom Nicolaithurm ben Bewohnern ber Stadt angezeigt. Begen Mittag besuchte Friedrich ber Große bie bobe Wöchnerin, ichentte berfelben eine bochft toftbare Baarnadel von Brillanten und tuste, mit Freudentbranen in ben Mugen, ben in ber Wiege rubenden jungen Bringen. Am nächften Sonntage wurben in allen Rirchen ber beiben Refibengen Dantgebete gehalten, auch die Aubenschaft zu Dotsbam führte in ihrer Shnagoge eine eigende zu biefem Bebufe gedichtete und componirte Cantate mit Inftrumental-Begleitung auf. In Breelau wurde in fammtlichen Rirchen bas » Berr Gott Dich loben wir a unter Trombeten und Dautenfchall gefungen und Mittags von allen Thurmen geblafen; bie Schützengesellschaft feierte ben Tag ebenfalls »mit vieler Pracht und Ordnung a und Abende war nicht nur Ball bei bem Minifter v. Soym und bem Gouverneur von Breslau, General Lieutenant Zauengien, fondern auch bie Bürgerschaft gab ihre Freude durch prachtvolle Illumination vieler Garten tund.

Es hat etwas ungemein Rührendes und Ergreifendes, uns in folder Weise in einen wichtigen Moment der Bors zeit zurückzuversetzen, deffen unmittelbare Folgen auf uns selber so mächtig eingewirkt haben. Freudenbezeigungen und Ceremonien, die damals theils in dunkeln Ahnungen oder in Wünschen ihren Grund hatten, theils wesenlos und unbegründet erschienen, gewinnen in unsern Augen, nach dem, was wir erlebt haben, eine unbeschreiblich hohe Besteutung. Friedrichs des Großen Wünsche werden sür und zu Prophezeihungen, die glänzend in Ersüllung gegangen sind; die freudige Ahnung des Bolkes ist bei den Enkeln zu einer Wirklichkeit geworden, die ihre Herzen mit den wärmsten Empsindungen des Dankes und der Liebe erfüllt hat, und selbst das Gebet der Judenschaft erscheint jest als eine prophetische Ahnung der hohen Wohlthaten, die die Bekenner des alten Testaments dereinst von demjenigen Fürsten empfangen sollten, dessen schoig war.

Am 8. August sand zu Potsdam die Tause des neusgebornen Prinzen statt. Friedrich der Große hielt ihn selber über der Tause, in welcher der Prinz den Namen »Friedrich Wilhelm « empfing. Abwesende Tauszeugen waren außerdem: der Nömische Kaiser, die Kaiserin von Rußland, Prinz Beinrich, (damals auf der Reise nach Schweden begriffen) die Prinzessin von Oranien und der Fürst von Psalz-Zweibrücken.

Wer ahnte damals, daß der junge Prinz einst mit den Kaisern von Ofterreich und von Rufland vereint sein werde durch die Bande einer gegenseitigen innigen Freundschaft und eines gemeinsamen welterschütternden Kanupses! Wer glaubte, daß er nach einem halben Jahrhundert mit seinem Bolte Schlachten geschlagen haben werde, die demsienigen den blutigen Lorbeer entreißen sollten, den Biele

ben größten Felbheren aller Zeiten genannt haben! Wer ahnte, daß bieser junge Prinz einst von seinem Throne ein Ländergebiet überblicken werbe, das doppelt so groß wäre, als das, was Friedrich der Große damals nach seinen Beldenschlachten beherrschte!

Wenn indeffen die abnungslofe Reit die Rufunft nicht voraussehen konnte, so waren boch an der Wiege des neus aeborenen Bringen Wahrzeichen genug, die auf eine Folgezeit bes Gluces und ber Größe bindeuteten; Richts aber ließ jene barte Brufungen porausahnen, von benen ber glückliche Täufling einft beimgefucht werden follte, für deffen Thron ein Friedrich gefochten batte; am wenigften ichies nen die nächsten Tage, die Beit der Rindbeit und der Jugend von einem Gewölte bedroht, benn in ber Freude ber Eltern und des großen Königs fand ber junge Bring bie Bürgichaft ibrer Särtlichkeit und feines Glückes. bennoch trügte biefe Bürgschaft. Die rofige Reit ber Rindbeit, wo die Unschuld vor Rummer schütt und die Unerfahrenheit an teine duftere Wolten, an teinen Gewitters flurm glaubt, jene Beit der fculblofen Freuden und Ges nuffe, fene Beit ber reinen Rindesliebe, der treuen Offenbeit und des berglichen Bertrauens, fie ward für Friedrich Wilhelm eine Zeit bes Rummers, ber Entbebrung, ja eines tiefembfundenen Scelenschmerzes.

C\$04

## Zweites Rapitel.

Jugend.

In den ersten Lebensjahren war die Erziehung Friedrich Wilhelms weiblichen Sänden anvertraut, und obwohl seine Mutter, die Prinzessen von Preußen, ihn zärtlich liebte und seine Erziehung beaufsichtigte, so hatte sie doch oft tagelang nicht die Gelegenheit, den Prinzen zu sehen. Auch Friedrich der Große zeigte sich im Ganzen selten in der jüngeren Familie des Prinzen von Preußen, der seinerseits nebst seiner Gemahlin nur selten, selbst nicht einmal zu allen seirlichen Gastmahlzeiten, zum Könige ges laden wurde.

Indessen blieben die trefslichen Eigenschaften, die Friederich Wilhelm bereits in seiner Rindheit zu entsalten ansstug und die zu schönen Hossnugen berechtigen mußten, von dem Ablerauge Friedrichs des Großen teineswes ges unbemerkt. Der junge Prinz zeigte ein offenes kindeliches Antlit, ein schuldloses frohes Gemüth, Lebhastigkeit des Geistes und eine gewisse Schnelligkeit im Aussassische von Begriffen, so wie Schärfe im Bergleichen und Untersscheiden. In seiner Seele war nicht die leiseste Spur von Bosheit, Rache, Neid, Hochmuth oder Anmaßung, wohl aber sprach sich sich sehr freigeteit und Beharrlichsteit aus, die, nächst der großen Milde und Herzensgüte, während der ganzen Lebensdauer Friedrich Wilhelms,

Bd. I.

bie Sauptzüge seines Charatters ausgemacht haben, so wie sie für die meisten Sandlungen seines Regenten- und seines Privatlebens die veranlassenden Beweggründe, und im Unsglück die eigentlichen Nothanker seiner Seele gewesen sind. Ginen Zug von der Festigkeit, mit welcher der junge Prinz ein gutes Recht zu behaupten wußte, liefert folgende Anekdote:

Der junge Pring spielte eines Tages in bem Rabinet bes Ronias, als diefer eben fdrieb, mit bem Rederball. Da ber Ball einmal auf den Arbeitstisch des Rönigs flog, fo marf ibn Friedrich der Große in die Stube und fcbrieb weiter: bald barauf nahm der Ball seinen porigen Klug und auch diesmal ließ es der Rönig dabei bemenden, ben Ball vom Tisch zu werfen. Als aber wenige Augenblicke später das Spielmert auf das Blatt fiel, auf dem der Rönig eben fdrieb, da ward biefer verbrießlich und ftecte, um por neuen Störungen ficher zu fein, ben Ball in die Tafche. Der fleine Pring bat, mit dem Gelöbniß fich beffer in Acht nehmen zu wollen, wiederholt um feinen Ball, ba er aber teine Erhörung fand, trat er teck por ben Rönig bin, ftemmte ben Arm in die Seite und fagte brobend: »Wollen mir, Em. Majeftat, nun meinen Ball wiedergeben ober nicht?" da reichte ber König ibm lachend ben Ball bin und fagte: »Du bift ein braver Junge! Du wirft Dir Solefien nicht nehmen laffen. «

Sobald Friedrich Wilhelm das Knaben:Alter ers reicht hatte, ward seine Erziehung männlicher Leitung ans vertraut; leider wählte jedoch der Rönig zu diesem wichtigen Posten in dem Geheimen-Nath Benisch einen Mann, der, bei aller geistigen Befähigung, zu nichts weniger ges

eignet mar. als zu einem Erzieber, und am wenigften zu bem Ergieber eines Pringen von fo gartem, gefühlereichem Gemuth und fo finnigem Wefen, als Friedrich Wilhelm. Benifch war ernft, ja murrifd, unfabig mit einem Rinbe au empfinden, die Traume feiner Unichuld mitzutraumen und an seinen Spielen fich ju ergoben. Er glaubte seine Bflicht im vollen Maafe zu erfüllen, wenn er jebe lebbafte Regung in ber Seele bes Bringen erflickte, und die einzige Tugend, die er von einem Knaben verlangte, schien die au fein, daß er nichts wolle und nichts empfinde. -Benifch war trantlich und fein torberlicher Ruftand verdoppelte die Dufterteit seines Wesens. Die leiseste Außerung von Frobfinn ober von findlicher Lebhaftigteit gog bem Pringen einen Bermeis zu, den der mifanthropische Bouverneur noch baburch schärfte, baß er auf bas Bitterfte fein Loos betlagte, das ibn dazu verdammt batte, den Ausbrud ber Freude eines unschuldigen, lebensfroben Anabenbergens ertragen zu muffen, und daß er oft fich und fein Leben verwünschte, gleich als wenn er, flatt der Gouverneur eines wohlgearteten, liebenswürdigen Pringen zu fein, zu ber beinvollen Arbeit eines Galeeren: Sclaven verurtheilt gewesen mare. - Friedrich ber Grofe hatte biefen traurigen Mifgriff bei der Wahl bes Erziehers nicht aus Achtlofigkeit oder Mangel an Theilnahme für den jungen Pringen begangen, fondern in Folge eines gutgemeinten Irrthums. Gin geiftreicher Schriftsteller außert fich bierüber in folgender Weise:

"Friedrich der Große mablte die Erzicher feiner

<sup>.</sup> Beinrich Barbeleben.

Nachfolger; für den Thronerben that er dies in Zeiten, wo er selbst das Leben noch fröhlicher ansah und Ideen von Geistesfreiheit anhing. Friedrich Wilhelm II wuchs träftig auf. Sein heller Blick faste die Größe seines künftigen Berufs, die Lebhastigkeit starker Gesühle zog ihn in den Strudel der Welt hinab. Als die Leidenschaften diesses Fürsten bemerkt wurden, waren sie schon genährt und verderblich gelenkt, und Friedrich versuchte daher vergesbens sie zu unterdrücken. Da glaubte er auch hier gesehlt zu haben, und wollte der Zukunst in der Folgezeit vorbeugen. Was Friedrich Wilhelm der Vater in Güte, Milde und Leidenschaft verderben möchte, sollte der Sohn durch Ernst, Schärfe und strenge Sitten herstellen und verbessern.«

Doch die Urfachen bes Arrthums mochten gewesen fein. welche fie wollten, fo waren bie Rückwirfungen beffelben boch immer gleich schmerzlich für ben Prinzen. Oft ift icon bie Strenge ber Ergieber unnut, überflüsfig; murrifche Mifantbropie berfelben ift immer verberblich. Der Born tann einem Knaben Schreden, auch wohl eine gewiffe Chrfurcht einflößen; buftre Berfchloffenheit aber und ftiller Ingrimm rufen Grauen und Abscheu in ber Seele deffelben bervor. - Je reicher an Gefühlen und je zarter ein Rindesgemuth ift, um befto schmerzlicher muß es burch die Tyrannei eines gemüthlosen Erziehers verwundet werden, und dies war Friedrich Wilhelms Fall verstanden in feinen Empfindungen, getadelt wegen jeder Außerung von Lebhaftigteit, jurudgewiesen, wo er fich vertrauen, dufter und trubfinnig empfangen, wo er fich innig anschmiegen wollte, ward ber unglückliche junge Pring

A

scheu, in sich gekehrt und verschlossen. Da Niemand ihn verstand, so bewachte er seine Empsindungen in seinem Innern wie ein Heiligthum, und da derzenige ihm keine Liebe weihte, an den er doch gewiesen war, den er als seinen Lehrer so gerne geehrt, als seinen Erzieher so gerne geliebt hätte, so glaubte er, diese Liebe nirgend sinden zu können, denn ein Kind beurtheilt die ganze Welt nach seiner nächsten Umgebung. Daher ward er gegen jeden Andern eben so zurückhaltend, ängstlich und verlegen, als er es dem Despoten der Lehrslube gegenüber war. Dies ist eine Erscheinung die zu oft im Leben wiederkehrt, als daß sie eingend auffallen könnte.

Bu biefen inneren Berletungen und Entbehrungen tamen auch noch äußere. Die Otonomie in bem Saushalt des Prinzen von Preußen ward so ungünstig verwals tet, daß für ben Unterhalt ber füngeren Pringen nur ges ringe Summen verwendet werden konnten; die Folge bavon war, daß ihre Bedürfniffe nicht hinlänglich befriedigt wurden, was so weit ging, daß die Prinzen oft hungrig von der Tafel aufgestanden sein follen. Go verlebte Fried: rich Wilhelm die icone Jugendzeit feines Lebens in troftloser Stille, gefesselt an den durren Unterricht, gehemmt, unterbrückt und ju Entbehrungen verurtheilt. Man wiederholte ihm oft, daß diefes Alles geschehe, um ihn gu feinem erhabenen Berufe vorzubereiten, und fo lernte er benn schon fruh, fich selber aufzugeben um des Allgemeinen willen, und das Schmerzliche als ein Opfer für feine beilige Bestimmung zu ertragen.

Die erften Genüffe seiner Jugend fand Friedrich

Bilbelm im vorgeruckteren Rnabenalter in ben Befchaf: tigungen feiner Erholungeftunden. Unter ben Wiffenschaften liebte er am meiften bie Beschichte, besonders die paterlanbifche, und die Kriegstunft. Dir merden fväter Gelegenbeit haben, Thatfachen anzuführen, welche barthun werden, baf Friedrich Wilhelm jenen Studien mit einem mabrhaft ausgezeichneten Erfolge obgelegen bat. Reichnen und Malen, besonders von Kriegsgeräthen, war in den Dugeftunden feine Lieblingebeschäftigung; überhaupt entwickelte fich schon früh in ihm die Liebe für ben Solbatenstand, in welchem bie genque punttliche Ordnung, ber Ernft ber Befchäftigung, der Anftand und bie Burbe ohne flitterhaften Prunt feinen natürlichen Reigungen auf das Entschiedenste entsprachen. Außerdem mochte die Größe des Ronigs als Kelbherr und bie im Breugischen Ronigsbaufe herrichende Sitte, welche alle Pringen für ben Rriegerftanb bestimmt, ebenfalls bazu beigetragen baben. Friedrich Wilhelm eine lebhafte Theilnahme für einen Stand einauflößen, den er ale feinen nächsten Beruf ansah und welchem er feit feinem 7. Lebensjahre, wo er (am 29. Juli 1777) bas Kähnrichspatent erhielt, angehörte.

Am Hofe seines Baters, des Prinzen von Preußen, ersschien Friedrich Wilhelm selten. Theils mochte es. Friesdrich der Große nicht wünschen, theils sand der junge Prinz selbst an dem geräuschvollen, prunkenden Treiben in dem Hofhalt seines Baters nicht den mindesten Gesallen, denn schon damals sprach sich in seinem ganzen Wesen ein entschiedener Widerwille gegen eitle Ceremonien und nichtigen Prunk aus.

Unterdeß mar an die Stelle bes bubochonbrifden Bebeimerathe Benifch, ber General v. Brühl Gouverneur bes Prinzen geworden. Diefer Wechfel übte teinen bebeutenden Ginfluß mehr auf das Gemuth und ben Charafter Friedrich Wilhelms. Die Gute feines Bergens, Die Reinbeit und Erbabenheit feiner Gefinnung blieben eben fo feft in feiner Seele, ale bie flille Berfchloffenbeit, die feit der garteften Rindbeit feinem Wefen eigen mar. Aber in biefem ftillen, verschloffenen Bergen entwickelte fich frub zeitig ein ficheres Gefühl bes Schicklichen und Mahren. fein Geift reifte ju fcneller Ginficht und icharfer Urtheiletraft, fein Gedächtniß zeigte ichon damals iene bewundernswerthe Stärke, von der Friedrich Wilhelm in feinem fpatern Leben vielfältige Proben gegeben bat, und ber Cha. ratter des Pringen nahm jum Erstaunen berer, die noch einen Rnaben zu leiten glaubten, mannliche Weftigfeit und Energie an. »Der Bring, fagt ber oben ermabnte Schriftfteller. » faßte fich und fein ernftes Loos, und beschloß in ber Abnen Seift gerecht und milbe, porfichtig und fest gu leben und zu herrschen. «

Diese Gesinnungen des jungen Prinzen waren die Folge theils einer angebornen edlen Natur, theils und vornehmslich aber einer hohen und wahrhaft ächten Religiosität, die schon früh in seiner Seele sich sestgeset hatte. Dies ist eine Thatsache für deren Wahrheit das ganze Leben Friedsrich Wilhelms vollgültiges Zeugniß ablegt. Als ein in vielssacher Beziehung höchst interessantes Dotument wollen wir unseren Lesern bei dieser Gelegenheit das Glaubensbetenntniß mittheilen, welches Friedrich Wilhelm bei seiner Cons

firmation am 4. Juli 1787 abgelegt hat. Es lautet wörts lich folgendermaßen:

## Glanbensbekenntniß.

Ich betenne mich von Berzen zu bersenigen Religion, die sich auf die Lehre Christi und seiner Apostel gründet, und glaube, daß diese Lehre aus den Schriften der Ebansgelisten und Apostel hinlänglich erkannt werben kann.

Alles, was mich ein richtiger Gebrauch ber Bernunft pon Gott und feinem Willen lehrt, bas nehme ich als Wahrheit an, und ertenne meine beilige Berbindlichteit, mich barnach zu richten. Denn ich glaube, baf fich bas bochfte Wefen uns Menfchen fowohl burch feine Werte und Ginrichtungen in ber Natur, als auch burch bie Unterweisungen in der beiligen Schrift offenbaret babe. 3ch sehe baber die sogenannte natürliche und die geoffenbarte Religion nicht als zwei verschiedene und fich wibersprechende Religionen an; halte es aber für eine ber bankwürdigften Wohlthaten Gottes, daß er ber menschlichen Bernunft burch außerordentliche und zuverläffige Belehrungen zu Bulfe getommen ift; benn die Erfahrung lehrt es genugfam, daß diejenigen, benen biefe befondern Unterweifungen nicht zu Theil geworden, oder die dieselben verachten, fich auf die trauriafte Weise in der Religion verirren.

Ich ertenne es demnach für ein Glück, ein Chrift zu fein, und will als ein folcher leben und fterben.

Wenn ich diesem Borsatz getreu bleibe, so wird es mir nie an der erfreulichsten überzeugung von den allerrichtigsten und trostreichsten Wahrheiten sehlen, ich werde in mir selbst den stärkften Antrieb zur Tugend haben, und von allem, was unrecht und bose ist, träftig abgehalten wers den; ich werde mit meinem Zustande in der Welt auf eine vernünftige Weise zufrieden sein; ich werde zu allen Zeiten ein reines und gutes Gewiffen haben, und in meisnen künftigen Widerwärtigkeiten wird es mir nie an Troft sehlen: dabei kann ich dann auch auf eine ewige Glückses ligkeit nach diesem Leben getrost hoffen.

Wie ich aber Religion und Spristenthum für die Duelle der menschlichen Ruhe und für die beste Stütze der Tugend halte: so erkenne ich es auch für die allges meine Schuldigkeit aller Menschen, Gott nach ihrem besten Wissen zu verehren, und seinem Willen gehorsam zu sein. Weit gesehlt, daß die Mächtigen und Glücklichen in der Welt dazu weniger verpstichtet sein sollten; so sind sie meine Gegentheil dazu noch mehr verbunden, als die Geringen und Armen. Gott ist aller Menschen Oberherr, Wohlsthäter und Richter, und diejenigen, denen er am meisten Gewalt und Macht, und die meiste Gelegenheit, eine gute Erkenntnis zu erlangen, gegeben hat, die müssen auch ihm am dankbarsten und ergebensten sein.

Ich halte mich auch verpflichtet, meinen Glaus ben als ein Chrift jest und zu jeder Zeit freis müthig vor den Menschen zu bekennen. Ich werde nie das verleugnen oder verhehlen, was ich für meine Ehre und für mein Glück halte.

Ich icame mich bes Evangeliums nicht; benn es ift eine Kraft Gottes, felig zu machen alle, bie baran glauben.

Unglauben und Aberglauben will ich als die beiben gesfährlichsten Abwege von der wahren Religion sorgfältig vermeiben. Ich will mich vor allem dem hüten, was in mir nach und nach einen Widerwillen des Herzens gegen die Wahrheiten der Religion erzeugen und mich zu dem unglückseigen Wahne verleiten könnte, daß kein höherer Gesetzeber und keine zukünstige Vergeltung des menschlischen Thuns sein möchte. Ich will aber auch mit Huse einer vernünstigen Überlegung und eines treuen Gebrauchs der heiligen Schrist die vielsachen Verirrungen des Abersglaubens zu vermeiden bemüht sein; damit ich nicht die Frömmigkeit in solche Dinge sete, worin sie nicht besteht, oder menschlichen Wahn für die Regel meines Thuns und Hossens halten möge.

Da ich aber weiß, daß Religion und Glauben sich nicht befehlen und erzwingen lassen, so will ich darin Jewermann nach seiner Einsicht und seinem Gewissen handeln lassen. Ich darf und will die Irrenden weder hassen, noch verfolgen, und erkenne für das einzige Mittel ihrer Zuwechtweisung, daß man sie durch Belehrung zu erleuchten und zu überzeugen suche. Ich weiß, daß es unzähliges Unheil in der Welt veranlaßt hat, daß man hat vorschreiben wollen, was die Menschen glauben sollten; und ich erztenne allen Gewissenszwang für eine Sache, die sowohl der Gerechtigkeit und Klugheit, als auch der Lehre und dem Verhalten Christi gänzlich entgegen ist.

Dabei aber halte ich es keineswegs für einerlei, was ein Mensch in der Religion glaubt oder nicht glaubt. Es muß daher ein Jeder für sich mit allem Ernste dahin trachten, daß er die Wahrheit recht erkenne und festhalte. Da mancher Irrthum in der Religion äußerst schädlich sein kann, so kann ich als ein vernünftiger Mensch nicht babei gleichgültig sein, ob Gott und sein Wille von mir und Andern richtig erkannt werde oder nicht.

Die Überzeugungen, die ich als ein Chrift von Gott und feinen gnädigen Absichten mit uns erlangt habe, und die Gesinnungen und Vorsäte, die dadurch in mir erweckt worden sind, will ich nun freimuthig zu erkennen geben.

Ich glaube, daß von Ewigkeit her ein allmächtiger, allweiser und allgütiger Geist da gewesen, der der Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt ist. Dieses allerhöchste Wesen erkenne ich also auch für meinen Schöpfer und Wohlthäter. Ich erkenne meine gänzliche Abhängigkeit von ihm, und ich bete seine Vollkommenheiten mit der tiefsten Demuth an.

Das unsichtbare Wesen Gottes ist allen vernünftigen Geschöpfen geoffenbaret; benn Gottes Dasein und Eigensschaften werden aus dem Dasein und aus der bewunderns-würdigen und wohlthätigen Beschaffenheit der Werte Gottes hinlänglich erkannt.

Die Welt mußte entweder durch sich selbst und von Ewigkeit vorhanden sein, oder ein Ohngefähr muß sie in diesen ihren gegenwärtigen Zustand gesetht haben, oder es muß ein allmächtiges und verständiges Wesen da sein, welches alles durch seinen Willen hervorgebracht und in diese Ordnung gesetht hat. Ewig und durch sich sestebend kann diese Welt nicht sein, weil alle Dinge in derselben

æ

veränderlich und vergänglich find; es ift auch wider alle gesunde Vernunft, zu glauben, daß fie von ohngefähr entstanden, da überall in derselben eine so bewunderungswürzbige Ordnung und weise Absicht wahrgenommen wird; folglich muß sie von einem ewigen, allmächtigen und alle weisen Schäpfer hervorgebracht worden sein.

Ich tann Golt weber in seinem Wesen, noch in einer einzigen seiner Eigenschaften ganz ergründen. Es ist mir genug, daß ich seine allgegenwärtige Macht wahrnehme und seine Güte empfinde, und daß ich ihn nach der trost vollen Lehre Jesu als meinen für mich sorgenden und barmherzigen Bater verehren darf. Ich will seine Volltommenheiten und seinen Willen immer richtiger zu erkennen suchen; ich will bemüht sein, ihm in seiner Weisheit, Seisligkeit und Güte immer ähnlicher zu werden; ich will die Kräste, die er mir verliehen, nach seinem Willen gebrauchen, allen seinen Gesehen gehorsam, für alle seine Wohlthaten dantbar sein, und mich allen seinen Fügungen voll Bertrauen unterwersen. So will ich ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, wie es mich Ehristus gelehrt hat.

Ich ertenne den allmächtigen Schöpfer der Welt zus gleich für den allweisen Regierer derselben. Ich glaube, daß alle Geschöpfe durch Gottes allgegenwärtige Macht und Fürsorge erhalten werden, und daß alle Veränderungen und Begebenheiten in der Welt nicht allein nach seinem Vorsherwissen, sondern auch nach seinem unveränderlichen ewisgen Rathschlusse geschehen.

Es findet also in der Welt tein bloffes Ohngefahr und tein blinder Zufall flatt; sondern Gott hat alles, bas

Kleine, wie bas Große, geordnet, und er lentt und regiert alles nach feinem allerweisesten Willen, daß es zulett zur Berherrlichung feiner Bolltommenheiten dienen muß.

Auch die Gunden der Menschen stehen unter Gottes Aufsicht und Regierung. Gott weiß alle bose Gedanken, Anschläge und Werke der Menschen vorher; er sest den Gunden auf mancherlei Weise Maaß und Ziel, und er leitet fie so, daß zuleht seine Weisheit und Gerechtigkeit verherrlicht werden wird.

3ch weiß febr wohl, welche Ginwurfe von ben Gegnern der Religion gegen diefe auf alle Menichen und alle Begebenheiten fich erftredenbe Regierung Gottes gemacht werben. Dan fiellt es ber Dajeftat Gottes ale verfleis nerlich por, bag er alle unwichtige Begebenbeiten und bie fleinen Angelegenheiten ber Menfchen feiner Aufficht und Regierung würdigen folle; man führt die mancherlei Ubel, bie fich in der Welt befinden, und die ungleiche Mustheis lung bee Guten und Bofen in ben menfchlichen Schickfalen als einen Beweisgrund an, baf feine fefte moralifche Regierung porbanden fein fonne. Aber alle biefe Ginmens bungen ber Ungläubigen und Zweifler fonnen meine Itbergeugung von Gottes allwaltender Borfebung nicht mantend machen. 3ch befcheibe mich gwar, bag mir bie Abfichten und die Wege Gottes in vielen Studen buntel und unerforschlich bleiben muffen; ich febe aber die troftvolle Lehre Jefu von einer alle Dinge leitenden gottlichen Borforge auch burch ungablige Erfahrungen beftätigt. 3ch febe ein, daß der unendliche Berftand Gottes alle Dinge in ihren Birfungen und Folgen umfaffen muffe, und daß es ver-

moge bes genguen Aufammenbangs in der Welt teine Regierung berfelben geben tonne, als eine folde, die fich auch auf alle einzelne Gefcopfe und Begebenheiten erftrect. Auch erkenne ich, daß eine Welt nicht ohne alle übel fein tonne, ba fie aus unendlichen und eingeschräntten Bes icopfen besteht. Des Guten sehe ich ungablig viel mehr, als bes Bofen, es scheint vieles ein itbel, mas es nicht ift. und viele wirkliche Ubel ertenne ich schon jest für Mittel aur Erreichung weiser und gutiger Abfichten. Ich traue es alfo ber bochften Weisheit bes Allmächtigen getroft au. daß fie aulett alle Dinge au ihrer Berberrlichung und aur Boblfahrt bes Guten binlenten werbe. Diefes Bertrauen berubigt mich auch bei ber icheinbaren Straffofigfeit ber übelthäter und bei bem Glenbe, bas die tugendhaften Berehrer Gottes zuweilen bis an ihren Tod zu verfolgen pflegt. Da überhaupt bie Ginrichtung ber Dinge von Gott fo gemacht ift, baß bas Gute belohnt und bas Bofe bestraft wirb, fo erwarte ich auch, daß diese Ordnung in allen einzelnen Fällen, wo nicht in diefer Welt, doch gewiß in einem que tünftigen Buftande ftatt finden werde.

Da ich also sest davon überzeugt bin, daß auch ich unster der beständigen Aussicht und Leitung Gottes stehe, so erkenne ich auch meine Schuldigkeit, mich der göttlichen Borsehung mit dem völligken Bertrauen zu überlassen. Im Slücke will ich Gott dem Geber alles Guten dankbar, in der Gesahr will ich getrost, in der Widerwärtigkeit will ich unverzagt und geduldig sein; denn mein ganzes Schicksfal ist in den Händen eines allmächtigen und allgütigen Baters.

Mein Bemüben foll aber pornehmlich babin geben, bag ich die besondern Absichten, die die Borfehung mit mir bat. nicht nur vor ben Augen behalte, sondern fie auch nach meinem beften Bermogen erfülle. Diefe Abfichten tonnen teine andern fein, ale daß ich in Nachahmung der göttlis den Gerechtiateit, Weisbeit und Liebe ein Befduger und Bobltbater andrer Menfchen fei, und überall, fo weit meine Dacht reicht. Ordnung und Recht. Aufriedenheit und Glückfeligkeit verbreite und befördere, benn barum bat mir Sott mehr Ansehn und Sewalt verlieben, als Andern. Rur in fo fern, als ich diefen Beruf erfülle, bin ich ein treuet Diener ber Borfebung, und tann mich ibres Schutes und ibrer Bergeltung getröften. 3ch weiß zwar, bag, wenn ich ein ungerechter und bofer Fürft wurde, ich boch ein Wert: zeug in ber Sand Gottes bleiben wurde; benn auch bie Bolen und Menschenfeinde muffen ibm bienen. Ich wurde aber, wenn ich nicht in Gottes gute Abfichten einftimmte, meine eigene Ghre, meine Rube und mein Glud gerftoren. und eine schwere Berantwortung baben.

Ich ertenne es nach diesen Grundsäten für einen thöserichten Unglauben, wenn ein Mensch meint, daß er ohne Gottes Willen und Beistand etwas zu Stande beingen werde, oder daß ihm seine Anschläge wider Gottes Rathschluß gelingen werden.

Ich erkenne es aber für einen eben so thörichten Abersglauben, wenn man die Ordnung verläßt, in der uns Gott helfen und wohlthun will, und ohne Gebrauch vernünstig gewählter Mittel glücklich zu werden gedenkt, oder wenn man bei bösen Unternehmungen und ungerechten Thaten

auf Gottes Schutz und Segen baut. — Meine Entschlies fung ift demnach, in allen Dingen mit Verstand und überslegung zu handeln, und die besten Mittel zur Aussührung guter Absichten anzuwenden. Da aber mein Verstand einzgeschränkt ist, und ich sehr leicht irren kann, so will ich in allen wichtigen Dingen den Rath weiser, ersahrener und guter Menschen suchen und benuten. Ich will überall nur das unternehmen, was ich als Recht vor Gott, und sür meine Pflicht erkenne; und dann will ich auf Gott hoffen und mir alle seine Schickungen gefallen lassen.

Da ich volltommen einsehe, daß die Menschen, als Sünder und wegen ihrer dem Tode unterworfenen Natur, einer Erlösung und Sülse von Gott höchst bedürftig find, so ertenne ich es auch für den stärtsten Beweis der Barms herzigkeit und Liebe Gottes, daß er uns diese Sülse, die wir selbst uns nicht schaffen könnten, so gnädiglich veransstaltet hat.

Ich glaube, daß Jesus Christus ber von Gott versordnete Erlöser und alleinige Beiland der Menschen sei. Ich halte für wahr alles, was er von sich behauptet hat, und was seine Apostel von ihm und den Absichten Gottes, die er aussühren wird, gelehrt haben. Ich verehre ihn nicht blos, als den von Gott gesandten untrüglichen Lehrer, der durch seine Unterweisungen der menschlichen Bernunft ein Licht angezündet, und ihr die wahre Religion auf das zuverlässigste bekannt gemacht hat, sondern ich erstenne ihn auch für den barmherzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der sich zur Bergebung der Sünden in Leiden und Tod willig

Berföhnung gebracht hat. Ich bete ihn daher mit der dankbarften Freude auch als meinen Beisland und Berrn an; ich setse mein völliges Vertrauen auf alle seine Versicherungen und Verheißungen; ich erswarte durch ihn die Begnadigung und Vergebung, deren ich bedarf; alle meine kindliche Zuversicht zu Gott gründet sich auf ihn, und seine Lehre soll die Vorschrift meines Verhaltens und mein Trost bleiben, so lange ich lebe.

Ich erwarte insbesondere in dem Glauben an ihn ben Beistand des heiligen Geistes, welchen er allen denen verzheißen hat, die Sott mit Aufrichtigkeit darum bitten würden. Ob ich gleich die außerordentlichen Gaben und Kräfte, die den ersten Zeugen Jesu verliehen wurden, nicht hoffen darf, so kann ich mich doch mit Zuversicht aller der Sülfe, Leitung und Unterstützung getrösten, die mir zu meiner Besserung und Bewahrung im Guten und zur standhaften Ertragung aller Leiden, die Sott zu meiner Läuterung und Erziehung auf Erden gut sinden wird, nöthig sind.

Das Seheimnisvolle und Dunkle in der Lehre der heisligen Schrift von dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Seiste soll mich in meinem Vertrauen auf die Wahrsheit des Evangeliums nicht wankend machen. Im des Schweren und Unbegreislichen willen kann ich das Verständliche und Trostvolle nicht fahren lassen, und das hellere Licht der Ewigkeit wird alle Dunkelheisten meiner gegenwärtigen Erkenntniß aushellen. Der seste Grund meines Glaubens an das Evangelium ist die Lehre selbst, die der Sohn Gottes verkündigt hat,

und die durchaus die Kennzeichen ihres göttlichen Ursprungs an sich trägt; die Unschuld und Heiligkeit, mit der Jesus gelebt hat, und die Ruhe und Setrostheit, mit der er gesstorben ist; die merkwürdige Ersüllung seiner Weissagungen, und derer, die wir in den Schristen des alten Testaments antressen; die Wunderwerte, die er zur Beglaubigung seiner Sendung von Gott verrichtet hat; seine Auserstehung von den Todten, und die Art, wie der Glaube an ihn in der Welt ausgebreitet worden ist.

Am besten aber hoffe ich beständig von ber Wahrheit und Göttlichkeit bes Chriftenthums überzeugt zu bleiben. wenn ich die Wirtungen bes Glaubens an Jesum an mir felbft erfahre. Diese Wirtungen find ein tindliches und festes Bertrauen zu ber Baterliebe und Barmberzigteit Sottes; ein rubiges und reines Gewiffen; eine bergliche Luft und Reigung zu allem, mas recht ift, und eine frobe Soffnung einer aufunftigen ewigen Glückseligteit. Wenn ich nach meines Beilandes Anweisung den Willen bes himmlifchen Baters thue, fo werde ich es auch immer mehr inne werben, baf feine Lebre von Gott fei. 3d ertenne mich für verpflichtet und ich will es mir beständig Freude fein laffen, meinen Glauben an Chriftum auch vor ber Welt öffentlich zu betennen. 3ch halte es für niedrig und fündlich, fich bes Betennts, niffes ber Religion ju ichamen und aus Menichenfurcht ober Gigennut fich wider fein Gewiffen Andern gleichzuftellen. 3ch weiß aber, baß ber beste Beweis, wie bie befte Frucht bes Glaubens an den Erlofer ein gerechter und feiner Lebre gemäßer Wandel fei. Es foll mein

redliches Bemühen bleiben, es der Welt beständig auf biese Art zu zeigen, daß ich ein aufrichtiger Sprift bin und von bem Geifte Jesu regiert werde.

Ich bin überzeugt, daß das Evangelium einen Jeden, ber auf die rechte Art daran glaubt, zur Seligkeit führe. Ich erkenne aber auch die christliche Religion für die stärkste Stüte eines jeden Staats und für das beste Beförderungs-mittel der Ruhe und Wohlfahrt der bürgerlichen Gesellschaft; indem ste sowohl überhaupt die Menschen zu allem, was recht ist und Tugend heißt, auf das trästigste anstreibt, als auch insbesondere Obrigkeiten und Unterthanen zur Ersüllung ihrer Berusspssichten auf das heiligste verspssichtet und eine allgemeine Menschenliebe mit der wahren Sottesverehrung unzertrennlich verbindet.

Der vielerlei Aberglauben, der unter den Böltern, die fich zur driftlichen Religion bekennen, herrschend geworden ift, und die Ungerechtigkeiten der Berfolgungen, deren sich die Spriften schuldig gemacht haben, sind mir nicht underkannt. Sie verringern aber nicht meine Ueberzeugung von der Göttlichkeit und Wohlthätigkeit des Spristenthums. Es ist dieses alles die Schuld menschlicher Irrthümer und Leidenschaften. Man hat die Lehre Sprifti und seiner Voten auf mancherlei Weise verlassen und durch mancherlei Jusäte verfälscht, und daher ist aller dieser Aberglaube mit seinen traurigen Folgen entstanden.

Ich sche es daher für eine große Wohlthat der Borssehung an, daß ich zu einer Zeit und in einem Lande geboren worden bin, da ich die Lehre Christi in ihrer Reisnigkeit habe kennen gelernt. Ich unterwerfe meinen Berstand

und mein Gewiffen nicht den trüglichen Aussprüchen ber Menschen, sondern allein Gott und seinem Worte, und ich betenne mich von gangem Serzen zu der Lehre und der Freiheit der protestantischen Kirche.

Ich weiß, daß leider auch unter den Protestanten zwei Sauptkirchenpartheien entstanden sind. Ich halte sie in allem Wesentlichen des christlichen Glaubens für vereiniget und die eine für so gut als die andere. Ich bekenne mich aber, so lange sie noch von einander getrennt bleiben zu der evangelisch-resormirten Kirche, weil ich sie mit der heisligen Schrift am einstimmigsten sinde, und ich bin entsschlossen, bei derselben zu verharren.

Meine Soffnung zu Gott ift nicht auf diefes Leben eingeschräntt. Ich will auch darum an dem driftlichen Glauben festhalten, weil durch ihn Leben und Unsterblichsteit recht gewiß geworden ift.

Die Überzeugung, die ich von der Weisheit, Gerechtigkeit und Güte meines Schöpfers habe, erweckt in mir
zwar schon die Erwartung eines zukünstigen Lebens. Ich
sehe ein, daß es der Weisheit Gottes gemäß sei, daß
durch das Künstige noch vollendet werde, was hier unvollkommen
und unvollendet bleibt; ich erkenne es der Gerechtigkeit
Gottes für gemäß, daß die Tugend, die hier leidet, künstig
belohnt, und der Lasterhaste und der Menschenseind, der
hier glücklich ist, künstig bestraft werde; ich sinde es der
Güte Gottes gemäß, daß der Wunsch nach reinerer und
höherer Glückseitzteit, den er in seinen Verehrern erweckt
hat, nicht unerfüllt bleibe. Ich darf also von der Alls
macht Gottes erwarten, was ich seiner Weisheit und

п

Süte so angemessen sinde. Aber diese meine Erwartung wird durch die Lehre Jesu von allen Zweiseln bestreit und auf die trostvollste Weise bestätigt. Denn diese Lehre verssichert mich nicht allein, daß Gott einen andern Zustand des Daseins für die Menschen bestimmt habe, sondern sie unterrichtet mich auch noch näher von den gnädigen Abssichten Gottes. Als ein Shrist weiß und glaube ich, daß Gott durch Jesum Shristum alle Menschen von den Todten wieder auserwecken werde; ich glaube, daß der Erlöser der Menschen auch ihr zufünstiger Richter sein, und einem Jeden ohne Ansehen der Person mit der genauesten Unpartheilichkeit vergelten werde nach seinen Werten; ich glaube, daß die Frommen und Tugendhasten zu einer unvergängslichen himmlischen Glückseligkeit gelangen, die Gottlosen und Lasterhasten aber die verdienten Strasen leiden werden.

In diesem meinem Glauben will ich mich üben, ein unverlettes Gewiffen zu haben. Ich sehe mein gegenwärstiges Leben als einen Stand der Erziehung und Borzübung an; und da ich einmal Rechenschaft ablegen muß von allem meinem Thun, so will ich mich vor aller Art der Ungerechtigkeit und der Sünde auf das sorgfältigste hüten. Ich will meine große Bestimmung als eine zur Unsterblichteit Berusener, vor Augen behalten und das Laster nicht allein als eine wahre Erniedrigung und Schande, sondern auch als eiwas, das mir auch noch nach dem Tode Schaden und Elend bringt, meiden. Dagegen will ich meine Seele immer mehr zu veredlen bemüht sein, und die Tugend auch dann üben, wenn sie mir in dieser Welt nachtheilig sein sollte. So werde ich unter allen Umstäns

den meines Lebens einen standhaften Sinn, und Hoffnung zu Gott behalten, und der Tod wird auch einst für mich ein Alebergang zu einem weit volltommneren und glückseligeren Zustande sein.

So setze ich bemnach bas Wesen ber driftlichen Resligion in einen solchen Glauben an Gott und an Jesum Christum, burch welchen unser Berz wahrhaftig gebessert und wir zur gewissenhaften Ersüllung aller unserer Pflichsten angetrieben werben.

Ich ertenne die Nothwendigkeit einer wahren Betehrung und Ablaffung vom Bösen für alle, die an der Gnade Gottes und den Wohlthaten der Erlösung Christi Antheil zu haben wünschen. Nicht weniger bin ich überzeugt von der Nothwendigkeit und einer treuen Erfüllung aller meiner Pflichten, im Gehorsam gegen Gottes Gebote. Für den Hauptinhalt des göttlichen Gesehes erkenne ich nach der Lehre Jesu eine aufrichtige Liebe zu Gott und eine aufrichtige Menschenliebe.

Meine Liebe zu Gott muß fich in freudiger Anbetung seiner Größe und Güte, in kindlichem Gehorsam gegen alle seine Gesete, in gewissenhastem dankbarem Gebrauch aller seiner Wohlthaten, in Unterwerfung unter alle seine Füsgungen, und in einem sesten Bertrauen auf seine Weissheit, Wahrhastigkeit und Güte beweisen.

Die Liebe bes Nächsten bin ich schuldig badurch zu beweisen, daß ich nicht allein Niemand in der Welt auf irgend eine Art beleidige und tränte, mich gegen Niemand ungerecht, hart und unversöhnlich beweise; sondern gegen Jedermann redlich, freundlich, fanstmuthig und dienststertig

fei, mein gegebenes Wort heilig halte, einem Jedem fo viel Gutes erweise, als ich nur irgend tann, und auch meisnen Arinden und Beleibigern von Bergen vergebe.

Eine fichere Regel des gottgefälligen Berhaltens habe ich in meinem eignen Sewissen; und dieser will ich solz gen; wie ich wünsche, daß Andere fich gegen mich betrazgen, so will ich mich auch gegen sie betragen, und nie will ich mir erlauben, was ich an Andern verdammen muß.

Ich ertenne mich für verbunden, vorzüglich diejenigen Pflichten als ein Chrift auszuüben, die ich nach dem bes sondern Stande und Beruse, den mir die Borsehung ansgewiesen, zu erfüllen habe. Ich muß also vor Andern gestecht, freigebig, großmüthig und gütig sein. Ich muß für die Wohlsahrt Andrer sorgen, und mich in allen Eigensschaften und Sandlungen als ein Borbild der Tugend zeigen.

Ich ertenne es daher für heilige Pflicht, die ich gegen mich felbst zu beobachten habe: daß ich nach nütlicher Kenntniß strebe, daß ich mich der Mäßigkeit und Ordnung in allen Stücken besteißige, daß ich meine Leidenschaften beherrsche, und das allgemeine Beste höher achte, als meisnen eignen Bortheil.

Dieses alles wird allerdings seine besondern großen Schwierigteiten haben; denn ich bin den Bersuchungen der großen Welt, der Gewalt, der Sinnlichteit und dem Bestruge der Schmeichler mehr als Andre ausgesetzt.

Es wird mir demohnerachtet mit Gottes Bulfe mögs lich fein, daß ich als ein Chrift mich verhalte und die Tugend übe, wenn ich Gott vor Augen und im Berzen bes halte; wenn ich über mich selbst wache; wenn ich auf mein Geriffen Achtung gebe; wenn ich ben vertrauten Umgang mit lafterhaften Menschen meibe und täglich mein Berg im Gebet gu Gott erhebe und ihn um ben Beisftand feiner Gnabe anflehe.

Bu beten bekenne ich nicht nur für meine Pflicht und meine Ehre, sondern auch für ein nothwendiges Bulfemittel zur Bewahrung und Bermehrung guter Gefinnungen.

Ich bekenne mich aber auch ju der Pflicht, den öfsfentlichen Gottesbienst in Shren zu halten und mit Ansbacht daran Theil zu nehmen. Es ist mein Borsat, auch diese Pflicht zu meiner eignen Erbauung und zur Erbauung Andrer fleißig zu beobachten.

Ich ehre die Weisheit meines Erlöfers, daß er feinen Junaern nicht eine Menge von gottesbienftlichen Gebrauchen geboten bat. Defto theurer find mir bie beiben pon ihm ausbrucklich verordneten beiligen Sandlungen. Sie find mir rührende Dentmäler ber Liebe Gottes und ber Wohlthaten ber Erlöfung burch Chriftum, und traftige Ers wedungsmittel zu einem driftlichen Sinn und Leben. Die Abficht, in welcher Jesus bas beilige Abendmabl eingesett bat, foll mir bei einem jedesmaligen Gebrauche beffelben vor Augen fein; ich will es mit bem bantbarften Anden, ten an feine Liebe, und mit ben aufrichtigften Borfagen der Befferung feiern, und dabei jugleich ein freudiges Betenntnif meines Glaubens ablegen. Go foll mir auch die Erinnerung an meinen Taufbund eine beständige Erwedung fein, allem fündlichen Wefen von gangem Bergen abzusas gen, und mit reinem Bewiffen und reinem Bergen por Gott zu leben, bamit ich mich auch zu jeder Zeit des Bemußtseins, ein mabrer Chrift ju fein, erfreuen tonne. -Diefes ift mein aufrichtiges Glaubensbetenntniß, baß ich bier por Gott mit berglichem Dant, bag er mich gur Ertenntniß feines Willens bat tommen laffen, ablege. 36 bin fest entschloffen, bei biefem Glauben zu verharren bis an mein Ende. Ich ertenne diese Treue gegen die erfannte Babrheit nicht blos für meine beilige Pflicht. fondern auch für ben allein fichern Weg zu meiner mabren Boblfahrt. Denn wenn ich ben Grundlaten und Lebren ber Religion, ju ber ich mich betannt babe, gewiffenhaft folge, so werde ich in mir selbst Rube und Rufries benbeit baben, und von Gott, meinem bimmlichen Bater. nie perlaffen werben; ich werbe ein gerechter, weifer, menidenfreundlicher Fürft fein, und von ben Menichen nicht blos gefürchtet, sondern von Bergen geehrt und geliebt werben. Dein größefter Sewinn aber wird barin befteben, baß ich ber ewigen Glückseligkeit in bem Reiche meines Berrn und Beilands Jefu Chrifti theilhaftig werde.

Ich will also ein Chrift sein und bleiben, und ich bin zu dem Ende hier erschienen, dieses vor Gott und vor biefer Bersammlung seierlich zu versprechen. Ich bin daber bereit, mein Taufgelübbe zu erneuern und zu bestätigen:

Ich bestätige und beträftige mein Taufgelübde; ich sage allem ungöttlichen Wesen, aller Lasterhaftigteit und Sünde auf ewig ab; und ich gelobe es hier vor Gott und vor biesen Zeugen, daß ich meinen Glauben freimüthig vor ben Menschen bekennen, und als ein wahrer Christ leben und sterben will; wozu mir Gott ben Beistand seines heiligen Geistes verleißen wolle! Mmen.«

ш

Wir alauben, uns ben Dant ber geneigten Lefer für die Mittheilung dieser mabrhaft toftbaren und authentischen Urfunde verdient zu baben. Denn wenn einerseits bie in biefem Glaubensbetenntniffe ausgesprochenen Grundfate im böchften Maake unfere Achtung und Bewunderung in Anfpruch nehmen burfen, fo drucken andrerfeits darin fich bie eigenthümlichen Gefinnungen des Rronpringen, feine eble Dentungsweise, ja man tann fagen fein Charatter fo bents lich und icharf aus, daß dadurch biefes an fich werthvolle Dotument noch einen besonderen und boberen Berth erhalt. Auf ben bier ausgesprochenen Grundfaten rubt in bobem Daage ber Ausbrud ber Wahrheit, ber Raturs lichteit und der Ueberzeugung. Da ift tein bobles Wort. teine buntaeschmudte innerlich tobte Phrase, teine Scheinbeiligteit, tein Spielen mit überfcwenglichen religiöfen Befühlen, teine heuchlerische Bertnirschung, nichts von allem bem, fondern lautere, reine Babrbeit, deren Geprage fo träftig und tlar ift, daß man fle in jeder Reile in jedem Worte erkennt. Das Gange liegt por uns wie ber freis willige fromme Erguß eines acht religiöfen Gemuthes. dem ein verständiger, gebildeter und aufgetlärter Geift die Weibe ber Menschlichkeit gegeben bat. Nachft diefer vernünftig. gläubigen Bingebung an die Sauptlehrfate ber Religion aber finden wir in dem mitgetheilten Glaubenebetenntniß eine warme, rührende Bietat, Die fich ju den fconften Grundfägen reinmenschlicher Tugend und Moral mit fener tiefen Innigkeit bekennt, die bas ficherfte Babrzeichen einer festgewurzelten Überzeugung ift. Es ift ein Fürft, ber Erbe einer Rönigetrone, ber bier ber Tugend Treue schwört,

5

und was uns fo mächtig ergreift, ift, daß wir den Königsfohn hier nicht nur jur Fürstentugend, sondern auch jur Bürgertugend mit aufrichtiger Gefinnung fich betennen sehen.

Das Herrlichste und Größte aber ist, daß wir uns nicht scheuen dursen, dieses Glaubensbetenntniß, das der siedzehnjährige Kronprinz abgelegt hat, der Welt mitzustheilen, nachdem Friedrich Wilhelm in seinem fledzigten Jahre von der Welt geschieden ist. Wahrlich, es ist tein geringer Ruhm, von einem Könige sagen zu können, daß er während eines langen Lebens, während einer sast 50jährigen Herrschaft, ein solches Tugendgelübde mit unserschütterlicher Treue gehalten hat!

Wir nehmen nun den Faben der Geschichte wieder auf. Der Tod Friedrichs des Großen und die Thronsbesteigung des bisherigen Prinzen von Preußen, als Friedrich Wilhelm II, änderte in den Lebensverhältnissen des jungen Prinzen, der jeht den Titel Kronprinz ansnahm, im Ganzen wenig, obwohl er bei dieser Beranlassung seinem bisherigen Ausenthaltsort wechseln mußte. Bis zu seinem achten Lebensjahre nämlich hatte der Prinz sich sast ununterbrochen in Polsdam ausgehalten; hierauf befand er sich während des einjährigen (Baierischen Erbsolges) Krieges zu Berlin, (Sommer 1778—79), kehrte aber nach Beendigung desselben nach Potsdam zurück, und verztauschte diesen Ort erst jeht wieder bei der Thronbesteigung seines Baters mit Berlin.

Die wichtige Umgestaltung des Soflebens, wo geräusch= volle und prachtige Gefte der früheren Stille folgten, welche der Königliche Seldenareis um fich batte berrichen laffen, übte indef nur wenig Ginfing auf die Lebendweife bes Kronbringen und noch viel weniger auf feine Reigungen. Der Biberwillen, den ichon der Anabe acuen alle fdimmernbe Reträfentationformen embfunden batte. blieb and bem Junglinge eigen. Mitten im Geraufd bei Bofes lebte er geräuschlos und fill, bem Glang bruntenber Bol Fefte gegenüber einfach und folicht; er fühlte fich am aludlichten in dem traulichen Rirtel einiger Anderwählten. Die feine Gefinnungen theilten, fein Berg verftanben und ben würdevollen Eruft bes jugendlichen Bringen, beffen Bruft mitten in bem forglofen Leichtfinn ber Segenwart von gewaltigen Ahnungen erfüllt ichien, nach feiner vollen Bedeutung würdigten. Ginige Schriftfteller haben behauptet, die Abneigung Friedrich Bilbelms gegen lautes Feftgeräusch, Brunt und ichimmernde Reprofentation fei einua die Folge ber Berichuchterung gewefen, welche fic seines Gemuthe burch ben 2wang bemächtigt babe, ben ein murrifcher und gramlicher Ergieber ibm auferlegte. Allein man bat irriger Beife ben Ernft für foudlerne Bes fangenheit gehalten, man bat geglaubt, daß bas Gemuth, welches fich nicht nach außen tehren wollte, um nicht verlett zu werden, fic aus Schuchternheit verfoliefe. Diefer Brrthum war um fo leichter und naturlicher, je fcwerer es ift, ben Ernft und die gemuthvolle Berichloffenheit eines Anaben, die fich faft immer nur burch Burudgezogenheit und Stille außert, von icheuer Blobigfeit zu unterscheiben. Rur ein tieferes Gindringen in die eigenthumliche Ratur des Pringen, nur ein forgfalŦ

tigeres und theilnehmenderes Beobachten feiner Reigungen und ihrer Außerungen, tury ein richtigerer und unbefangenerer Urtbeileblich, ale er ber Umgebung bee jungen Dringen möglich war, batte ben angebeuteten Brrthum perbuten tonnen, einen Jrrthum, den in fbaterer Beit bie oberflächlichfte Beobachtung zu befeitigen im Stande mar. Bener Ernft war teinesweges die Folge einer, für die Das tur des Bringen allerdings ungeeigneten Erziehung. bern angeborene natürliche Neigung, die um fo weniger Bermunderung erregen burfte, als andere Beispiele berfelben in bem erlauchten Geschlechte ber Sobengollern burchs aus nicht aur Seltenheit gehören. Wir finden in dem Charafter des Kronprinzen die edelsten Familien-Rüge seines erlauchten Gefdlechtes wieder; ein eigenthümliches Geprage aber gab feinem Charafter in ben jungeren Sahren ein sartes, leicht verletbares Gemuth, für beffen Beichbeit ein finniger Ernft bas Begengewicht bilbete, ein Ernft, ber, wie gefagt, ber Seele bes Pringen angeboren mar, bem aber außere ungunftige Gindrude den Anschein von Befangenheit und Perfcbloffenheit verlieben. In fpateren Rabren gestaltete fich diefe Gemutheweichbeit zu einer Fulle ber reinsten und erhabenften Empfindungen, ju einer mahrbaft ebelen Menschenliebe und zu einem boben Reichthum von Gute und Wohlwollen. Der Ernft bes Knaben aber verwandelte fich in den Ernft des Mannes, bem, außer der angeborenen Reigung, bas tlare Bewußtsein ber boben und beiligen Berufspflichten jum Grunde lag. Ginen wahrhaft tiefen und icharfen Blid bat der geiftreiche Birabeau in die Seele des Kronpringen geworfen

und wir theilen beshalb die Schilberung mit, die biefer Schriftfteller in einem feiner Werte von ihm entwirft:

»Der Kronprinz, fchreibt Mirabeau, »verdient schon jest (1786) in hohem Grade, daß man ihn beobachtet, nicht blos, weil sein Großoheim, Friedrich der Große, sein Horostop in den Worten gestellt hat:

»Der wird mich wieder von vorn anfangen, «
fondern weil Alles in ihm Charakter ankündigt, aber nicht
grade besonders' einnehmend; ohne Sewandtheit, aber von
vielsagender Physiognomie; ohne Tünche, aber wahr; von
Ulem will er das Warum wissen; nur vernünftige
Antworten befriedigen ihn. Streng und fest bis zur Uns
biegsamkeit und doch warmen und feinen Sesühlen nicht
verschlossen, weiß er schon hochzuschäßen und zu verachten.
Seine Berehrung für den großen Friedrich grenzt an Bers
götterung und er äußert sie laut. Bielleicht reist dieser
junge Mann einst zu großen Bestimmungen heran und
sollte einst eine Springseder irgend einer großen und merks
würdigen Revolution sich in ihm entwickeln, so werden dies
jenigen, welche in die Zukunst zu blicken verstehen, sich nicht
darüber wundern. «

Diefes find prophetische Worte beren Wahrheit eine Beit voll gewaltiger Ereigniffe zu bethätigen berufen war.

Weniger farbenreich aber doch nicht minder wahr ift bas Bild, welches mit wenigen, treffenden Zügen ein vaters ländischer Schriftsteller von dem Kronprinzen in späterer Zeit entwirft.

"Friedrich Bilbelm, " fagt Seinrich Bardeleben, "

<sup>&</sup>quot;in bem Buche: Friebrich Bilhelm III und fein Bolt 6. 85.

hatte in der Blüthe der Jugend die edle, königliche Besfalt seines Baters, den Ernst Friedrichs des Großen, die strengen Sitten Friedrich Wilhelms I und den mannhaften Sinn des großen Kurfürsten. Abneigung gezgen das Ausländische und ein tieses in sich gekehrtes Berzcharakteristren ihn unter seinen Ahnen. Diese Schildezung wäre vollständig, wenn ste noch seiner wahren Frömmigkeit, seiner heiligen Begeisterung für den künstigen hohen Beruf, seiner unerschütterlichen Beharrlichkeit und des glühenden Borsapes, Alles für die Beglückung des Volkes zu thun, dessen Berrscher er zu werden bestimmt war, Erzwähnung gethan hätte.

Wir find zu innig von dem Gefühl ber Berehrung für ben großen Rönig burchbrungen, beffen Leben wir befchreis ben, als daß wir es nicht für einen Berrath gegen uns felbft balten follten, wenn wir im Stande waren, unfere Sefühle zu verleugnen. Wir baben bereits oben ertlart. auf welchen Standpunkt wir uns bei ber Darftellung ber Lebensgeschichte des eben geftorbenen berrlichen Ronias Wir wollen jedoch nicht, daß der Lefer geftellt baben. unserem Enthufiasmus und ben Gingebungen unserer Liebe unbedingten Glauben ichente. Wir leben in ber Beit Friedrich Bilbelme III, und fein großartiges, unvergleichliches, fegenvolles Wirken als König liegt in Taufend und aber Taufend Thatfachen por uns, die taum bie Bosheit entstellen, die Blindheit taum leugnen Aber auch bas Lob, bas wir bem foniglichen fann. Jünglinge ertheilen, foll ohne Beweis nicht anerkannt Man foll bem, was unfere Liebe und Berehrung merden.

fagt, nicht glauben, ohne bas Zeugniß solcher Schriftsteller, beren hämische Verkleinerungssucht und beren Rücksichtstofigkeit, zu der nicht selten selbst Bang zur Verleumdung sich gesellt, sie gewiß über den Verdacht der Partheilichteit erheben.

Der Verfusser der »Charatteristit Friedrich Wilshelms III ic. «, ein Franzose, sagt von ihm: » der damaslige Kronprinz hatte trefsliche Raturgaben und das beste Berz, und besaß Verstand genug eine gegebene Idee ganz zu sassen. — Seine Offenherzigkeit, Shrlichteit, Biesberteit und Berzensgüte erwarben ihm die Liebe und Achtung Aller, die ihn umgaben. Da er nur das Gute wollte und das Laster verabscheute, so hing er sich gern an solche Personen, von welchen er glaubte, daß sie so gut dächten, wie er. «

So spricht ein Mann, der es sich zum Veruf gemacht zu haben scheint, alle Schwächen des Hoses und der Resgierung Friedrich Wilhelms II nicht nur mit den grellsten Farben zu malen, sondern auch noch über das Gebiet der Wahrheit hinaus Dinge zu sagen, deren bloße Wahrscheinlichteit auf Kosten des Vorhandenen erkauft werden mußte. Von allen auch den schonungslosesten Schriststellern sener Zeit, wagt es doch tein Einziger den Charakter des Kronprinzen anzutasten, und der Werth eines Prinzen kann nicht gering sein, den zu tadeln die Vosheit sich scheut, weil sie verzweiseln muß, Slauben zu sinden.

11. Der Kronprin3.

. I.

## Drittes Rapitel.

## Der kleine Dienst.

Wir haben bereits oben im Vorbeigehen ermähnt, daß Friedrich Wilhelm, nach der im Preußischen Königs- hause üblichen Sitte, schon früh dem Soldatenstande eins verleibt wurde, indem Friedrich der Große ihn im 7ten Lebensjahre (am 29. Juni 1777) zum Fähnrich im ersten Bataillon Garde (Leibs Gardes Bataillon) ernannte. Sieben Jahre später (am 4ten Roobr. 1784) ward der Prinz Secondes Lieutenant. Einige Wochen nach Friedsrichs des Großen Tode beförderte Friedrich Wilshelm II durch ein Patent vom 7ten Septbr. 1786 den Kronprinzen zum Staabs-Kapitain.

Durch seinen ersten militairischen Gouverneur, ben Sesneral Bachof, in den Kriegs-Wissenschaften unterrichtet, übte Friedrich Wilhelm den prattischen Theil der Kriegskunft, namentlich den sogenannten kleinen Dienst, bei demjenigen Truppentheil, bei welchem er die Stelle eines Officiers bekleidete.

General v. Scheel, Commandeur des Garderegiments, welchem der junge Prinz aggregirt war, wird als einer der strengsten und härtesten Officiere in der Ausübung des kleinen Dienstes geschüldert. Solchergestalt fügte es sich, daß Friedrich Wilhelm, dessen gefühlvolle Seele einer so zarten und rücksichtevollen Behandlung bedurft hätte, burch Alles, was er im praktischen Militär-Leben erblickte,

auch icon bamale, wenn es auf eine unscheinbare und pruntlofe Art geschehen tonnte, nicht felten Proben feiner außerordentlichen Bergensgute.

Bon solchen Sharatterzügen sind freilich nur wenige dem Andenten ausbemahrt worden, eben weil der Kronprinz nichts von dem, was er that, für den Schein berechnete, und es vielleicht sogar unterließ, wenn er muthmaßen tonnte, daß er beobachtet werde. Um so tostbarer sind uns einige, an sich nicht eben wichtige Thatsachen, welche durch einen glücklichen Zusall der Vergessenheit entrissen worden sind und die wir unseren Leseren mitzutheilen nicht versehlen wollen. Das Lebensbild eines Menschen kann nicht wahrer und tressender gezeichnet und nicht deutlicher der Erkenntnisk vorgesührt werden, als wenn man nachweist, wie in dem Sparatter, wie er sich im Alter darstellte, nichts Sezwungenes, Sekünsteltes oder Angelerntes vorhanden war, sons dern wie sich Alles naturgemäß aus den Keimen entwiktelte, die sich in der jugendlichen Seele offenbarten.

Im Jahre 1791 begleitete der Kronprinz den König zur Revüle nach Stargard und stieg wie gewöhnlich im ehemaligen Jüterbogkschen Garten vor dem Wallthore ab. Eines Tages legte er sich nach ausgehobener Mittagstasel ins Fenster und sah, wie ein Neiner Knabe lange Zeit eistig etwas suchte, was er mahrscheinlich verloren hatte, und endlich bitterlich zu weinen ansing. »Was sehlt dir, mein Sohn?« fragte hierauf der Kronprinz voll Mitleiden den Knaben. »Ich hehbe mien Mets verloren,« erwiederte dieser. Der Kronprinz gab sich vergebliche Mühe, von dem Knaben herauszubringen, was sein Mehe sei, bis endlich

der Bauswirth, der nebft dem Rammerdiener in der Sausthure fland und bem Gefbrach auborte, bem Rronpringen ertlärte, bag von einem Deffer Die Rebe fei. Sogleich befahl ber Rronpring bem Rammerdiener, bem Anaben nicht nur einiges Geld ju geben, fondern auch bafür gu forgen, bag berfelbe ein eben foldes Meffer bafür taufe, als er verloren babe, bamit er zu Saufe por Strafe ficher fei. - Ein anderes Mal bot ein tleines mit Ruchen banbelnbes Dlädchen bem jungen Rronprinzen, ber ohne alle außere Reichen seiner boben Burbe im Garten spagieren ging, ihre Magren jum Rauf an. Freundlich ertunbigte fich ber Kronbring nach ihren Familienverhälts niffen und fragte namentlich, wie viel fle wohl täglich ver-» 2mei Grofchen, lieber Berr!a antwortete bas Mabden. Da nabm ber Kronbring ein Studden Rus den, warf bem Mäbchen zwei Thaler in ben Rorb und eilte rafc bavon, fich bem Dante ber Socherftaunten au entzieben.

In diesen unscheinbaren Thatsachen spricht fich doch ebenfalls jener Berein von Herzensgüte und ruhigem Ernst aus, die die Hauptzüge in dem Charakter Friedrich Wilshelms ausmachen. Ein Anderer würde vielleicht reichere Seschente gegeben haben, und dies wäre ohne Zweisel ein Zeichen von Freigebigkeit gewesen; in dem aber, was der Kronprinz that, sprach sich eine höhere Tugend aus: wahre, herzliche Theilnahme, und mit derselben zugleich jene Bessonnenheit, die das zweckmäßigste Mittel zur Hülfe genau abwägt. Daher wird diese scheichsar geringfügige Anekdote bedeutsam, wenn wir sie zum Bergleichspunkt für die Hands

lungsweise Friedrich Wilhelms wählen, nachdem bersfelbe auf dem Thron zu ähnlichen Shaten mehr Geles genheit und Mittel hatte.

Lon aller Theilnahme an den Regierungs-Geschästen auch im reiferen Jünglingsalter ausgeschlossen, suhr Friedrich Wilhelm fort, nach wie vor, still und eingezogen zu leben; sein Umgang blieb auf seine Brüder und die Perssonen seiner nächsten Umgebung eingeschräntt und seine Unterhaltung bestand, wie früher, in militärischen übungen und in den Studien seiner Lieblings-Wissenschaften. So blieb es die zum Jahre 1792, wo der Feldzug am Rhein begann, dem der König nebst seinen Söhnen, dem Kronprinzen und dem Prinzen Ludwig sowie dem Prinzen Louis Fersbinand selber beiwohnte.

Der innige Zusammenhang, in welchem die Begebenheiten, die sich jest zu entwickeln anfingen, mit der Zeit stehen, in welcher Friedrich Wilhelm dem Dritten eine Sauptrolle vom Schicksal zugetheilt war, lassen es als zweckmäßig erscheinen, dem Leser hier einen gedrängten liberblick der damaligen Ereignisse und der daraus hervors gegangenen Zustände zu gewähren.

In Frankreich hatte die Revolution bereits jene furchts bare Söhe erreicht, welche nicht nur die Fürsten mit Beforgniß, sondern überhaupt jeden vernünstigen Menschen von reinem Urtheil mit Abscheu und Entseten erfüllen mußte. Nicht nur gegen die bestehende Ordnung der Dinge und gegen die Gesete, sondern auch gegen die Person des Königs von Frankreich waren Gewaltthätigkeiten verübt worden. Außerdem hatte die National Bersammlung die Rechte mehrer deutscher Reichssürsten empsindlich gekränkt, die deshalb ihre Beschwerden beim Deutschen Kaiser vorsbrachten, dem die Pflicht oblag, die Reichssürsten zu besschüten. In diesen Umständen lag für alle Fürsten, indsbesondere aber für den Kaiser hinreichender Grund, sich dem fortschreitenden Berderben in Frankreich entgegenzustemmen. Eine große Auzahl Franzosen war ausgewandert, unter ihnen die Brüder des Königs, die Grasen von Provence (nachmals Ludwig XVIII) und von Artois (nachmals Karl X), ferner der Prinz Conde, dessen Sohn, der Berzog von Bourbon, und dessen Sohn, der Berzog von Enghien. Diese Emigranten haben sicher viel dazu beigetragen, den Entschluß der Fürsten in Bezug auf Frankreich zu verwirklichen.

Im August 1791 hatten ber Kaiser Leopold II und König Friedrich Wilhelm II eine Zusammenkunft zu Pillnit, woselbst sie theils einige streitige Sausangelegensheiten ausglichen, theils ein gemeinschaftliches Berhalten gegen Frankreich verabredeten, durch welches die Rechte des Königs von Frankreich mit dem Wohle der Franzosen in Einklang gebracht werden sollte. In Folge dieser vorsläusigen Berabredungen kam am 7ten Februar 1792 ein sörmliches Desenstw-Bündniß zwischen Preußen und Östreich zu Stande, in welchem beide Mächte sich gegenseitig ihre Besthungen garantirten und zur gemeinschaftlichen Bertheis digung im Falle eines Angriss, so wie zur Ausrechthaltung der Unverlehbarkeit des Deutschen Reichs und seiner Berkassung sich verpstichteten. — Alls nun die Nationals

Bersammlung am 20. April 1792 an König Franz von Ungarn und Böhmen (Nachfolger des am 1. März gestorsbenen Kaisers Leopold) den Krieg erklärte, stellte Preußen, der übernommenen Berpstichtung gemäß, ein Hülfsheer von beinabe 50.000 Mann.

Mahrend diefe verbundete Armee, über die ber Bergog von Braunschweig ben Oberbefehl erhalten batte. fich bei Robleng gusammengog, unternahm der Ronig in Begleis tung des Rronprinzen eine Reise nach Ansbach Baireuth, welche Länder er, in Folge eines mit bem letten tinderlofen Martgrafen von Anfbach: Baireuth am 2. Octbr. 1791 abgeschloffenen Bertrages, feit dem Beginn bes Sabres 1792 mit bem Ronigreich vereinigt batte. Am 9. Juli trat ber Ronig die Reife, von Potebam aus, an, nachdem einige Stunden vorher ber Rronbring bereits abgegangen war. Friedrich Wilhelm II murde auf biefer Reife allenthalben mit ben größten Chrenbezeuguns gen aufgenommen; in ben Städten, welche er baffirte. wurden bie Gloden geläutet und Ranonen gelöft; Burgers Deputationen und zierlich geschmudte Dadden mit Gebichten und Blumenfrangen embfingen ben Monarchen an ben Stadtgrenzen und Thoren und an vielen Orten waren Ebrenpforten gebaut.

Der Kronprinz, seinen Reigungen getreu, suchte öfters wenn es anging, diesen Sprenbezeugungen für seine Person auszuweichen. In Erfurt wurde der König von dem Coadjutor mit einer Abtheilung Husaren an der Grenze empfangen und bis zum Gasthofe zum »Römischen Kaiser« begleitet. Hier stieg der König aus, um sich umzukleiden,

während welcher Zeit, drei Staats Raroffen vorgefahren waren, um den König nebst den Prinzen nach der Statts halterei zu bringen. Der König stieg ein; als man sich aber nach dem Kronprinzen umsah, ersuhr man, daß dieser sich zu Fuß durch das Bolt geschlichen habe und bereits auf der Statthalterei angelangt sei.

Am 13. Juli traf der König zu Anspach ein, verweitte daselbst bis zum 18. und ging dann über Würzburg nach Mainz, wo er mit dem Kaiser Franz und der Kaiserin (am 19.) zusammentraf. Nach mehren Festlichteiten, unter anderem einem glänzenden Ball, von dem Kursürsten versanstaltet und von dem Kronprinzen und der Kaiserin ersössnet, begab sich der König am 21. nach Koblenz, woselbst die Armee unterdessen das Lager bei Rüben ach bezosgen hatte.

## Viertes Rapitel. Der Felding am Mhein.

Dem Kronprinzen sollte nun zum ersten Male die Geslegenheit gegeben werden, den Soldatenstand von seiner ernsten Seite tennen zu lernen. Bon dem seurigsten Muthe, dem Erbtheil der Hohenzollern, beseelt, theilte er ohne Zweisel die hohen Erwartungen, die man von diesem Kriege um so mehr hegte, als man die Thaten des großen Friedrichs in die Wagschale der Hossnungen legte und als die Emigranten "Häupter versichert hatten, daß die

<sup>.</sup> Berliner Radricten. 1792. Rr. 91.

Frangöflichen Linicutruppen fich mit ben Berbundeten verseinigen wurden.

Die erften Erfolge ichienen die gebegten Erwartungen zu rechtfertigen. Die Preußische Armee rudte Ende Juli aus dem Lager zu Rübenach bei Roblenz aus, und bereits am 11. August führte die Avantgarde unter bem Brinzen von Sobenlobe einen aludlichen Sturm auf bas fefte Schloß und Stäbtden Siert aus. Unter leichten Befecten immer weiter porrudend, ward am 20. August die Ginschließung ber Westung Longwy durch die Berbundes ten bewirft und die Ubergabe burch Bombardement am 23. erzwungen. Acht Tage fpater murbe Berdun bes schoffen und ebenfalls rafch durch Rapitulation eingenommen (2. Septbr.). Die Berbundeten gingen bierauf über bie Maas, die Oftreicher schlugen die Frangofen unter Ludner bei la croix au bois und einige Tage fpater flegten auch die Preugen über fle bei Grandpre (ben 16. Septbr.\.

Bis dahin war das Glück entschieden auf der Seite der Berbündeten gewesen und bestärkte ihre Hossung, durch die Champagne in raschem Zuge auf Paris loszugehn und die von dem Herzog von Braunschweig in seiner Proklamation ausgesprochene Drohung gegen diejenigen Franzosen, welche sich Gewaltthätigkeiten gegen Ludwig XVI erlauben würden, zu verwirklichen. Bielleicht wäre dies in der That geschehen, wenn der Herzog von Braunschweig die Gelegenheit zu einer entscheidenden Schlacht nicht unsbenutt hätte vorübergehen lassen. Am 20. Septbr. stanzden sich nämlich die seindlichen Heere (die Franzosen unter

Rellermann) auf den Söhen von Balmy und la Lune gegenüber. Beide Armeen eröffneten eine zwar lebhaste aber fruchtlose Ranonade, die den ganzen Sag über dauerte; schon aber war die Preußische Avantgarde zum Angriff gerüstet, als der Herzog von Braunschweig den bestimmten Entschluß faßte, die Schlacht zu vermeiden.

Daß die Schlacht, wenn sie von den Berbündeten gewonnen worden ware, diesen den Weg nach Paris gesöffnet und so vielleicht der Revolution und ihren Gräueln ein Ende gemacht haben würde, darüber sind alle Stimmen einig. Reinesweges aber darüber, ob für die Berbündeten hohe Wahrscheinlichkeit zum Siege vorhanden gewesen sein, oder nicht, und ob demnach der Serzog von Braunschweig wohl daran gethan habe, der Schlacht aus dem Wege zu geben.

War der verbündeten Armee der Weg zum welteren Borrücken hierdurch nun fürs Erste versperrt, so zeigten sich andrerseits auch gleichzeitig dringende Arfachen zum Rückzuge. Der erwartete Übergang der seindlichen Truppen hatte nicht stattgefunden, obgleich in Paris der National-Konvent an die Stelle der National-Versammlung getreten war und die Königswürde abgeschafft hatte. Nächstem hatte die verbündete Armee mit den größten Schwierigteiten wegen des Terrains, das durch einen ununterbrochenen Regen sast grundlos geworden war, zu tämpsen gehabt, die Ernährung der Truppen war nur mit der größten Mühe zu bewertstelligen, das Getreide war schlecht und verdorben, das Trinkwasser talkhaltig, und endlich hatte sich in Folge dieser Umstände in der Preußischen

Armee eine bochft gefährliche Ruhr eingefunden, welche furchtbare Berbeerungen anrichtete.

Bei dieser Lage der Dinge ward der Rückzug beschlossen und dieser mußte, da die verbündete Armee starte Abtheilungen nach den Niederlanden und Deutschland, wo unsterdes die Franzosen unter Rüstine eingebrochen waren, zu detaschiren genöthigt war, die über die Maas ausgebehnt, auch die Festungen Longwy und Verdün desehnt, auch die Festungen Longwy und Verdün desehalb wieder geräumt werden. — Als die Preuß. Armee am 24. Oether. die Luxenburg wieder anlangte, zählte sie nur taum noch die Hälfte ihres früheren Bestandes. In der ersten Hälste des November erreichte die Armee wieder ihre frühere Stellungen am Rhein. Der ganze Nückzug der Armee ging mit der gehörigen Vorsicht und in der größten Ordnung von Statten und wurde von der seinds lichen Armee niegend gestört.

Unterdes war schon Anfangs September die Besatung bes Oftreichischen Hauptmagazins zu Speier durch den nothwendigen Abmarsch des Generals Erbach so geschwächt worden, daß eine Abtheilung der französischen Rheinarmee unter Küftine, Speier am 30. Septbr. einnahm, worauf auch Mainz am 20. Octbr. von dem altersschwachen Gouverneur, dem Östreichischen General v. Symnich, ohne Schwerdtstreich übergeben wurde. Zwei Tage später öffnete Frankfurth am Main ohne Widerstand den Franzosen die Thore, und demselben Beispiele folgte die nur von einer Invaliden-Abtheilung besetzt kleine Bergseftung Königstein.

Rachdem die Preußische Armee fich in ihren Kantons nirungen diebfeits bes Rheins erholt hatte, die Ruhr ver-

ichwunden und bas Beer burch neue Trubben verftärft mar, festen fich bie Berbundeten (Ende Rovember) wieder in Bewegung um bas rechte Rheinufer vom Reinde gu faubern. Bei ben aum Borruden getroffenen Dispositionen mard bem Rronpringen das Rommando der Reserve übergeben. Die Avantgarde unter bem Preufischen General Ralfreuth erschien am 28. Ropbr. por Frantfurth a. Dt., ba aber die Aufforderung gur Übergabe von dem Frangofifchen Kommandanten. General van Selben, gurudaes wiesen ward, fo lief Konia Friedrich Bilbelm II die Stadt am 2. December mit Sturm nehmen, mabrend er selbst mit ber Avantgarbe ben Frangosen, welche ber Stadt au Bulfe tommen wollten, entgegenrudte und fich bierbei bem Reuer in dem Maabe aussette, daß ber in seiner Rabe baltenbe General Cben einen Schuß in die Schulter erbielt.

Mit dieser Erstürmung von Frankfurth am Main trifft ein höchst entscheidender Wendepunkt in dem Leben des Kronprinzen zusammen. Dier nämlich ist es, wo Friedrich Wilhelm, mitten im Waffengetümmel, seine zukünstige Gesmahlin, die Prinzessinn Luise von Mecklen burg-Strelit kennen lernte, jene Fürstin, die bald das höchste Glück seines Lebens ausmachen sollte, jene Fürstin, die die hohe Liebe ihrer engelreinen Seele zwischen ihren Königlichen Gemahl und das Bolk theilte, dessen Stolz es war, sie seine Königin zu nennen, jene Fürstin endlich, die, des schönsten Glückes würdig, doch von bitteren Leiden heimzgesucht, durch einen frühen Tod der Erde entrissen und noch heute geliebt und beweint, die Mutter derzenigen

wurde, die das Glud, den Stolz und die Soffnung une feres Baterlandes ausmachen.

Der Erboring von Medlenburg Strelit (Bruber bes regierenden Bergoge) befand fich m jener Reit mit feinen beis ben Sochtern, ben Pringeffinnen Quife und Raroline, gu Darmftadt. Der Kronpring und Pring Endwig, welche beide bas fone Schweftern. Daar jest tennen lernten, fühlten fich foaleich von ben boben Borgugen ber reigenben Fürftinnen auf bas Lebhaftefte ergriffen. Ge ift befannt, baf bie Beirath bes Kronpringen nicht aus Rudfichten relitifder Konvenieng bervergegangen, fonbern bas Ergebnif freier Mabl und aufrichtiger Bergeneneigung ges mefen ift. Diefe Babl war in jeber Begiebung eine fo überaus glückliche, baf ber Renig feinen Augenblic Anfand nabm fie aut zu beifen. Die in Betreff ber fürftlichen Doppelbeirath bes Rronpringen mit ber Prinreffin Louise und bes Pringen Submig mit ber Pringeffin Raroline Friederite angefnühften Unterband: lungen führten fo rafch jum Biele, baf fcon in wenigen Monaten (am 24. April 1793 gu Darmftabt), bie Berlobung beiber Paare Statt batte. Es ist gewiß als ein febr bobes Glud zu betrachten, baf bem Kronpringen Die freie Bahl feiner Gattin gestattet wurde, und daß er bei biefer Babl feine andere Rückfichten zu Rathe ziehen durfte, als das reine, gefunde Urtheil feines bellen Geiftes und die Reigungen feiner erhabenen Seele. gange Perfonlichteit bes Kronpringen mar von ber Art, bag eine erzwungene Beirath ibn in feiner innerften Ratur verlett haben würde. Wir Alle wiffen nur zu aut, welch unbefdreibliches Glud Friedrich Bilbelm an ber Seite ber Sattin feiner Babl gefunden bat, als daß irgend Nes mand meifeln konnte, daß eine Konveniens Seirath das mabre Lebend:linglud Friedrich Wilhelms ausgemacht haben würde. Rener hohe Reichthum von Wohlwollen und Bergensaute, die in der Seele Friedrich Bilbelms III lebten, so wie die Reinheit und Lauterteit seiner Gefühle äußerten fich während feines gangen Lebens auch besonders in der unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit an dies iemigen Berfonen, Die er einmal feiner Liebe und Freundschaft werth gefunden bat. Sein ganges Leben bezeugt die Wahrheit biefer Behandtung. Doch tonnen wir nicht umbin, bei biefer Belegenheit noch ein befonderes Beugniß in einem Briefe anzuführen, ben Friedrich Wilhelm noch als Kronpring im Jahre 1794, ba er, mahrend seines Aufenthalts bei der Armee in Volen, den Tod seines ebes maligen Gouverneurs, des Majors v. Schack erfuhr, eigenhändig an die Wittwe des letteren fchrieb.

»Hat jemals — so lautet der Brief — eine Nachs richt mich tief erschüttert, so war es, bei Gott, die von dem Tode meines würdigen, vortrefslichen und unvergesslichen Freundes. Sie können daher gewiß überzeugt sein, daß ich an Ihrem Schmerz den innigsten Antheil nehme. Ich weiß nur zu gut, daß der Berlust, welchen ich erleide, unersettlich ist, denn nie fand ich einen Mann, der mit ihm zu vergleichen wäre, der so viele vortrefsliche Eigenschaften des Geistes und Herzens in sich vereinigt hätte,

<sup>\*</sup> Das Original ift französisch

als der, welcher uns nun entriffen ist. Er seiber ist nicht mehr zu beklagen, er hat seine irdische Lausbahn vollendet und nimmt das süsse Bewußtsein mit sich hinüber, ohne Wandel und im wahren Sinn des Wortes als ein vollskommen rechtschaffener Mann gehandelt zu haben, und Sott wird ihn für das Gute, was er that, und sür das tadellose Leben, welches er geführt hat, gewiß reichlich beslohnen. Nur wir sind zu beklagen; denn sür den großen Ruhen, den er hätte stisten können, ist er der Welt leider viel zu früh entrissen worden. Ich hosse, Sie werden von der Aufrichtigkeit meiner Versicherungen überzeugt sein, und mir verzeihen, wenn meine Feder zu schwach ist, alles das auszudrücken, was mein Serz bei diesem Versluste empsindet. Ich weiß, Sie kennen meine Gesinnungen zu gut, um einen Augenblick hieran zu zweiseln:

Was die Papiere des Berstorbenen betrifft, so glaube ich, daß sich viele darunter besinden, welche zum Theil das Militär betreffen, auch mehre andre, die ich ihm zum Aufbewahren anvertrant hatte, und die ich wohl zu gelegener Zeit zurückzuerhalten wünschte. Jest ist das Alles in gusten Händen, und ich behalte mir vor, bei meiner Rückstunst mit Ihnen darüber zu sprechen. — Erhalten Sie mir Ihr Andenten und Ihre Freundschaft, und sein Sie von der wahren Hochachtung überzeugt ze.

Im Lager bei Opalin vor Warschau d. 15. Juli 1794: Friedrich Wilhelm.«

Diefer aus dem Bergen fließende Brief läßt einen ties fen Blid in die reine gefühlvolle Seele Friedrich Bils helms thun. Wie allen Menschen, welche felber einer edlen und treuen Freundschaft und Liebe würdig sind, waren diese schönen Empsindungen sür das Berz Friedrich Wistelms ein Bedürfniß. Ein glückliches Geschick hat ihm, auch da er noch Krondrinz war, in den Personen seiner nächsten Umgedung solche zugesührt, die seiner ers hadnen Freundschaft würdig waren, und consequent in dies ser Gunst hat ihm das Schicksal auch in der Gemahlin seiner Liebe die edelste und herrlichste der Frauen, die treueste und zärtlichste Gesährtin und in ihr das höchste Glück seines Lebens zugeführt, um so mehr, als jene herreliche Fürstin den heiligen Beruf der Königin eben so vollstommen erfüllte, als den der Gattin, indem sie des Königs Liebe zu seinem Volke mit ihm theilte und dasier an der heißen Liebe des treuen Volkes zu seinem guten König ihren volken Antheil wieder erhielt.

Wir tehren nun zur Geschichte des Rheinischen Feldzuges zurück. Nach der Einnahme von Franksurt räumsten die Franzosen unter Küstine das rechte Rheinuser mit Ausnahme von Hochbeim, Kostheim und Kassel. Während nun ein Theil der Verbündeten Kantonnirungen des zog, bewirtte das Korps des Erdprinzen von Hohenlohe, dei welchem der Kronprinz wiederum die Reserve kommansdirte, die Vertreibung der Franzosen aus Hochbeim und die Vlokade der Vergsestung Königstein, deren Leitung ebenfalls dem Kronprinzen übertragen wurde, so wie die Einschließung von Kassel, (Ansangs Januar), worauf die ganze Armee wegen der vorgerückten Jahreszeit Wintersquartiere bezog. Der König, die Prinzen und der Herzog von Braunschweig nahmen ihren Ausenthalt zu Franksurt,

wo wir den Kronprinzen östers an der Seite seines Brusbers, des Prinzen Ludwig, immitten einer stöhlichen Gesfelligkeit sinden, indem er theils selber Festlichkeitest versanstaltete, theils die von den angesehenen Kausmannssfamilich veranstalteten besuchte und stets durch sein erustsstreundliches, herablassendes Benehmen alle diesenigen ersstreute; die in seine Rühe kamen. Bon Zeit zu Zeit machten die Prinzen auch Ausstüge nach den benachbarten Fürstlichen Sosen, und wir dürsen wohl voraussehen, daß Darmstadt nicht zu den am seltensten besuchten Orten ges bört babe.

Rach einer turgen Raft begannen die Kriegsoperationen wieder, fo bald die Jahresteit es nur erlaubte. Bereits in ben letten Tagen bes Mary fing die Breuf. Armee an, ben Rhein bei Bacharach au überschreiten. Der nachfte 2med war bie Biebereinnahme von Maing; allein es fehlte fo nimilit an ben nothigen Belagerungsgefchut, baf baffetbe erft mit großen Roften und Reitverluft aus Wefel und Mandeburg hetbefgeschafft und aus Solland und von Würzbirg gelieben werben mußte. Unterdes batte bie Armee beim Borriiden von Zeit ju Belt mehr ober min: ber wichtige Gefechte ju befteben, die auch den Pringen Gefegenheit versthafften, ftets neue Proben ihres Selbenmuthe au geben. Bei Rhein Durtheim griff ber Pring Lubwig (Sohn bes Königs) an der Spise von 3 Schwadronen, und unterflütt von einer Batterie; eine Abtheilung ber frangöfifchen Meinee mit folder Beftigfeit an, baf ihm 900 Gefangene, 6 Sabnen, 3 Romonen und eine Rrieas-Raffe in die Bande fielen und der König ben Pringen

fofort aum Obriften ernannte (30. Mara 93). Mitten in biefem Rriegsgetummel und gleichsam beim Donner ber Schlachttenonen vollzog der Ronig die Berlobung ber Dringen zu Darmftadt am 24. Abril und eing bereite am 26. wieder in bas Saubtquartier ab. fbater finden wir auch ben Kronbringen wieder auf bem Rambiblate. Der frangofifchen Befatung von Maine war es nämlich gelungen burch die Rachläsfigfeit einer Schildwache bei einem Ausfall aus Mains mehre Breuf. Ras monen zu vernageln. Diefer Borfall bestimmte ben Grafen Raltrenth ein Detachement nach Ginebeim überzuseben. und zu gleicher Zeit ließ ber Kronpring eine anbere Abtheilung nach Oppenheim ruden. Im 3. Mai leitete ber Kronpring einen fturmischen Angriff gegen bas Dorf Roftheim und die binter bemfelben befindlichen Schangen. Die letteren wurden von dem Regiment Borch gefturmt. bei deffen erftem Bataillon fich der Kronpring befand. während der Romig felbft bei bem zweiten verweilte und auch bier wieder dem Rampf fo in der nabe beiwohnte, baß eine Rauonentugel dicht an ibm porbeiflog. Der Rrondring geigte bei biefer Gelegenheit, wie überhaubt in dem gangen Weldzuge, den bochften berfonlichen Muth, eis nen richtigen Blick und eine unermitbliche Bebarrlichkeit. Wie bibig ber Rambf bei Kostheim gewesen, geht baraus bervor, daß allein bas Regiment Borth, an deffen Spite fich der Kroupring eben befand, an Todten und Bermundeten nahe an 150 gablte, worunter mehre Offiziere; auch verlieh der König bem Grenadier-Bataillon wegen der bewiese, nen außerorbentlichen Bravour ein Gefchent von 1000 Thalern.

Wie bie Berlobung ber Prinzen felbft mitten in bies Rambfactummel fiel, so seben wir in Beang auf die Bring gen faft beständig Riige gartlicher Embfindungen mit benen eines unerfcrockenen Belbenmuthe, fo wie Scenen eines füßen Glüdes mit blutigen Schlachten und brobenben Befabren wechseln. Saft unmittelbar von bem Roftheimer Kampfblate eilte ber Kronpring nach Darmftabt, wo er am 12. Mai eintraf. Ginige Wochen fbater (30 Rai), feben wir den Bringen Ludwig in ber bochften Befahr, bon ben Reinden, in Rolge eines gelungenen überfalls, in bem Saubtquartier ju Marienborn nebft bem Grafen Ralfreuth aufgehoben ju werben. Rur burch feinen Deuth und feine ungewöhnliche Beiftesgegenwart entging ber Pring ber Gefangenschaft, inbem er beim erften Schuf fich an die Spite von drei in ber Rabe befindlichen Rombagnien stellte und, balb barauf von Kavallerie unterflüst, den Keind gurudfalug.

Wir haben schon oben erwähnt, daß das zur Belages rung von Mainz nöthige Geschüt erst mit vieler Mühe herbeigeschafft werden mußte; dies war die Ursache, daß die regelmäßige Belagerung dis zur Mitte Juni sich vers dögerte; seit diesem Zeitpuntte aber wurden die nöthigen Arbeiten mit vielem Eiser betrieben. Bei der Belagerung von Mainz hat sich besonders Prinz Louis Ferdinand durch wahrhasten Heldenmuth ausgezeichnet; in der Nacht vom 6. Juli erstürmte und schliefte er an der Spike von drei Bataillonen, die vom Feinde hinter Zahlbach ausgezworsenen Verschanzungen, und in der Nacht zum 17. erz oberte er wiederum eine vorgeschobene Feldschanze, indem

er dieselbe mit einem Bataillon in der Fronte angriff, während sein Souverneur, Kapitain Bülow die linke, Major Psuhl aber die rechte Flanke turnirte. Der Prinz war der Erste auf der Schanze. Ein Franzose schlug in solcher Nähe auf ihn an, daß der Schuß dem Prinzen das Sesicht verbrannte, die Rugel aber hart an seinem Kopf vordeiging. Einige Minuten drauf ward der Prinz durch eine Kartätschen-Rugel in die Lende verwundet, stieg aber nach rasch angelegtem Berbande wieder zu Pserde und blied noch 4 Stunden an der Spike seiner Bataillone, die Alles beendet war. Der heldenmüthige Prinz wurde von dem König sosort zum Generalmajor ernannt, und ließ sich sodann zu Wasser nach Mannheim bringen, um dort seine Wiederhersiellung abzuwarten,\* (Bis zum 24sten September).

Bir tonnen nicht umbin, bei biefer Belegenheit noch einige anbre Buge von bem achten Sobengollerngeift bes Bringen Conie Ferbinand mitgutheilen. Der hauptmann Braig und ber Lieutenant Bion wurden (am 14. Juli) mit 80 Mann fommanbirt, eine vorgeschobene Reboute fortjunehmen. Bei ihrer Annaherung warf fich ber Reind in ben verbecten Beg, ber mit 600 Frangofen befest war. Trop ber Uebergahl griffen bie Brengen an und verjagten nach 3ftunbigem Gefecht ben Reinb. Als mahrenb bes Rampfes ben Breufen bie Munition ju fehlen anfing, fullte Bring Louis Ferbinanb Out und Safchen mit Batronen und theilte fie felbft unter bie Rannfchaft aus. - Auf bem Rudmariche, nach beenbetem Rampfe, fab ber Bring einen bleffirten Deftreicher auf bem Rampfplay in bem Bereich ber feindlichen Ranonen. Der Bring zeigte ibn feiner Mannfchaft und rief: "Wer rettet ben Ungludlichen?" ba fich aber nicht gleich Jemanb bereit fanb, ging ber Bring felbft jurud, labete ben Bermunbes ten unter bem feinblichen Ranonenfeuer auf feinen Ruden und brachte thu fo in bie eroberte Reboute, wo er ihn verbinden ließ. (Berl. Beitung 1793 Rr. 91).

33

machen Gelegenheit hatte, von nachhaltiger Wirkung sein, worauf wir im Berlaufe seiner Lebensgeschichte östers zurückzukommen Beranlassung haben werden.

Berleibeten nun die oben angeführten Umftande dem Könige schon ohnehin diesen Krieg, so bestimmten ihn die Borgänge, die sich unterdeß in Polen entwickelt hatten um so mehr, die Armee zu verlassen und, wenn nicht augenblicklich doch bald, sich von der serneren Theilnahme an diesem Kriege loszusagen. Bereits unterm 18. Septor. schrieb der König an den Berzog von Braunschweig:

»Die Sicherstellung Meiner eignen Granzen zwingt Dich zu dem Entschluß, für jeht die Armee zu verlaffen und nach Südpreußen zu eilen ze. «

Indeffen verließ der König die Armee erst am 29., nachdem er noch den Gesechten, in Folge deren die Franzosen am 26. und am 27. aus ihren Lagern dei Bliesecastel und Hornbach vertrieden worden waren, beigewohnt hatte. Der Herzog von Braunschweig erhielt jeht das ausschließliche Kommando der Preußischen Armee; das Korps jedoch, welches unter den unmittelbaren Besehlen des Köznigs gestanden hatte, ward unter das besondere Romando des Kronprinzen gestellt, während sein Bruder, Prinz Ludwig, als Brigadier zum Korps des Erdprinzen von Hohenlohe kam.

Hereichischer Seits war es jest der Sauptplan, den Feind aus den Weissendurger Linien zu vertreiben; am 13. October wurde dieser Plan unter Mitwirkung von 7000 Mann Preußen durch die Hereicher unter Wurm ser glücklich ausgeführt, und den Feinden dabei ein sehr be-

tradtlicher Berluft beigebracht. - Reinen fo gunftigen Erfola batte die Belagerung ber Weftung Landan, beren Leitung dem Kronbringen übertragen worben mar. Die Bfreicher, ihre besonderen Plane perfolgend, perfagten, au bes Sergoas Bermunderung, ihre Mitwirtung zu ber Blotake Alle Reugniffe flimmen indeffen darin überein. daß der Krondring unter biefen miklichen Umftanden bie awedmäßigken Magregeln getroffen babe, um die übergabe von Landau auch ohne Mitwirfung ber Oftreicher au erlangen; allein feine Beftrebungen waren umfonft. Unzulänglichkeit ber Belagerungsbedürfniffe, amangen ihn überdies meift feine Thatigteit auf Dagregeln der Borficht au beschränten, und bochftens zu versuchen, in wiefern er durch Überraschung auf den Keind wirten tonnte. Am 6. Octbr. tam die Munition aum Bombardes ment von Landau in 40 Transportschiffen vor Mainz an. Am 13. Detober, an welchem Tage ber Angriff auf die Beiffenburger Linien flattfinden follte, wurde die freftung während des gangen Bormittags aus Saubiten und Morfern, die in dem Rusdorfer Sohlwege aufgefahren maren, beflig beschoffen, wodurch ber Rommandant von Landau verbindert werben follte, Sutturs nach Weiffenburg ju fciden. Wirklich verfuchten bie Belagerten Rachmittags einen Ausfall, wurden jedoch leicht gurudgetrieben. ben nächften 14 Tagen wurde gegen bie Festung selbst nichts unternommen, dagegen betrieb der Rronpring febr eifrig die Bervollständigung bes Belagerungsgeschütes und traf nächstdem verschiedene zweckbienliche Dislotationen ber Belagerungs : Truppen. Am 27. October Abends wurde

enblich ber Anfang gur Eröffnung ber Erancheen gemacht. wone ber Kronpring eine ausführliche Disposition ertheilte. Er felber begab fich in Begleitung bes Majord v. Schad und zweier andern Offiziere an Ort und Stelle und blieb dafelbft bei der Arbeit gegenmärtig, bis die Arbeiter völlig gebeckt fich eingegraben batten. Am nächten Zage in ber Arübe ließ ber Gronteinz ben General Ruchel eine balbe reitende Batterie auf der Weiffenburger Chauffee aufftellen und bafelbft mit bem Fener beginnen, um die Aufmertfamteit bes Keinbes irre an leiten, woranf bas eigents lithe Bombardemeint von der Rusborfer, Seite aufina und bier fo traftig fortbanerte, ball es in ber : Reftung nicht anfhörte an brennen. Rachbem ber Kronbring bierauf am 29. eine Aufforderung gur ilbergabe burch einen Offigier nebft einem Trombeter an den Feftungs : Rommandanten ebaefdidt hatte, ber jeboch ben Brief gar nicht annahm, wurde bas Weuer mabrend ber nachken Tage fortgefest. Am 31. Octbr. machte ber Kronbring einen neuen Berfuch, ben Teftungs : Commandanten durch eine Auffordes rung zur Übergabe zu bewegen, allein auch diesmal wurde bie Aufforderung gar nicht angenommen, worauf bas Teuer bis jum Abend fortgefett, dann aber, laut vorbergetroffener Disbosition, die Gefchüße aus ben Batterien abgefahren wurden. Am 5. Rovbr. mußte ber Kronpring ein Regiment von dem Belagerunge-Rorpe betefchiren; in ben nächften Tagen machte die Belagerung teine Fortichritte, und da überdies in Folge bes anhaltenden Regens das lemigte Terrain fast grundlos geworden war, so ließ ber Kronpring am 12. Rovbr. Die Ravallerie und am Tage

barauf auch die Infanterie in die Kantonirungs-Quartiere rücken und ertheilte sobann solgende selbstwerfaste Instruktion, die wir unsern Lesern, als anthentisches Dokument, und sehn als solches interessant, mittheilen.

.. "Da die Bachen auf Sicherheit ber Rantonnements ber Truppen und gur Abhaltung eines feinblichen Ausfalles ausgefest find, fo muffen fle bei Tage und bei ber Racht um is aufmertfamer und munterer fein, ba zu Schanung der Truppen fie fo schwach, als die Umftände es nur erlauben, gegeben werben. Sie müffen flets ihre Aufmertfamteit auf Alles haben, was aus ber Feftung kommt, und allezeit zur Gegenwehr parat fein. Die Offiziere müffen ibre Boften genau inftruiren, und ihnen teine Rachläffiateit und Kaulbeit erlauben. Des Rachts: muffen unaufbortich Batrouillen lanas der Chaine ber Boften geben. und außerbem von jeber Wacht 2 Schilben wer und nach der Keftung vatronilliren und aufhaffen; das nichts unbes merkt beraustomme. Diefe lofen fich: alle 2 Stunden ab: und geben nicht eher werlicht bis ihre Ablöfung anges tommen. thing the discould make

Die wachthabende Compagnie in Ausborf ift flets zun Ergreifung des Gewehrs in Bereitschaft, meshalb fie nicht weitläusig im Dorf aus einander, fandern in den worderziten Häusern gegen Landau gelegt werden muffen, und zwar des Nachts so lang als möglich.

Es werden vor der Sand, bis die Wachthaufer fertig find, Posten und Wachen boi: Tag und Racht so ausges sest, wie es bisher geschehenziste bereicht bei bisher geschehenziste bereicht

Eine Compagnie ist allezeit zur Referve bestimmt, um sich dahin zu begeben, wo der in Ausdorf tommandtrende Staabs "Ofstier sie zur Berstärtung des angegriffenen Theiles schicken wird. Bon diesen 3 Compagnien müssen besonders die Schühenpatrouillen unaushörlich vorwärts geschickt werden, weil dies der Punkt ist, der einem Ansfall am meisten ausgeseht ist.

Der kommandirende Staabs Distier in Rusdorf ist zugleich du jour und muß darauf bestehen, daß der Dienstaller Machen und Posten auss piinktlichste geschehe. Beim Angriff des Feindes sucht er gleich die gehörigen Gegensanstalten zu machen, um ihn abzuschlagen und den Truppen Zeit zu geben, aus ihren Quartieren zu rücken. Die Kasvallerie-Feldwachen müssen ebenfalls sehr munter sein und sich bei einem Ausfall des Feindes dahin begeben, wo sie ihm schaden und in die Flanke kommen können. Die Resdouten müssen instruirt werden, daß nichts Fremdes unseraminirt durch kann. Wenn die Feldwachen gewahr wersden, daß der Feind aus der Festung herausmarschirt, melsden sie se dem Prinzen und dem Major in Nusdorf.

Beim Allarm auf dem rechten Flügel rücken die Estadrons aus Gleisweiler, Burweiler und Flemlingen, vor. Auf dem linken Flügel rücken die von Kneringen und Effingen vor. In jedem Quartier ift ein Jug zum Piket parat.

Bon jeder Brigade wird 1 Kapitain kommandirt, bet 2 Mal vor Mitternacht die Ronden geht, die Wachen in den Schanzen und Chaine der Posten zu visitiren. Zwei Ronden nach Mitternacht werden durch den jüngsten Subalteen-Offizier aus den Schanzen, wo 2 Offiziere find, gethan. So lange keine Janals aufgerichtet, schicken die Ravallerie-Feldwachen gleich zu der nächsten Dorswacht der Infanterie, um sie zu avertiren, wenn der Jeind wirklich einen Ausfall machen sollte. Bei jeder Dorswacht wird ein Tambour gegeben, der bei einem Avertissement von Angriss oder bei einer Ranonade gleich Lärm schlägt; so sehr allaet die Wachen sein mütsen, um nicht überfallen zu werden, so müssen sie sich doch hüten, unnützen Allarm zu verursachen, weshalb die Schützen-Patronillen gut zu imstruiren sind, daß sie mehr suchen, den Feind auszulauern und zu entdecken, als sich mit seinen Patronillen unnütz herum zu schießen:

Der Bergog von Braunschweig fchreibt über bie Belas gerung von Landau unterm 2. Doobe. an ben König:

Da Ew. Königliche Majestät von des Kronpringen Königliche Soheit das Detail von dem Anfange, Fortgange und Beendigung des unter den Befehlen Sr. Königlichen Boheit bewerkstelligten Bombardements der Festung Landan gemeldet wird, so bitte ich um Erlandnis, darauf mich in mehrerem beziehen und nur noch unterthänigst bewerten zu dürsen, daß, wenn gleich durch dieses mit der größten Lebhassigkeit und Wirtsamteit betriebene Bombardement die Hartnäckigkeit des Kommandanten nicht hat zur Überzgabe vermocht werden können, dennoch durch den in den Mehls und Fourages Magazinen und Borräthen von Lesbensmitteln in der Stadt und Festung angerichteten empfindslichen Schaben, ein solcher wichtiger Zwest erreicht und die Hossmung begründet ist, daß bei nunmehre unmittelbar

pa senmfinitenter Blotobe und burch die von des Krungmingen Königl. Sofeit noch vot völliger Bernigung des Bambandements getroffene seige procunäsige Berfügung, micher pusolge aus den jenseit Landau in der Nähe der Stadt gelegnen Dorfschaften alles Bieh und Fruchtvorräthe weg und in entsernte Orte gebracht find, die übergabe dies ses michtigen Plages vielleicht in Auszem-ersolgen werde.

Geruhen En. Königl. Majeftat meine eheerbietigften Glückwänfiche zu einer für Ew. Majeftat glorreiche Waffen unter ben Befehlen und eifrigftem Betriebe Se. Königl. Sabeit bes Kronbeinzen fo ruhmusll und mit fo geringene Berlufte ausgeführte Unternehmungen gnäbigft anzunehmen.«

Da indessen bei dem sortwährenden Mangel der hinreis denden militärischen Kräste die gewaltsame Eroberung der Festung nicht in Aussicht fland, so versuchte der Kronpeinz derseitben auf friedlichem Wege Meister zu werden. In dem Roziment de Thadden diente ein ehemaliger Magister aus Halle, Ramens Lauthardt, der ein Universitätsstreud des Konvents-Deputirten Druzel in Landau war. Lauthardt desenden Deuzel linterhandlungen aus, die jedoch, so günstig sie im Ansange sich zu gestalten schienen, am Ende zu deinem Refultate sührten, und der Kronpeinz muste sich endich, da ihm auch zu einem sortgesehten Bombardement die nötdige Munition seihlte, davanf beschinken, die Feskung einzuschtiesen, in der Abslicht, ihre übergabe durch dunger zu bewörden.

Der Preufischen Armer waren indeffen vor Beendis jung des diebsfahren Feldzuges was einige rumpolle Tage ausbehalten. In der Nacht zum 17. Novbr. wurde von 1600 Freiwilligen unter dem Obersten Grasen Warstensleben ein Handstreich gegen das seste Schloß Bitsch unternommen, der jedoch trot der glänzenden Beweise ausbauernder Tapserteit, die die kühne Schaar gab, nicht geslang. Desto glänzender war der Sieg, den Graf Raltsteuth am 17. Novbr. dei Biesingen über eine bedeutende seindliche übermacht unter dem französischen General Hoche ersocht. Die Preußen bewiesen in diesem Sesichte einen Muth und eine Kaltblütigkeit, die an die glorreichsten Tage des Tjährigen Krieges erinnerten. Endlich ersocht auch noch der Herzog von Braunschweig in den Tagen vom 28. die 30. Novbr. bei Kaiserslautern einen großen Sieg über die Franzosen, die zum Entsat von Landau heranrückten.

Um diese Zeit endigte die kriegerische Thätigkeit des Kronprinzen in diesem Feldzuge. Er nebst dem Prinzen Ludwig verließen bereits am 27. Novbr. die Armee und begaben sich nach Darmstadt von dort aber nach Berlin, woselbst sie am 8. December einige Stunden nach dem Te deum eintrasen, welches zur Frier des Sieges bei Raiserslautern abgesungen worden war, während im Lustzgarten 24 Kanonen abgeseuert wurden. Die Abreise der Prinzen vor gänzlicher Beendigung des Feldzuges hatte einen eben so wichtigen als erfreulichen Grund, nämlich die auf Ende December angesetzte Hochzeits Feier beiber Prinzen.

## Fünftes Rapitel. Vernählung.

Friedrich Bilbelme III Charafter, an fic ber berporftedenden großen und eblen Buge wegen verehrunge: würdig, wird es noch mehr burch die Konsequenz, die wir in bemfelben berrichen feben, burch die flaunenswürdige Gleichartigfeit in allen feinen einzelnen Bugen, eine Gleichartiafeit, die als bas vollgültigste Reugniß betrachtet werden tann und muß, daß wir es bier nicht mit einer uns geregelten, ungefeffelten Ratur zu thun baben, fondern mit einem Charatter, ber auf Grundfaten berubte, welche bie Folge eines boben Selbstbewußtseins, der Selbstüberminbung und ber Selbsterniebung waren. Friedrich Mile belme Charafter ift nicht geworden, fondern Friedrich Wilhelm bat ihn gebildet und zwar er felbft; er felber ift fein größter Lebrer gewesen, in der Schule feines eignen Seiftes und Semuthe bat feine angehorene eble Ratur fich entfaltet und gebildet. Wir finden Friedrich Wilhelm daber als Regent, als Menfch, als Batten und als Bater flete nach denfelben Pringipien handeln, fo mie wir in allen feinen Grundfaten ftete bie angeborene berre liche Ratur als innerften Kern wiederfinden. Wir balten Diefe Bemertung für die Charatteriftit Friedrich Dile belms von großer Wichtigkeit. Mehre Schriftsteller baben diese Thatsache angedeutet, indem fie den Ernft fcbilberten, mit welchem Friedrich Wilhelm als Rronpring, felbst in den früheren Junglingsjahren, das Leben betrachtete und genoff, oder indem fie bes Contraftes Erwähnung

:1

thun, der zwischen der ungeeigneten Jugenderziehung und dem Charakter des Kronprinzen auf so auffallende Weise herrschte; allein sie haben vergessen, die Ursachen dieser merk-würdigen Erscheinungen zu erforschen, oder doch mitzutheilen, weshalb sie auch unterlassen haben, den bezeichnendsten Zug in dem Charakter Friedrich Wilhelms hervorzuheben, nämlich die innere Konsequenz und Gleichartigkeit desselben.

Die Sandlungen des Menschen, fein ganges Leben. ia man tann fagen feine Schicffale werben burch feine Dentund Rublweife, oder mit andern Worten durch feinen Charatter bestimmt. Oft burfte ce freilich fdwer fein, ben innern Ausammenbang nachmweisen, boch wird die urfache liche Ginwirtung des Charatters bes Menfchen auf beffen Schickfal überbaupt wohl Riemand leugnen. In Friedrich Wilhelms gangem Leben aber tritt diefe Thatfache auf eine besonders in die Augen fallende Weise bervor. gebort ohne Zweifel ju ben mertwürdigften und beachtunaswertheften Umftanden feines Lebens, daß Friedrich Bils belm in ber Wahl feiner Umgebung ftets glücklich gemes fen ift. Selten burfte ein Monarch mabrend ber Dauer einer faft 50jabrigen Regierung eine folche ununterbrochene Reibe bochffähiger und treuer Rathe und Diener gehabt baben, wie Friedrich Wilhelm III. Dies gang auf ben Rufall ober bas Glütt zu schieben, hieße in der That nicht nur die Sache fich leicht machen, fondern vielmehr über ein großes Menfchenleben mit tinbifchem Leichtfinn, ober mit blöber Unbeholfenheit urtheilen. Der Grund liegt gang ungweifelhaft in bem bewunderungewürdigen Charafter biefes berrlichen Ronigs, ber feine Babl nach ben Ansprüchen seiner Grundsätze und seiner innern Natur traf. So war es auch bei ber Wahl seiner Sattin. »Friederich Wilhelm wählte seine Gemahlin frei und eben darum glücklich a sagt ein Schriftsteller, und in diesen wenigen Worten liegt die Bestätigung unserer Behauptung.

Louise (Auguste, Wilhelmine, Amalie) war die Todter bes Erbherzogs Rarl von Medlenburg - Strelis (Brubers bes regierenben Bergogs) und marb am 10ten Marg 1776 gu Sanover geboren, wo ihr Bater bamals Rommandant mar. Als fie in ihrem fechften Jahre ihre Mutter, eine geborene Prinzeffin von Seffen Darmftabt. burch den Tod verlor, blieb fie füre Erfte noch der portrefflichen Leitung ihrer Gouvernante, bes Frauleins von Bolgogen, anvertraut; in ber Folge aber begab fie fic an den Sof ibrer Grofmutter, der Landgräfin von Beffen-Darmftadt, unter beren Aufficht eine Schweizerin. Des moifelle Gelieur, die fernere Ergichung und Ausbildung ber Pringeffin leitete. Schon bamale entrudte bie tleine Pringeffin durch ibre Schönbeit, ibre Beiftesanlagen, ibre natürliche Anmuth und ihr herrliches Gemuth alle diejes nigen, welche fie naber zu beobachten Gelegenheit hatten. Sie mar die Freude ihrer Grofmutter, wie des gangen Bofes und der Stoly ihrer Lebrerin. Ihre Jugend verlebte fle in gludlicher Beiterteit; Runfte und Wiffenschaften gewährten ihrem Seifte Rahrung und ihrem Gemuth eine reine erhabene Befriedigung. Die Blitbezeit ber Beroen ber beutiden Poeffe, Berbere, Wielande, Gothes und Schillere, fiel in die Jugend ber geift: und gemuth: reichen Pringeffin, Die Die Erzeugniffe Diefer großen Geifter

į

mit ichonem Gifer fich eigen zu machen bemüht war. 2m meiften zog fie im Anfange ber martvolle, gefühlswarme und fromme Berber an, beffen Schriften fie flete, felbft auf Reisen in ihrer Rabe batte. Spaterbin maren es bauptfächlich Gothes Dichtungen, benen bie Pringeffin bie bochfte Bewunderung gollte und die fie mit bem innige Richt minber machte Schillers aus ften Benuffe las. bem tiefften und reinften Gemuthe erblübende Boefle einen machtigen Gindruck auf fle; außer feinen Ihrischen und bramatischen Werten aber, las fle mit besonderer Theilnahme feine Geschichte des Abfalls ber Diederlande, fo mie Die bes breifigjährigen Rrieges, wie überhaupt die Letture geschichtlicher Werte und deshalb auch von Memoiren befonderen Reig für fie batte. Wie rein und bochgebildet ibr Gefchmad und wie treffend und richtig bas Ilrtheil ibres Beiftes gemefen, beweift noch befonders der Gifer, mit bem fie Ubersebungen aus dem Alterthum, besonders von ben unfterblichen Werten ber griechischen Trauerspielbichter und auch die großen Dichtungen Shatespeares las.

Seist und Serz einer Prinzessin, die zu so reinen und erhabenen Genüssen sich so mächtig hingezogen fühlte, und die den Eindrücken so glänzender Schöpfungen des menschlichen Geistes sich mit inniger Befriedigung hingab, konnten nicht gewöhnlicher Artsein. Ihre Seele glich einem Edelsstein, an welchem eine in jeder Sinsicht vortreffliche Erziehung und strebender selbstbewußter Eifer die glänzendsten Facetten herauszeschlissen hatten. Ein klarer besonnener Berfland, ein schnell und sicher treffendes Urtheil, ein zarter und reiner Beschmack und vor Allem eine unbeschreibliche Grazie

der gefügen Bewegung harntterifirten den Geift der Prinzeifen, wie marftere Lergenstyüte, Innigfeit und Beharrs linden der Empfungen. Milde, Wohlwollen und das wiemete Seruth für Menichennohl die vorzüglichsten Signaturatur iber Seele andmochten.

Einer is reinten, geifigen Ausfattung entfprachen vollimmun de Anexischen Berzüge Louisens. Ihr Wuches
war boch, iber Glieder voll und vom reinsten Sbenmaaß
und über ibre gamp Gestalt war ein unendlicher Reichibum icht weiblicher Annuth ausgegorfen, die durch eine verägeringe megebaft Königliche Würde in Haltung und
Benegung wur um is ergeriender wirkte. Ihr Antlig unter ime dewunderungsbründige Schönbeit, ihre milben, weigegendureten Ihre, ihre edelgesvente Rase, das klare Wis ihrer Lune und die rosige Frische ihrer Wangen, das deinndres über der unbeschreiblich schonen Augen, die im is ihren waren, se klarer in ihnen die herrliche Seele zu ihngeite, machten die körperliche Erscheinung der Prinweste, was einer überaus reigenden.

Turch die Unruhen des französischen Revolutionskrieges vermiuft. hatte fich die Prinzessin Louise mit ihrer altrem Schweiter Charlotte (Gemahlin des Herzogs Friedrich vom Sachin Attendung, † 1818) nach Hilbburgs: dinten bezehen, weichtet fie bis zum März 1793 blieb. Bus der Ruckreife vom dert nach Darmstadt war es, wo ich, wie wie bereich ermihnt baben, zu Frankfurt a. M. die Bedonneicheit des Krenzeinzen machte. Gleich bei dem ersten Ericheinen machten ihre hobe Schönheit, der kleit were Erichtung und die undeschreibliche Grazie ihrer

Bewegungen einen tiefen Eindruck auf Friedrich Wils helm, einen Sindruck, der bei näherer Bekanntschaft mit dem ungewöhnlichen Reichthum ihres Geistes und mit der Reinheit ihres herrlichen Gemüths sich rasch zu glühender Liebe fteigerte.

Die Vermählung bes Kronprinzen mit der Prinzessen Louise war auf den 24. December, und die des Prinzen Ludwig mit der Prinzessen Friederike auf den 26. desselben Monats zu Berlin festgesett. Beide fürstliche Schwezstern hatten um die Mitte des Monats Darmstadt verkassen und trasen am 21. Abends zu Potsdam ein.

Sowohl in Votsdam als in Berlin wurde fürftliche Schwesternbaar mit großer. Feierlichkeit eine gebolt. Die Schlächter : Innung zu Potsbam ritt ihnen bie Baumgartenbrud entgegen, um fle von bort nach ber Stadt zu geleiten. Sämmtliche Meifter trugen bei diefer Keftlichkeit braune Rocke mit goldnen Chaulets, rothe Atlaswesten mit Gold verbramt, Ereffenbute mit tothen Federbuichen und Rotarden und trumme Sufaren: Sabet; ebenso batten die Pserde rothe mit Gold befeste Schabracten. Gin Meister mit der Gewertsfahne und drei Trombeter ritten diefem flatlichen Buge voran, Außer dem Schlächtergewert zogen noch 16 blasende Dos ftillons und 3 Compagnien Burger, von benen die eine aus jungen als ftattliche Jager getleibeten Burgerfohnen beftand, den Pringeffinnen bis Baumgartenbrud entgegen. Sobald der Zug die Potsbamer Stadtgrenze erreichte, fingen die am Thore aufgepflanzten Ranonen der Schübengilbe an zu feuern. Gin auf dem Thore felbft poftirtes

Mufittorbs mit Erombeten und Bauten blies fröhliche Ranfaren, in die der Aubel des Boltes begeiftert einftimmte. Innerhalb der Stadt, nicht weit von dem Brandenburger Thore, war eine geschmachvolle Chrennforte erbaut. an welcher ber Dagiftrat und bie Beiftlichkeit bie Pringeffinnen in baffenden Anreden bewilltommten. zweite Chrenpforte, mit Blumengewinden. Morthen und finniaen Berfen geschmudt, befand fich in ber Rabe bes Schoffes. Zwifden beiben Chrenpforten batten alle übrie een Gewerte nebft ber Schübengilbe, alle mit klingenbem Spiel und webenden Stabnen, ein Shalier gebilbet. An ber weiten Sbrenpforte ftanden 76 weißgefleibete Burgertochter, von benen bie beiben funaften. 11 und 12jährige Maden, ben Pringeffinnen Gebichte auf prachtigen feibenen Riben überreichten. Babrent bes Ginmaes waren nicht wur bir Genfter mit Samfenben von Lichtern, fonbern auch ber Strafen mit Budefadeln erleuchtet. Im Schloffe ethet wurden bie fürftlichen Schweftern von ben ibnen anperladern Primarn empfangen, die icon Tages vorber ihnen entagemareit weren. Die Pringffinnen brachten bie Racht in Betelam ju und murten am nachften Morgen mit benbilen Beierlichfriten wieber bis zur Glienider Brude Artitith.

Ned glänzender und großartiger war die Einholung in Bertin. Die Prinzessinnen trafen um die Mittagsstunde in Schönederz ein, woselbst die ihnen entgegengez fendeten Kammerberren, Sofdamen und Marschälle sie empfingen. Bis dierder waren auch die zur Einholung bestimmten Kerpe entgegengeritten, die von hieraus einen

bochft imposanten Rug bilbeten. Borauf eilten 40 blas fende Boftiltone von 6 Boftsetretaren angeführt. Sierauf folate das Rorps der Berliner Frachtfuhrleute, fammtlich in blauer Uniform und zu Pferde, blafende Erompeter Dann tam die »Berliner Stadt-Ravallerie« b. b. bie Schlächterinnung in zwei Schwadronen getheilt und mit wei Standarten, in berfelben Uniform, wie in Dotsbam. Ibnen folgte bie Schübengilde ebenfalls zu Pferde, in gruner Uniform mit rothen Aufschlägen, goldnen Spaulets, Rederbüten, gelben Schabracten und gezogenem Degen. An fie reibete fich ein Rug von 24 altdeutschen Rittern in ledergelbem Wamme mit rofafarbenen Auffchlägen, roth seidenen Bandelieren und fcwarz seidenen Scherpen mit Uber bem Wamms trugen fie glangende Barnifche und auf dem Ropf Belme mit schwarzen und weißen Rederbuichen. Gin weiß feidenes Danier mit ben Preußischen und Mecklenburger Wabben und 3 Trompeter machten biefen impofanten Rug vollftanbig. Sierauf tamen Die vereinigten Brauer, und Brenner-Innungen gu Pferbe, in blauen Röden und Scharlachweften mit Golbbordirung und mit gezogenen Schwerdtern; vorauf ein Pauter, acht Trompeter und eine prächtige Fahne von Gilbertuch. fle folof fich ein Bug fubifcher Raufleute in blauer Uniform mit rothen Aufschlägen und Silberflicerei, filbernen Spaulets und mit gezogenem Degen. In abnlicher Rleibung folgten ihnen junächst ein Rorps von Sandlungsbienern; beiben Rügen ritten Trompeter vorauf. Den Befolus machten die brei Raufmannsgilben von Berlin (Tuch: Seidens und Spezereibandler) in blauen Roden mit bonceaus

farbenen Auffdlagen. Sierauf tam enblich ber achtfbannige Wagen ber Pringesfinnen, bem 30 Mann von ber Barbe bu Rorps poranritten, und bann ein fechefbanniger Bagen, in welchem ber Bater ber Bringeffinnen, Erbpring Rarl von Medlenburg : Strelit, nebft ibrer Grofmutter, der verwittweten Landarafin von Seffens Darmftabt fich bes fanden. Sierauf tamen noch 9 Wagen, in beren erftem der Bruder der Pringeffinnen, Pring Georg von Medlenburg : Strelit faß, während die übrigen von Bofdamen. Sofmaricallen und Rammerberren eingenommen waren. Der gange unermefliche Bug bewegte fic gunachft von Schöneberg bis nach bem Botsbamer Thore, wo bie Dringeffinnen von dem Magiftrat und ben Stadtverordneten bewilltommt wurden. Bon bier bis gur Bilbelmsftraße aing ber Qua burch ein Spalier von Burger-Milizen, Die qu beiben Seiten mit klingenbem Spiel und webenben Fabnen aufmarfcbiert fanden, und fic bann bem Quae anschloffen. Diefer ging nun die Wilhelmsftrafe binauf nach ben Linden und unter ben Linden, beren Querbarrieren fortgenommen waren, entlang. Sier bildeten wiederum 22 Bürgertompagnicen ein Spalier, die fic bann ebenfalls bem Zuge anschlossen. So langte ber Zug endlich am Musgange ber Linden an. Bier, mifchen dem Balais bes Pringen Seinrich (jest Univerfitate : Gebaude) und ber Röniglichen Bibliothet hatte bie Judenschaft eine toloffale und brächtige Chrenpforte von 80 Fuß Breite und 40 Fuß Bobe errichten laffen. Bor berfelben hielt der Bagen ber Prinzesfinnen an, worauf ihnen zuerft von jungen Dabchen zwei Rorboen mit Blumen, bann von andern ein

Gebicht und endlich von 24, in apfelgrünen Tafft getleisbeten Knaben von der französischen Kolonie ein Blumenstranz überreicht wurde. — Von der Ehrenpforte die zum Schloß endlich bildeten die Innungen der Zimmerleute, Maurer, Weber und Bäcker ein Spalier. 11m 8 11hr Nachmittags langten die Prinzessinnen im Schloßhose an, wurden hier von den Prinzen, ihren Verlobten, empfangen und dem Könige und der Königin zugeführt.

Der Inbel bes Boltes bei ber Ginbolung war unbefareiblid: von bem Potsbamer Thore bis jum Schloffe ftand eine unüberfebbare bichtaufammengebrangte Denfchens menge, die man auf 150.000 Versonen veranschlagte, und beren ichallender Freuderuf die Mufit ber Buge weit übertonte. Alle waren entzückt von der Schönheit und Anmuth ber Prinzessinnen, Die, unter unabläffigen Gruben. Strome von Freudenthränen vergoffen. - 21m 24. Decbr. Abends wischen 6 und 7 Uhr fand die Bermählung bes Rronpringen unter angemeffenen Feierlichkeiten Statt. Die Trauung ward burch ben Ober-Bofbrediger Gad, ben chemaligen Religions: Lehrer bes Kronpringen, im fogenanns ten weißen Saale auf bem Röniglichen Schloffe vollwaen. Unter einem Balbachin von rothem Sammt mit Goldftiderei ftand ein mit rother Sammtbede behängter Tifch und eine ähnliche Traubant, auf der das Brautpaar Plat nabm, während rechts und links die Röniglichen Eltern nebft bem Bofftaat ftanden. Die Pringeffin trug eine Robe von Silbertuch, im Saar die diamantene Saustrone, um Bruft und Bale ben toftbaren Sausschmuck, bem ber König noch ein prachtvolles Bouquet in Brillanten als 2

besonderes Beschent für bie Brant binquaefuat batte. Die. fo gefdmudt, einer Erfdeinung aus ber Rauberwelt alid. Rach einer furzen aber gehaltvollen Rebe bes genannten Geiftlichen, wechselte bas ichone Brautpaar bie Ringe. fniete bann nieder und murbe nach dem Ritus der refors mirten Rirche eingesegnet. Die Bringeffin. Die Die aanze Wichtigteit des großen Augenblicks fühlte, ber fie nicht nur zur Gattin eines ber vortrefflichften Fürften machte, dem fle mit glübenber Liebe augethan war, fonbern in welchem fie auch die erfte beilige Berpflichtung ihres tunftigen boben Berufes als Königin eines großen, treuen und redlichen Boltes übernahm, weinte mahrend ber gangen Ceremonie Thranen frommer Erbebung. indeß Rronpring dem feierlichen Att, ber ihm das reinfte und toftbarfte Glud guführte, mit ftillem, freudigem Ernft beis wohnte. Zwei und fiebgig Ranonenschuffe vertundeten ber Refident die geschehene Bermählung und erfüllten die Bergen der Bewohner mit jener boben Freude, die eine glangende Boffnung, beren Erfüllung bereits burch Zaufend Wahrzeichen verburgt ift, ju gewähren pflegt. Die Bürgerschaft batte bie Abficht, ihre freudige Theilnahme burch eine glangende Illumination zu erkennen zu geben, allein diese unterblieb auf den Bunfc bes Kronpringen, welcher erklärt batte: es murbe ibn mehr freuen, wenn bie etwa von bemittelten Versonen zu einer Illumination beftimmten Summen, gur Beibulfe für bie Wittmen und Baifen ber im Telbe gebliebenen Krieger verwendet würden.

Unmittelbar nach vollzogener Trauung tebrte ber Sof in ben Ritterfaal gurud und feste fich baselbft gum Spiele,

nach deffen Beendigung, gegen 9 libr, bas Souper bes aann. Wahrend beffelben mar allen anftandia getleibeten Berfonen ber Gintritt in den Ritterfaal als Ruschauer gestattet. Rach einer Stunde mard die Tafel aufgehoben und nun befchloß ein Facteltang im weißen Saale, ber ungefahr eine Biertelftunde bauerte, ben festlichen Tag. Den ganglichen Befoluß ber Bermablunge, Feierlichkeiten machte jedoch erft am folgenden Tage (bem erften Beibnachts-Reiertage) ber feierliche Rirchenzug des neuvermählten Dagres nach bem Dome. - Indeffen verging noch einige Reit, bevor bem Rronpringen ber volle Benuß iener bauslichen Glückfeligkeit zu Theil murbe, auf welche ibm de Babl feiner herrlichen Gemablin einen fo reichen An-Die Bermablungs : Feierlichkeiten bes foruch gemährte. Pringen Ludwig, die in den nachsten Tagen Statt hatten, und bie Festlichkeiten, die noch langere Reit der Dobbel beirath folgten, nahmen die Beit des neuvermählten Paares natürlich vielfach in Ansbruch. Sobald die Berhältniffe ce aber geftatteten, widmeten ber Rronpring nebft feiner ibm aleichgefinnten Gemablin ihre Tage einer ftillen und glud, feligen Buruckgezogenheit, in welcher Beibe bald bas uns aussprechliche Gluck in feinem vollen Umfange tennen gu kernen Belegenheit hatten, welches eine wunderbare übereinstimmung der Charaftere, Gleichheit der Reigungen, ber Grundsate und der Gefinnungen und eine innige treue Liebe zu gewähren im Stande find.

Man war damals nicht gewohnt, das Glück ber She in den Paläften zu finden, um fo größer und freudiger war die Überraschung des Boltes bei der Wahrnehmung

ber milden bem Aronbeiten und feiner Gemablen berfdenben ehelichen Berbältniffe. Ben bem Erenbeimen. bem ichen bamale, wegen feines Allen tunbigen trefflichen Charafters, Die Bergen bes Bolts in Liebe macmenbet maren, mochte man Abnliches allerbings wohl erwartet baben, zumal da es befannt war, daß er feine Gemablin nicht nach den Beftimmungen einer taltberechnenben Compenienz. sondern aus wahrer und aufrichtiger Junejaung gemählt babe; allein ber Charatter ber Kronbringeffin mar bem Bolle unbefannt, und wenn auch ihre Schonheit und Inmuth, sowie die Buld, die aus ihren feelenvollen Mnaen fprach, bie Bergen Aller freudig ergriffen batte, fo marb baburch boch die schöne Aberraschung nicht gefchmälert. In ber reizenden Kürftin auch bas Mufter einer trefflichen Gattin tennen au lernen. Daß bem Publitum bas fcone Blud nicht unbefannt geblieben mar, welches in ben Gemächern des Kronpringlichen Palais berrichte, beweift unter andern folgende Thatfache:

Bur Feier des ersten Geburtstages, den die Kronprins zessin in ihrem neuen Baterlande erlebte, am 10. März 1794, war aus der Wertstatt des Hof. Medailleurs Loos eine neue Medaille hervorgegangen, welche auf der Borderseite das Brustbild der Kronprinzessin zeigte, auf der Rückseite aber einen behauenen Stein, als Sinnbild des sesten Glückes, überhängt von einem Purpurmantel mit Kronen und Adlern. Darüber aber sah man, als Zeichen der Königlichen Würde, ein Diadem und außerdem einen Kranz. »Dieser lettere, sagt die Berliner Zeitung vom 20. März 1794 bei Beschreibung der Denknünze, deutet

auf die allgemein bekannte Liebenswürdigkeit und die haus. lichen Tugenden der Prinzessin, durch welche sie sich, selbst in einem geringeren Stande die höchste Achtung und Berehrung erwerben würde, daher gewiß Jeder die Worte der Umschrift: »Des Diadems, des Kranzes wertha, völlig wahr sinden muß.«

Wenn gleich späterhim die hohe Musterhastigteit des ehelichen Berhältnisses zwischen Friedrich Wilhelm und Louise die unbestrittenste Anertennung gefunden und die Freude des ganzen Boltes ausgemacht hat, so glaubten wir doch, unsern Lesern auch die ersten Merkmale des ersreulichen Eindruckes nicht vorenthalten zu dürsen, den die hohen und unvertennbaren Tugenden der unverzestlichen Fürstin gleich in den ersten Monaten, in welchen sie Preußen angehörte, auf das Bolt gemacht hat, und wir werden auch späterhin ähnliche Wahrzeichen, die jedoch um so lebendiger und ergreisender sich darstellen, je länger Louise unter ihrem Bolte weilte, unseren Lesern mittheilen.

Der König selbst überraschte die Kronprinzessin an ihrem Geburtstage durch ein schönes Angebinde, indem er ihr das Lustschloß Oranienburg als Sommerwohnstsschette, welches seit dem Tode des Prinzen August Wilhelm, Baters des Königs, nicht mehr bewohnt gewesen war. Um die überraschung zu erhöhen, veranstaltete der König eine Masterade, in welcher eine Anzahl Damen und Herren vom Hose, als eine Deputation der Bürgersschaft von Oranienburg gekleidet, der Kronprinzessin die Schlüssel des Schlosses überreichten und in seierlichen Ansreden ihre Slückwünsche darbrachten.

## Sechstes Rapitel. Per felding in Polen.

Wie aber der Kronpring mitten im Getummel der Waffen die Gefährtin seines Lebens gesunden hatte, so riesen ihn auch wieder einige Monate nach seiner Vermählung die triegerischen Ereignisse in Polen aus den Armen seiner Gattin auf das Schlachtseld. Wie haben bereits oben, bei Gelegenheit der Abreise des Königs von der Armee am Rhein, die Veranlassung erwähnt, welche den König bestimmte, seinen persönlichen Aufenthaltsort auf einem andern Gebiete militärischer Thätigkeit zu wählen. In Polen hatten sich wichtige Neugestaltungen entwickelt, von denen wir unsern Lesern um so mehr einen itberblick gewähren müssen, als sie solgenreich in die Regierungszeit Friedrich Wilhelms III hinübergreisen.

Polen war nie ein gesunder Staat gewesen; selbst in den Jahrhunderten seiner größten Stärte ging es auf Krücken. Unter seinen ersten Herrschern, den Piastischen Berzogen, zerstückelt, war es auch unter den Jagellonen bei aller Gebietsausdehnung niemals zu einer innigen Einheit seiner Bestandtheile gelangt. Niemals hatte Polen eine gesunde Staatsverfassung gehabt. Die Religions-Kämpse zwischen den Katholiten und Nicht-Katholiten (Dissidenten), welche seinen Untergang beschleunigen halsen, datiren schon aus dem 16. Jahrhundert. Die übermacht, der übermuth, der Eigennut und der anarchische Sinn des polnischen Abels lebten, so lange es einen polnischen Adel gab. Das schone Wort Vaterland lernten die Polen erst kennen,

als fie fein Baterland mehr batten. Seber Gingelne fab mit bem Unwache feiner perfonlichen Dacht theilnahmelos bas Berberben bes Gangen feiner Bollenbung entaegeneilen. Cobald gemeinfame Beftrebung bed Gigennubes Ginige ju einer Parthei verband, brobete rafch eine Begenparthei ihr und fich felber Bernichtung. Rachbem ber Mbel mit ber Rrone feines Baterlandes Jahrhunderte lang Sandel getrieben batte, mußte er es fich gefallen laffen, baf Ratharina von Rufland ihren Liebling. Stanislaus Muguftus Donigtomoth, auf ben bolnifden Ehron feste. Diefer Demutbigung gab ein muthender Burgerfrieg vernichtende Rraft. Die eine Parthei, die General-Ronfoderation, ftellte fich unter bas Dachtgebot Ruflands, mabrend die Gegenvarthei, Die Ronfoberation Bar, fich in die Arme Frankreiche marf. Dachtlos in feiner Wuth, mußte es Polen für ein Blud halten, baß Preugen, Rugland und Oftreich fich ju feiner Befdwich: tigung vereinigten. Co erfolgte bie erfte Theilung Polens, (1773) und die in ihrer Muflofung begriffene Republit bielt es für eine Erleichterung, Die Abtretung von 3000 Qu. Dr. ju fanktioniren. Jest faben einige Berftanbige ben unaufhaltfamen Tob bes fiechen Staates berannaben; ben Unbeilbaren gu retten, boben fle bas Wahlreich auf und entwarfen eine neue, ben Unforderungen ber Beit ents fprechende Berfaffung. Rach berfelben follte Polen ein Erbreich in der turfachfiden Dynaftie werben, das liberum Veto aufhören, allgemeine Religions-Freiheit befteben, ber Abel unter fich gleich fein, ber Burgerftand mehr begunfligt und ber Bauernftand burch bie Gefete befchütt werben.

ı

Der iibermacht Ruflands ficherer wiberfteben zu tounen. folof bas neue Erbreich einen Freundschafte und Bunbes-Bertrag mit Dreußen, welches im Fall eines Angriffs ein Sulfsbeer von 44,000 Mann versbrach. Ruflands und Offreichs enge Berbindung mar für Vreußen die ents schiedenfte Beranlaffung ju bem Bundnif mit Bolen. Ratharing pon Rufland, bamale chen in einen Rrieg mit der Türtei verwickelt, schwieg zu den Borgangen in Bolen. Bald aber erhob fich in diefem Lande bes emigen Amiftes eine neue mächtige Parthei, welche die Aufhebung ber eben beschworenen neuen Ronflitution und Ginmifcung Rublands, als allein heilfam für Polen, verlangte. Erschreckt von der brobenden Gefahr, fragte Volen den Ronia von Breuffen, ob es für ben fall eines Angriffs von Rufland fich feiner Bulfe verfichert balten tonne, Friebe rid Wilhelm II. aber, noch in den Rrieg gegen Frantreich verwickelt, fand fich ju ber Ertlärung bewogen, baß er jut Bertheibigung ber bolnischen Berfaffung, an welcher er teinen Antheil genommen, beshalb vertragsmäßig auch nicht verbflichtet fei. Auf diefe Ertlarung erhob fich fos gleich die General-Ronföderation von Targowica, welche bie Aufhebung der neuen Berfaffung verlangte, und gu biefem Bebuf ben Beiftand Ruflande aufrief. Dem que folge erffarte Ratharina von Rufland am 18. Mai 1792 an Polen den Rrieg, indem fie fich mit den Anfichten der Targowiczscher Konföberation einverftanden erklärte. Rett entbrannte von Reuem der Burgerfrieg, aber ichon am 23. Juli 1792 trat König Stanislaus Auguftus felber bem Targowiczscher Bunde bei, ertlärte die Berfaffung, welche er im vorigen Jahre beschworen hatte, für ausgehoben, und besahl dem Heer, das er wenige Wochen vorher gegen Rußland ausgerusen hatte, die Wassen nies derzulegen. Das Heer löste sich auf, der Reichstag zu Grodnow ward eröffnet und die neue Konstitution sörmzlich auf demselben ausgehoben. Jest schloß Friedrich Wilhelm II eine neue Verbindung mit Rußland, und ließ ebenfalls Truppen in Polen einrücken, worüber er unterm 6. Januar 1793 folgende Erklärung erließ:

∍Es ift gang Europa betannt, baß bie Staatsveranberung, welche am 3. Mai 1791 ohne Vorwiffen und Theilnabme ber freundschaftlichen und benachbarten Mächte in Bolen Statt gehabt bat, bald bas Misfallen und ben Bidersbruch eines großen Theils ber Ration erreate, und daß diejenigen, die der alten Regierungsform ergeben blies ben, ben Beiftand ber erhabenen Souveraine anriefen, welche die Garantie darüber übernommen bat. Abre Rusfich Raiferl. Majeftat gaben bem Anfuchen Bebor, unb eilten ihnen mit einem anschnlichen Trubben Rorbs au Bulfe, bas fich in biejenigen Provingen vertheilte, mo feine Begenwart am unentbebrlichften fcbien. Unter feinem Schut traten nunmehr bie angesehenften Mitglieder bes Abels in eine General-Ronföberation ausammen, beren jetige Arbeiten der Abstellung der Diffbrauche eingeführter Reuerungen gewidmet find, und den 3weck haben, ber Grundverfaffung ihres Baterlandes ihre Rraft wiederzuaeben. «

»Preußen mußte von jeher an dem Schickfal von Polen, theils als Nachbar, theils wegen ber zwischen beiden Reichen obwaltenden Berhältniffe, Antheil nehmen; es konnten daher jene großen Begebenheiten nicht anders als seine Ausmerksamkeit erregen: aber der König hoffte noch immer, daß die Unruhen ein glückliches Ende erreichen würden, und glaubte mithin sich seiner Einmischung, besonders in einem Augenblick überheben zu können, wo wichtige, seiner Sorge würdige Gegenstände ihn anderweitig beschäftigten.«

»Seine Erwartung murbe indeffen nicht erfüllt; anftalt baß die fogenannte patriotische Parthei den heilsamen 216fichten des Ruffifchen Sofes hatte nachgeben follen, bat fie fich nicht entblödet, ben Raiferl. Truppen einen bartnäckigen Widerftand entgegen zu feten; und ohngeachtet ihre Ohnmacht fie balb bahin gebracht hat, bem chimariichen Entwurf eines offenbaren Rrieges zu entsagen, fabrt fie boch immer noch fort, geheime Ungettelungen gu peranstalten, die fichtbar gum Umfturg ber Ordnung und öffentlichen Rube abzwecken. Gelbft bie Ctaaten bes Ros nige haben die Folgen bavon burch wiederholte Excesse und Berletungen bes Bebietes empfunden. Mas aber noch mehr des Königs und aller benachbarten Dachte ernstliche Aufmertfamteit erheischet, ift die Ausbreitung des frangofischen Demotratismus, und ber Grundfate jener abscheulichen Rotte, welche allenthalben Profelyten zu maden fucht, und die in Volen bereite fo viel Gingang gefunden baben, daß man die Unternehmungen der Jacobinifden Emiffarien bafelbft nicht nur fraftig unterftutt, fonbern fich fogar Revolutions : Befellschaften bilden, Die beren Grundfage öffentlich befennen.a

»Grof-Polen ift vorzüglich von diesem gefährlichen Giste

angesteckt, und enthält die größte Anjahl der eifrigsten Betenner einer migverstandenen Baterlandsliebe. Ihre Berbindungen mit den französischen Klubs müssen dem Könige wegen der Sicherheit seiner eignen Staaten ein gerechtes Difftrauen einflößen, und sehen ihn daher in die Rothwendigkeit, zweckmäßige Magregeln zu pehmen, «

Da St. Ronial. Maieftat genothiat find., in Bereinis gung mit den verbundeten Sofen den Rrieg fortaufeben. und im Beariff fichen, eine zweite Rampagne ju eröffnen. fo haben Sie geglaubt, fich juvorderft über ben Ausweg. ben Gie zu ergreifen batten, mit ben Sofen von Bien und Petereburg vereinigen ju muffen, und Ihre Raiferl. Dajeftaten haben nicht umbin gefonnt, ju gesteben, baß eine Huge Politit Ihnen nicht verstatte, ben Fattionisten in Polen freie Banbe ju laffen, und fich ber Gefahr ausauschen, einen Reind im Rücken au behalten, deffen beftige und unüberlegte Unternehmungen eine neue Quelle von Berlegenheiten werden tonnen. Ce. Königl. Majestät baben daher befchloffen, ihnen dadurch zuvorzutommen, daß Sie ein zureichendes Korps Truppen unter bem Kommando des Generals von der Infanterie von Diöllendorf, in das Gebiet ber Republit, und namentlich in mebrere Diftritte von Groß Dolen, einruden laffen. Diefe Borfichtsmaßregel bat die Abficht, die angrenzenden Preufischen Länder ju beden, die übelgefinnten Aufwiegler und Ruheftorer zu unterbrücken, die Ordnung und Rube wieder beraustellen und zu handhaben, und endlich ben wohlgefinnten Ginwohnern einen wirtfamen Schut zu verleiben. Es wird nur von ihnen abhangen, diefes burch ein stilles und kluges Betragen zu verdienen, indem sie die Preußischen Truppen freundschaftlich ausnehmen und behandeln, und ihnen, so wie sie es bedürsen könnten, Beistand leisten, oder ihre Subststenz erleichtern. Der kommandirende General wird seiner Seits nicht ersmangeln, eine gute und genaue Mannszucht halten zu lassen, die Einwohner, so viel es von ihm abhangen wird, zu erleichtern, allen ihren Klagen abzuhelsen, und die Liesserungen, welche er verlangen könnte, mit Pünktlichkeit zu bezahlen. Der König hegt gern die Hossnung, daß er bei so friedlichen Sessnungen auf den guten Willen einer Nation werde rechnen können, deren Wohlsahrt ihm nicht gleichgültig sein kann, und der er thätige Beweise seiner Zuneigung und seines Wohlwollens zu geben wünsscht.«

Wenige Monate nach dieser Erklärung ward Polen von Rußland und Preußen zum zweitenmal getheilt und der polnische Reichstag zu Grodnow bestätigte am 13. Juli 1793 die neue Abtretung. Bald aber erhob sich von neuem ein gewaltiger Ausstand zur Wiedererweckung der selbstverschuldeten Bernichtung von Polens Nationalität. Roseiusto und Modalinsty standen an der Spise. Doch auch jest war die Begeisterung Polens keine reine, auch die Macht der allerdings gewaltigen Insurrektion war eine erborgte; denn während die Torgowiczsche Parthei unter dem Einslusse Rußlands stand, waren die Häupter des Ausstandes mehr oder minder Wertzeuge der französischen Klubbs. Bon neuem entspann sich ein surchtbarer Kamps, an welchem Preußen nothwendig Theil nehmen mußte. Schon im Jahre 1793 durchstreiste Roseiusto Polen,

warb Theilnehmer für ben Aufftand, beftimmte Rratau für ben Bereinigung spuntt ber Berichworenen und ging bann nach Deutschland gurud, wo er fich feit ber letterwähnten Theilung Volens (meift zu Dresben) aufgehalten Den Winter bes Rahres 1794 blieb Alles rubig; als aber im Frühling beffelben Jahres ber Polnische Oberft Dobalinsth au Pultust Befehl erhielt, feine Mannichaften au entlaffen, weigerte er fich beffen, junachft unter bem Bormande rudftanbigen Soldes, ging bann nach Mawa, ließ die Preufischen Raffen in Soldau fortnehmen und asa fich bierauf lange ber Subpreuß. Grenze, oft auf Preuf, Boden felbft, über die Weichsel nach ber Wobewobichaft Sendomir, brangte die ihm unter Zorman fof entgegentretenben Ruffen gurud und verschaffte fich bas burch die Berbindung mit Krafan, in welcher lettern Stadt fic bereits Rosciusto befand und balb darauf mit einer michaebildeten Insurgenten-Armee porrudte. Der Aufftand wuchs mit unglaublicher Schnelligkeit, in Barfchau felbft erhob fich in der beiligen Woche ein Aufruhr, der mehr als 2000 Ruffen bas Leben toftete, mahrend gleichzeitig mehre Polnische Große, wie ber Bischof Roffatowsti, ber Rronmarfchall Antwicz u. A. burd ben Strang bingerichtet wurden.

Preußen beschräntte sich Ansangs blos auf die Deckung seiner Grenzen, als aber der Aufstand eine so unerwartete bedrohliche Wendung nahm, ließ Friedrich Wilhelm II in den ersten Tagen des Mai ein Seer unter Favrat in die Segend von Krakau vorrücken, um Roseiusko anzugreisen.

Am 13. Mai 1794 ging ber König nebft bem Kron-

prinzen und bem Prinzen Ludwig zur Armee nach Sübspreußen ab, und bald darauf, am 6. Juni, wurde jene entscheidende Schlacht bei Scelce geschlagen, in welcher der König an der Spihe seines Heeres einen entscheidens den Sieg über die Polen ersocht. Auch in dieser Schlacht hat sich der Kronprinz durch persönlichen Muth und mislitairischen Scharsblick ausgezeichnet, während Prinz Ludwig wiederum eine jede Gesahr verachtende Kühnheit zeigte, so daß er durch dieselbe an der Spihe seiner Kavalleries Brigade viel zur glücklichen Entscheidung beitrug und deschalb von dem König sogleich auf dem Schlachtselde zum General-Major ernannt wurde. Der König selber setzte sich dem Feuer in dem Maaße aus, daß zweien seiner Adjudanten, die dicht neben ihm hielten, die Pserde unter dem Leibe erschossen wurden,

Nachdem die Preußen 8 Tage später Kratau, welches Winiamsti mit 7000 Polen vertheidigte, eingenommen hatten, zog sich der Kampf nach Warschau hinauf, wo die ganze Polnische Armee sich concentrirt hatte.

Bei dem weiteren Vorrücken der vereinigten Preußische Russischen Armee gegen Warschau, wurde dem Kronprinzen die Sicherung der Kommunitation zwischen der Armee und Südpreußen übertragen und zu diesem Behuf ein Detachesment, bestehend aus drei Regimentern Infanteeie, einem Regiment Kavallerie nebst hinlänglichem Geschüt unter sein Kommando gestellt, Dieser Posten ersorderte in hohem Grade militairische Umsicht und Besonnenheit, und es darf sicher als ein besonderes Zeichen des Vertrauens angesehen werden, daß dem Kronprinzen diese Funktion, in welcher

er burchaus selbständig zu handeln angewiesen war, überstragen wurde.

Das Schickfal bes Kronbringen wollte es, bag er in diefem Feldwae von Neuem jene fonderbare Erfahrung machen mußte, welche er ein Jahr vorher bei den Rrieges Operationen in ber Champagne erlebt hatte. Dort wie bier fand er einer Repolutions-Armee gegenüber, dort wie bier tampfte ein wildaufammengeworfener Saufen ohne Disciplin, obne Zattit, fobne Baffen und obne geregelte Sulfsmittel gegen ein wohlorganifirtes Beer; bort wie bier fab er die Preußischen Coldaten mit bewunderungs würdiger Tapferteit tampfen, allenthalben ben Feind aus rudbraugen, unaufhaltsam vorbringen. - aber fobalb bie Armee muthig fich bis zu dem Puntte getämpft hatte. ber von ben Kelbherrn als bas nächfte Riel festgestellt worden war. blieb bier wie bort Auftrengung und Sieg obne alles Resultat. Die an keinem Ort geschlagene Armee gog fich jurud und mußte es noch für ein Blud halten, von dem Krinde auf dem Ruckzuge nicht beunrubigt an merben.

Die Preußische Armee, ben König an der Spite, war, wie gesagt, bis Warschau vorzedrungen und fing an, diese Stadt zu belagern. Aber es war mit Warschau, wie es mit Landau gewesen war; das Belagerungs-Korps stand auf seinem Posten, als man erst einsah, daß es an Geschüt sehle. Dies wurde von Graudenz her beordert, aber unterwegs vom Feinde weggenommen; die Truppen singen an Mangel an Nahrungsmitteln zu leiden, Krankheiten stellten sich ein und, das Wichtigste von Allem, in Südpreußen, im Rücken

80

13

ber Armee, brach ein wüthender Aufftand aus. Durch alle diese übelstände veranlaßt, hob der König die Belagerung von Warschau auf (Septbr.) und ließ die Armee sich nach der schlessischen Grenze zurückziehen, während er selber nebst dem Kronprinzen und dem Prinzen Ludwig nach Berlin zurücktehrte, woselbst sie am 18. Septbr. eintrasen.

Bei diefer Gleichartigfeit bes Rheinischen und Bolmis ichen Felbanges, mar ber lettere nur burch feinen befannten Ausgang pon bem erften verschieben; benn währenb am Rhein, nach Überwältigung ber Weiffenburger Linien (am 26. Septbr. 1793) bie verbundeten Dachte fa me rudgezogen und Preugen, burch bie flattgehabten Berlufte und andere miffällige Umftande in Spannung mit Dft reich, an bem Rampfe bes Jahres 1794 nur burch Eroberung der frangöfischen Berschanzungen bei Raiferslautern Antheil genommen und endlich am 5. Abril 1795 einen Separat-Frieden mit Frankreich geschloffen batte, endigte ber Rampf in Bolen burch ben Sieg ber Ruffen unter Rerfen bei Madziewic, wo Rosciusto gefangen genoms men murbe, und durch bie Erfturmung Pragas, der Bors ftabt von Warfchau, durch Sumarow, mit ber britten Theilung Volens.

## Giebentes Rapitel.

Bausliches Seben.

Während der Abwesenheit des Kronprinzen lebte die Kronprinzessin in fliller Zuruckgezogenheit' zu Sanssouci, die ihr um so mehr Bedürsniß war, als fie fich in ge-

segneten Umständen befand. Die frohen Hoffnungen des sürstlichen Paares gingen jedoch dieses Mal nicht in Erstüllung, denn die Kronprinzessin ward am 7. Octbr. 1794 von einer todten Tochter entbunden. Das Publifum, welches mit jedem Tage die freudige Nachricht von der Niederkunst der hochverehrten Kronprinzessin zu erhalten hosste, gab so lebhaste Zeichen von theilnehmender Besorgnis, das dasselbe durch ein Bülletin über den Gesundheits-Zusstand der hohen Wöchnerin beruhigt werden mußte.

Rach beren vollenbeter Genefung tehrte auch bas Leben voll fliller und tiefempfundener Freuden in das Balais des Rrondringen gurud. Deift beschränkt auf die Genüffe einer alucfeligen Säuslichteit ward bas bobe Vaar immer mehr das bewunderte Borbild bes Boltes, bas mit freudigen Boffnungen zu ihm aufblickte. »Das junge Fürftenbaar bildete um fich einen Rreis fröhlicher und gutgefinnter Menichen, aus bem es fich nur ungern in die Festlichteis ten bes Sofes perlor. Ihre Reit widmeten Beibe ben Befchäften bes Dienftes ober ber Sauslichfeit; ihre Duge gemeinschaftlichen Studien und ber Letture; ihre Bergen ber Tugend; ihre Liebe Giner bem Andern; thre Bewuns berung bem Ruhme ber Abnberren, die vertrauteften Augenblide frommen Entschließungen für bie Butunft; ihren Rummer ben Betrachtungen bes öffentlichen Berfalls; ihre Ersparniffe aber ben Sulfsbedurftigen. - Dies maren Die glücklichsten Zeiten bes jungen Fürften-Paars, beffen Schönheit, Ginfachheit und Unschuld bas Bolt entzückte, bas Ausland zur Bewunderung binrig.«

Ein treues und ergreifendes Bilb von bem Gindruck,

Landes, besonders die vornehmen, gar gut und heilsam, daß ein trefflicher Maler die fürstliche Mutter und Hausfrau in den edelen Beschäftigungen, Scenen und Gruppen abbildete, wo sie Beides mit Herz und Seele als Hauptperson darstellt. Der Anblick solcher Madonnenbilder würde die trägen und blöden Gemüther erwecken und bes
geistern und manchem vornehmen verehelichten Wittwer
seine Haus- und Ehefrau, und manchem vornehmen vers
waisten Kinde seine rechte Mutter wiedergeben. «

"Seid uns nicht Götter, Ihr Fürften, und nicht Göttinnen, Ihr Frauen Unserer Könige, nein, verbleibet uns würdige Menschen, Jeigt uns im ebelsten Borbild, wie man Großes und Kleines, Beides richtig im Leben, harmonisch einander geselle, Popes und firenges Geschäft und freundliches Leben im Hausstand. Habet Berdienst um die Welt, doch sindet den Lohn des Berdienstes In dem Kreise der Lieben, die Eure Tugend am reinsten Schähen, weil sie Euer Perz verstehen und Eure Gesinnung. Liebe belohne die Tugend, nicht Ruhm, — so bleibet sie Tugend."

Dies sind die seelenvollen, theils philosophische, theils prophetischwahren Worte einer jungen Dichterin, welcher Berder einen jungfräulichemütterlichen Seist zuschreibt, deren Name aber vielleicht nur durch die Zeilen unsterbelich wird, in welchen sie dem trefslichen FürstensPaar eine so schlichte und aufrichtige Suldigung darbringt.

Doch nicht fle allein preist die Tugenden der Kronsprinzessin, vielmehr thun es alle Schriftsteller jener Zeit, auch diejenigen, denen es eine Freude zu sein scheint, beißenden Tadel auszusprechen. Der Verfasser der vers

trauten Briefe sagt von der Kronprinzessen: »Sie hatte von der Ratur Alles erhalten, was an ihrem Geschlechte liebenswürdig genannt werden konnte. Die schönste Königin und eine noch schönere Seele. Sie war ganz Weib im eigentlichsten Berstande. Es war nicht der geringste Anspruch auf Theilnahme an der Herrschaft ihres Mannes in ihrem Charatter zu sinden, nur Hingebung in den Willen desselben, eine Anhänglichkeit an seine Person, durch Liebe genährt und erhalten, das reine Bild der Unschuld und hoher weiblicher Sittlichkeit: das waren die Hauptzüge in dem Charatter Louisens, die bestimmt zu sein schien, einen König glücklich zu machen, und der Ration das Muster einer Ehefrau zu geben, wie sie sein sollte. «

Selten hat die Macht der Tugend fich fo fraftig und ergreifend in ihren Wirkungen gezeigt, als man es hier bei dem ehelichen Leben des Kronprinzen wahrnimmt.

Das Glück, welches diese musterhaften Verhältnisse dem tronprinzlichen Paar selber bereiteten, wurde außerordentzlich erhöht durch die am 15. Octbr. 1795, des Morgens um 6 Uhr, erfolgte Geburt eines Prinzen (des jest regiezenden Königs Friedrich Wilhelms IV). Die süße Elternfreude ward noch gesteigert durch das Bewußtzsein, mit dem neugeborenen Prinzen der freudigen Sossennng eines treuen Boltes eine erneute Bürgschaft gegezben zu haben, und geheiligt durch das hohe Pstichtgefühl, das nie ein königliches Elternpaar tieser empfunden und treuer erfüllt hat, als Friedrich Wilhelm und Luise.

So fchrieb bie erhabene Fürstin im Deebr. 1797 an

den Professor Seidenreich in Leipzig, als berfelbe ihr fein Wert: » Grundfape zur Bildung für Geift und Berg 2c. a überfendete, folgende fcone Worte:

"Ihr in jeder Hinsicht so schähbares und wichtiges Wert, welches Sie mir zu übersenden die Gute gehabt, habe ich mit den Empfindungen gelesen, welche der Inhalt bei jedem gefühlvollen Leser rege machen muß. Allers dings ist es mein heißester, mein liebster Wunsch, meine Kinder zu wohlwollenden Menschenfreuns den zu bilden; auch nähre ich die frohe Hoffnung, dies sen Zwed nicht zu versehlen ze. «

Eben so schrieb die Königin in spätern Jahren, als eben die Last einer schweren Prüfung ihre Seele drückte: »Wenn gleich die Nachwelt meinen Namen nicht unter den Namen der berühmten Frauen nennen wird, so wird sie doch, wenn sie die Leiden dieser Zeit erfährt, wissen, was ich durch sie gelitten habe, und sie wird sagen: sie duldete viel und harrete aus im Dulden. — Dann aber wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: aber sie gab Kindern das Dasein, welche besser Zeisten würdig waren, sie herbeizusühren gestrebt und endlich sie errungen haben.

Doch auch schon in jener Zeit sehlte es nicht an Bersanlassungen, welche das Berz des innigverbundenen Paares mit tiefer Betrübniß erfüllten. Dahin gehört namentlich der am 28. Decbr. 1796, nach kurzem Krankenlager, erssolgte unerwartete Tod des Prinzen Ludwig, Bruders des Kronprinzen. Dieser Prinz, der im rheinischen wie im polnischen Feldzuge die Beweise der höchsten Tapferkeit

gegeben batte, und der außerdem durch die Gigenschaften feines Beiftes wie feines Bergens fich die allgemeine Liebe erworben batte, ftarb in dem blübenden Alter von 24 Nabren. nach zweijähriger glücklicher Ghe, an den Folgen einer inneren Entzündung. Der Kronpring verlor in ihm einen geliebten Bruder und den Gefährten feiner erften Waffenthaten, mit bem er feit seiner frühesten Rindheit bis au feinem Zobe in bem traulichsten brüderlichen Bertehr aes lebt bat. Die innige Anhänglichkeit ber Brüder war noch burch die Gleichheit ihrer bisberigen Lebensschicksale vermehrt worden; ihre Gemahlinnen waren Schwestern, fle batten fle zu gleicher Reit tennen gelernt, und fich zu gleider Reit vermählt. Pring Lubwig hatte bie Sommer-Monate auf dem Schloffe zu Schwedt verlebt, und turze Befuchereisen borthin, oder Befuche bes Bringen Ludwig in Dotsbam machten faft bie einzige Abwechselung in dem ftillen Leben bes tronpringlichen Paares aus. So hatte baffelbe ben verftorbenen Pringen auch nach Sonnenburg begleitet, als berfelbe bort am 15. Juli 1795 unter großen Feierlichteiten jum St. Johanniter Dalthefer Ritter eingetleidet und von bem Beermeifter bes Orbens, bem Pringen Kerdinand von Preugen, als Roadjutor ber Balleb Brandenburg introducirt murbe.

Wenige Monate nach diesem traurigen Ereigniß ward der Preußische Hof von einem neuen Todesfall heimgesucht, der nicht minder die Theilnahme des Königl. Hauses in Anspruch nahm, wenn auch freilich nicht auf so schmerz-volle Weise. Am 10. Juni 1797 starb nämlich in einem Alter von 82 Jahren die Königin-Wittwe, Elisabeth,

hinterlassene Gemahlin Friedrichs des Großen. — Doch auch an mancherlei frohen Ereignissen sehlte es um diese Zeit nicht, und dahin ist namentlich zu rechnen: die am 13. Febr. 1797 vollzogene Vermählung der Schwester des Kronprinzen, der Prinzessen Auguste, mit dem damasligen Erbprinzen von Sessen, und noch mehr die am 22. März 1797 ersolgte Entbindung der Kronprinzessin von einem zweiten Sohne, dem Prinzen Friedrich Wilshelm Ludwig, jeht Prinz von Preußen.

Wir haben ichon mehrfach erwähnt, daß ber Umgang bes Kronpringen fich in feiner Bauslichkeit auf wenige Personen beschränkte, und daß er hierbei eine febr frenge Wahl herrschen ließ. Indeffen hat ibn, wie felten einen andern Denfchen, mahrend feines gangen Lebens bas Glud barin begunftigt, bag es ibm Dienschen guführte, Die ben Anforderungen feines Beiftes wie feines Bergens entfbras chen, und ber Liebe und bes Bertrauens feiner reinen Scele würdig waren. Diefes gilt für jene Reit namentlich von feinem Abjudanten, bem Dajor von Rockeris. ber, wie der obenermahnte Schriftfteller \* fagt, außerorbentliche Abnlichkeit bes Charafters mit dem Kronpringen batte. » Herr von Röckerit, heißt es bafelbft, mar fehr arm als Anabe im Radettenhause erzogen, und hatte von unten auf in ber Garde gedient. Er war ftete ein Dlufter ber Ordnung und des Dienstfleifes; er hatte die Liebe ber Borgefesten und die Achtung feiner Rammeraben ermorben, weil er ju gehorden verftand und seine Freunde mit

<sup>\*</sup> Bertrante Briefe te.



WILHELM, Prinz von Preußen.

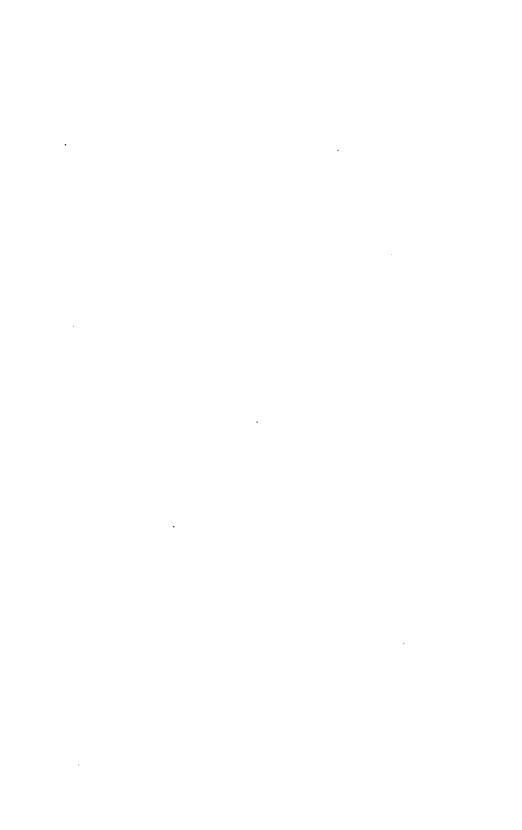

Liebe und Gefälligkeit behandelte. Seine Untergebenen beherrschte er durch Leutseligkeit und Humanität. Dieser Mann ist unfähig ein Kind zu beleidigen, und in seiner Seele ist nur ein Wunsch: alle Menschen glücklich zu machen. Es ist allen Meuschen von diesem Charatter eigen, daß sie kein Zutrauen in sich selbst sehen, und mit Bescheidenheit und Resignation zu oft Andrer Rath anhören, und um nicht zu sehlen zu ängstlich in ihren Entsschlichsen sind. Wenn dies ein Fehler ist, so wäre es der einzige, der sich in dem Charatter des Herrn von Köcker rit aussinden läßt. «

Die Gefinnungen, welche ber Kronbring m jener Reit. nicht sowohl burch Sandeln, als burch migbilligendes Schweigen ober Burudgichen an ben Tag legte, bestimmte alle diejenigen Personen, fich an ihn anzuschließen, welche mit dem damaligen Zustande der Dinge am Bofe wie in ber Bermaltung unzufrieden waren. Indeffen ließ fich ber Kronpring dadurch keinesweges bewegen, seine bisher beobachtete Rentralität aufzugeben. Durch den Billen bes Könige von bem Antheil an ben Regierungegeschäften ausgeschloffen, vermied es der Kronpring forgfältig, fich biefen Antheil zu erringen. Das Alter bes Ronigs ließ nicht erwarten, daß dem Kronpringen die fdwere Burde der Regenten-Pflichten fobald aufallen werde, noch weniger war vorauszusegen, daß burch ein theilweises Gingreifen in die Bermaltung von Seiten des Kronprinzen eine mirtfame Beränderung der obmaltenden Ucbelftande bewirft merben baber fuhr ber Kronpring fort feine Thatigfeit tönne: auf militairifche Übungen und Lieblings , Studien zu beschränten, und wenn bei dieser scheinbaren Unthätigkeit bie Soffnung des Landes sowohl, als hochstehender und der Berhältniffe genautundiger Persenen sich ihm zuwendete, so tonnte dies wohl nur in dem Bertrauen seinen Grund sinden, welches der durchaus makellose Charatter des Kronsprinzen einflöste.

Welche ftrenge Rückhaltigkeit der Kronpring während der Lebenszeit seines Baters in Regierungs-Angelegenheis ten beobachtete, beweift unter anderm folgende Thatsache:

Gine Landgemeine batte mit einem benachbarten Gutse befiter Gremftreitigfeiten wegen ber Butung, Die Sache ward durch eine Rommission untersucht und darauf burch ein Urtheil ber Gemeine gewiffe Grenzen angewiesen, Die fie mit ihrer Butung nicht überfchreiten follte; wei bobere Inftanzen, an welche die mit bem Spruch unzufriedene Gemeine appellirte, beftätigten bas erfte Urtheil. Schon nach biefem erften Urtheil follte die Grenze vorläufig gezos gen, jedoch abgeandert werben, falls die boberen Inflanzen ben Ausspruch ber ersten nicht bestätigten. Allein bie Bes meine fette bem Recht - Gewalt entgegen und gerftorte bie Grenzbügel unter ben Mugen ber Rommiffion. Biers auf murben die Grenzbügel unter dem Schut einer Ravallerie : Abtheilung von neuem aufgeworfen; allein taum batte bas Militair fich entfernt, als auch die Gemeine wie vorher die Grengzeichen gerftorte. Die Folge hiervon war, daß gegen bas rebellische Benehmen ber Gemeine ber Droceff eingeleitet und die Radelsführer jum Buchthaus verurtheilt wurden. Sett wandten fich zwei von den Rubes

ftorern an den Kronprinzen und baten um Milberung der Strafe, worauf fie folgende Antwort erhielten:

Die Unterthanen . . . und . . . aus . . . im Warthesbruch sind, nach der unter dem heutigen Datum abschrifts lich bei mir eingereichten Sentenz der Neumärkischen Resgierung, mit den 41 andern Wirthen des Dorfs so vorsselliche Ruhestörer gewesen, daß in der gegen sie mehr oder weniger erkannten Festungs, oder Zuchthausstrase, wahrsschilich keine Ermäßigung statt sinden kann. Auf seden Fall aber kann ich die Supplikanten nur an die Person des Königs Majestät verweisen, da ich für meinen Theil zu bestimmt von alten Regierungsgeschäften ausgeschingen nachsuchen zu dürsen.

Berlin, den 29. August 1.797. Friedrich Wilhelm.4 Die oben gesperrte Stelle, welche in dem Original jes doch nicht unterstrichen ift, spricht es auf das Bestimmeteste aus, daß der Kronpring in jener Zeit an teinem

Bweige ber Berwaltung irgend einen Untheit hatte.

Die hier mitgetheilte Begebenheit greift übrigens in die erfte Regierungszeit Friedrich Withelms III über und hat zu zwei Kabinetsordres Berantaffung gegeben, wie folche wohl nie schöner aus der Feder eines Königs gestossen siehoffen sind, und da wir es für eine Bersündigung halten würden, dieselben unseren Lesern vorzuenthalten, so wollen wir sie, obgleich etwas vorzeitig, doch des besseren Zusammenhangs wegen gleich hier mittheilen. Kaum war nämlich Friedrich Wilhelm König geworden, so wens deten sich die obenerwähnten Supplitanten von neuem mit



## 118

ber Bitte um Milberung ihrer Strafe an ihn und erhielten folgendes Schreiben:

-36 babe eure Rlagen gegen ben von R ... unterfuchen laffen, und mich überzeugt, daß ihr volltommen Unrecht darin babt. Das Schlimmfte dabei ift, bag biefes Unrecht fo tlar gu Tage liegt, daß ihr es felbft mit gefundem Menschenverstande recht wohl battet beareifen tonnen; barque muß ich nun fchließen, bag ihr bierin blos bem Gigenfinne und ber Salestarrigteit gefolgt feib, wogu ihr euch so leicht von ein Baar unruhigen Köpfen verleiten ließet. Da ihr euch aber bierbei noch obendrein eine febr strafbare Wiberfetlichteit gegen Borgefette und Landesges fete habt zu Schulden tommen laffen. fo verdient ihr bie euch zuertannte Strafe gang volltommen. 3ch will indeffen einmal verfuchen, ob ibr burch Bute bewogen werben tount. jur Bernunft und ju einer ruhigen und gefehmäßigen Ordnung gurudgutehren, und habe beshalb, ba bie Strafe bes Exempele wegen nicht gang erlaffen werden tann, folche babin gemäßigt, daß ein jeber von euch nur auf einen Denat Festunge: ober Buchthaus:Strafe erleiben foll. Wenn ihr euch berfelben geduldig unterwerft, und in Autunft euch ale treue und rubige Unterthanen betraget, fo follet ihr mir lieb und werth fein, und ich werde euch fcuten und Gutes thun. Fahrt ihr aber fort, euch burch Unruhe und ungerechte Forderungen fernerhin auszuzeichnen, fo werde ich mit großer Strenge gegen euch verfahren, und was ich euch jest erlaffe, foll euch alebann boppelt eingebracht werden. Dies biene euch zur Achtung.

Berlin, ben 22. Dec. 1797. Friedrich Wilhelm.«

D.

Als dem König sedoch die Ordre zur Aufnahme der Ruhestörer in das Zuchthaus vorgelegt wurde, und er bei dieser Gelegenheit ersuhr, daß dieselben jeht zur Einsicht ihres Bergehens gelangt wären und Reue bezeigten, bes gnadigte er sie ganz durch solgende an sie gerichtete Rasbinets-Ordre:

"Ich erfahre bei ber Gelegenheit, ba Dir Die Orbre m eurer Annahme gur Festung gur Bollgiebung untergelegt wird, daß ihr Deine Ermahnung ju Bergen genommen babt, und euch ohne weitere Ginwendungen ber bereits von mir gemilberten Strafe nicht nur, fondern auch ber gesehlichen Beziehung der Grenzen, ohne Widerrede gerus big unterworfen babt. Das ift mir nun besonders um eurer Selbst willen febr lieb und ich erfebe baraus, daß ihr im Grunde teine bofe Leute feib, fondern euern Arrthum und Bergeben erkannt und bereuet habt, und ernfllich willens feid, jur Ordnung und jum Geborfam gegen eure Obrigteit gurudgutehren; und ba ich unter folchen Ilmfländen boffen darf, daß enre tunftige Aufführung fo beschaffen fein wird, als es fich für gute, treue und ordentliche Unterthanen geziemet, Die fich burch Gute und nicht burch Strafe zur gesebmäßigen Ordnung werden anhalten laffen, fo will ich euch in diefem Bertrauen biemit die euch quertannte einmonatliche Feftungoftrafe gang erlaffen. Ertennt die Snabe burch ein rechtschaffence Betragen, chret in Autunft Gesete und Obrigfeit, und lebt in Frieden mit eurer. Grundherrschaft, fo follt ihr Dir in Butunft lieb und werth fein, und ihr werdet an euch felbst davon bie besten Friedrich Wilhelm.« Folgen erfahren.

Wir tehren noch einmal zur Geschichte bes Kronpeins zen zurud, wie wohl nur auf turze Dauer, da die Zeit herannaht, wo Friedrich Wilhelm den Thron seines Baters bestieg.

Außer dem Willen des Königs bielten ben Rronteinzen eigene Abficht und Reigung von den Regierungsgefchäften gurud. Ungufrieben mit manchen ber bamaliaen Berhältniffe am Sofe und in der Berwaltung, fab er boch. daß ihm jede Möglichteit einer Abanderung benommen fei. und die Chrfurcht und Liebe, die er für seinen Bater, ben Ronig, embfand, binderten ibn an mehr oder minder biretten und indiretten Berfuchen, fich einen Ginfluß zu ver-Rächstdem war, wie gesagt, der so frühzeitige schaffen. Tod bes Königs mit Bahricheinlichkeit nicht vorauszuse. hen und ber Kronpring fühlte baber teine Beranlaffung, ichon jest feine Krafte für die Laft der Regierung au brib fen, die er zu tragen vom Schickfal berufen war. Dbwohl feines guten Willens fich tlar bewußt, feste er baber boch noch Mißtrauen in feine Rrafte, weil diefelben fich m bewähren noch teine Gelegenheit gehabt hatten. Darauf beus ten die Worte, die der Kronpring zu dem Geheimen Rath von Benifch fprach, ale bie Rrantheit bes Ronigs einen tödtlichen Charafter annahm. » Denten Sie, saate er, wie miklich meine Lage ift! Ift werde wahrscheinlich balb Ronig werben, ohne daß ich mich im Stande fühle, ichon jett ber Regierung vorfteben zu tonnen.«

Diese Worte find für die Charatteristik Friedrich Wilhelms III auch noch darum von großer Bedeutung, weil man fich auch auf fie bei der Behauptung beruft, daß Friebrich Bilbelm III ein unbefieqbares Diftrauen aegen feine eigne Rrafte und Kabigteiten gehegt habe, und baburch an felbstfländigem Sandeln ftets verhindert morben fei. Wir werben an geeigneterem Orte auf biefe Bebeubtung gurudtommen und zu erörtern versuchen, wie viel banon mahr ober falfch ift. Sier ermähnen wir nur fo viel. daß, mas jede vorurtheilsfreie Deutung bestätigen muß, die obenangeführten Worte nicht sowohl von einem schwachen Mistrauen zeugen, bervorgegangen aus bem Gefühl und Bewußtsein eigner Schwäche, als vielmehr ben Beweis geben, baf bem Charafter Friedrich Bilbelms jebe Art von Anmagung, Düntel und überhebung fern gewesen fei. Defitr mar aber feine Seele voll ber erhabenften und reinften Borfage, und felten bat wohl ein Ronia fie mehr verwirflicht, als Friedrich Bilbelm III. Cs ift teis nesweges unfere Abficht, bier eine Lobrede auf den Ronig m balten, beffen Tob noch Millionen beweinen, beffen Werte, als redende Zeugniffe, noch so bafteben, wie fie als Schöbfungen feines liebevollen Willens und Beiftes bervorgegangen find; - allein eben weil ber Ronia uns aefterben ift, weil wir Sohne ber Reit find, die er geschafe fen und gestaltet hat, tann jest ber Geschichtsschreiber feines Lebens unmöglich jene talte theilnahmlose Rube beobachten, die man bem Siftoriter gur Pflicht macht. Wir glauben baber für einzelne Momente überwallenber Empfindung von unseren Lefern teine Berzeibung erbitten m muffen.

Wenn gabllofe Thatfachen, die wir unfern Lefern an baffenber Stelle mittheilen werben, die Gefinnungen, mit

...

welchen Friedrich Wilhelm III ben Thron bestieg, binlänglich barthun, so möge solgendes Dotument den Beweis geben, daß auch schon der Kronprinz von eben jenen reinen und erhabenen Borsätzen beseelt war. Kurz vor bem Tode des Königs übergab er nämlich seinem Abjus danten ein Schreiben folgenden Inhalts:

»Instruction für meinen Generaladjudanten, Major von Röderis, wonach er fich richten wird, wenn ich Rösnig bin.

Mein Großonkel hat oft geäußert: ber König ist ber erste Diener bes Staats; bies will ich auch sein; ich will nach den Grundsaben meines Großonkels regieren: alle meine Unterthanen sollen so glücklich, wie möglich sein; benn ich liebe sie von ganzem Berzen. Sie sollen freien Zutritt zu mir haben, und keine Bittschrift soll ungelesen bei Seite gelegt werben. Man soll mir breimal wöchentslich über alles Bericht abstatten, Sie sollen babei sein, und wir wollen die Gründe für und wider die Sache hösten; ich werde den Serren wenig oder gar nicht antworsten, aber nachher, wenn wir beide allein sind, wollen wir überlegen, und alles, was wir, nach einer strengen Berathsschlagung, beschlossen haben, soll unwiderrusslich sein.

Noch hat mein seliger Großontel gesagt: Ein Schat ist die Basis und Stüte bes Preußischen Staats. Run haben wir aber nichts als Schulden. Ich will so sparsam sein, als es nur immer möglich ist — teine Schentungen sür die Zukunst mehr! — Wenn das Land dringende Bedürfs nisse hat, wie z. B. bei Brandschaden 2c. dann will ich von Herzen gern geben — nur aber keinen Auswand, der ist mir zuwider.

Die Armee ist auch ein wesentlicher Gegenstand. Ich tiebe das Militair und verstehe mich selber ein wenig auf Manoevers und Evolutionen. Wir wollen recht oft Resune halten, und die Truppen üben, um sie in Thätigkeit zu erhalten.

Ich bin nicht für ben Krieg. Er toftet Menschenblut und Geld; wir muffen mit allen unsern Nachbarn in Fries ben leben; mögen sie sich schlagen, und sich untereinander aufreiben, wie sie wollen; was und betrifft, so wollen wir neutral bleiben. Will man aber mich angreisen; so werde ich mich vertheibigen bis auf den letten Mann.

Denten Sie, mein lieber Röderis, baß fie mein Beter find, und verlaffen Sie mich nicht.

Friedrich Wilhelm.a

 $\sim$ 

Als der Kronprinz dies schrieb war die Zeit nicht mehr sern, in der ihm die vollste Gelegenheit gegeben werden sollte, seine Borsähe zu verwirklichen. Sein Bater, Friedrich Wilhelm III, der seit seiner Jugend eine dauernde Gessandheit genossen hatte, sühlte bald nach den Feldzügen am Rhein und in Polen eine Abnahme seiner Kräfte, die ihn bestimmte, auf den Rath seiner Arzte, im Sommer 1796 den Brunnen zu Phrmont zu gebrauchen, wohin gesgen das Ende der Saison auch der Kronprinz und die Kronprinzessin gingen. Die durch die Brunnen-Kur hers vorgebrachte Besserung war jedoch nicht von Dauer, und viel mag auch wohl der unerwartete Tod des Prinzen Ludwig, dieses jungen hossnungsvollen Helden, zur ersneuten Berschlimmerung der Krantheit des Königs beigestragen haben. Sein Zustand ersorderte im Jahr 1797

m

ben abermaligen Gebrauch bes Brunnens gur Ohrmont. von wo der Rönig jedoch biesmal bereits bedentlich trant gurudtehrte. Das übel bes Ronigs bestand in einem foweren Bruftleiden, und zwar Bruftwafferfucht in Bers bindung mit Lungengeschwüren, und obwohl von Leit m Beit eine Befferung eintrat, fo nahmen boch bie Rrafte bes Ronigs immer mehr aber, fo bag er, nachbem er noch einmal am 29. September von Botsbam nach Berlin ges tommen war, um feine Schwägerin, Die Erbpringeffin von Baben, au bewilltommenen, bei feiner Rücktebr and feine bisherigen Spaziergange im neuen Sarten einftellen mußte. Dan feste damals noch viele Soffnung auf die Berords nung eines chemaligen Secoffiziers, bes Berrn von Ranbel, welcher bem Rönig bas Ginathmen ber fogenannten Lebensluft (Sauerftoff) angerathen batte. Auf den Bericht bes berühmten Chemiters Bermbftabt murbe auch mirt. lich ein Berfuch bamit gemachl, indem man, Anfange Die tobers, in ben Simmern bes Ronigs bie Luft mit 4 Sauerstoff vermischte. Diefes Erperiment batte einen aus fallend gunftigen Erfolg, Die Rächte bes Ronigs wurden rubig und feine Rrafte nahmen fo zu, daß er wieder tleine Promenaden machen, einem Concert im neuen Barten beis wohnen und fogar bas Theater in Potsbam befuchen tonnte. Allein schon nach wenigen Tagen tehrte bie Schwäche bes Rönigs wieder gurud, und vom 12. Ottober an, mußten bie Leibarate Brown und Selle wöchentlich zweimal fich nach Potebam begeben, um fich von dem Befinden bes Ronigs zu überzeugen und bie nothigen Berordnungen zu machen. Als bald barauf ber Ruftand bes Ro-

nies fich noch mehr verschlechterte, wurde ben obengenannten Araten noch ber General Chirurque Gorte bingus gesellt, der ununterbrochen um die Derson des franten Dos narchen blieb. Indeffen war die Kunft der Arzte nicht im Stande ben Fortschritten bes Abels Ginbalt zu thun. Der Rönig ertrug Abrigens fein ichweres Leiben mit ans Berordentlicher Standbaftigfeit. Wie in den gefunden Zaaen, so fand er auch jest jeden Morgen um 6 11hr auf. ließ fich völlig antleiden und frühftückte wie gewöhnlich benn fein Appetit blieb beinahe bis jum Tobe ziemlich gut. Faft nie fprach er über seine Krantheit und noch weniger fließ er Rlagen aus, ja er fcherate fogar öftere über die Befchwerben, die ihn am meiften qualten. Die Roniain. fowie die Bringen und Pringeffinnen fab ber Konig mabrend seiner Krantheit selten, wozu ber Umftand viel beitrug, baß er noch immer Soffnung auf Genefung begte. Erft 3 Tage por feinem Tode gab er biefe Soffnung auf und fagte zu bem Dr. Gorte: » 3ch bin ein Denich und muß wie ein andrer Menich leiben; aber ich bitte Gott, baß er mir moge meine Leiben ertragen belfen. 3ch fühle. bas wir uns bald werden trennen muffen. . Am 15. Nov. Rachmittags befuchten ibn bie Königin und ber Kronpring noch einmal. Bei biefer Gelegenheit brachte bie Rönigin ihrem Gemahl, dem wegen des Athemmangels jede fcwere Rörberbededung überaus läftig mar, eine leichte Dede von blau feibnem Zenge mit und breitete fle mabrend ber Uns terhaltung felbft über ben Ronig aus, mas biefer mit Beis den einer innigen Rührung geschehen ließ. Der Rönig mochte wohl ahnen, baf er bie beiben ihm am nächften

(A)

stehenden Personen zum lettenmale sähe und drückte ihnen wiederholt die Hände, ohne jedoch seinen Gesühlen Worte zu leihen. Auch erklärte wirklich schon jett der Dr. Görke, daß der Tod des Königs am nächsten Tage zu erwarten sei, und die Königin sowie der Kronprinz kehrten, hestig erschüttert von dieser Nachricht, nach Verlin zurück. Die hierauf solgende Nacht brachte der König so unruhig zu, daß er schon um 1 Uhr ausstand, sich ankleiden ließ und aus dem Sopha sein Frühstück einnahm. Bald darauf wurden die Leiden des Königs durch den immer zunehzmenden Mangel an Athem äußerst hestig, so daß er einmal in die Worte ausbrach: »der Tod ist doch bitter!« Am 16. Nov. gegen 9 Morgens machte endlich der Tod ben Leiden Friedrich Wilhelms II ein Ende.

Der General von Bisch ofswerder eilte sogleich mit ber Anzeige von dem Tode des Königs nach Berlin; allein schon auf dem Wege dahin begegnete er dem Kronprinzen, welcher auf die Nachricht, daß der Tod des Kösnigs nahe sei, von Berlin abgereist war. Als er gegen 1 Uhr Mittags im neuen Garten anlangte, erkundigte er sich bei den Arzten tiesergriffen, ob der König, sein Bater, im Sterben viel gelitten habe; sodann ging er in das Sterbezimmer und weinte Thränen eines aufrichtigen Schmerzes an der Leiche des Baters, dem er mit der zärtlichsten Kinzbesliebe während seines ganzen Lebens zugethan gewesen war, wie er ihm auch ohne Unterlaß Beweise einer wahrshaft aufrichtigen kindlichen Liebe und Verehrung gegeben hatte, und sowohl während des Lebens als nach dem Tode des Königs, nur in Ausdrücken frommer Liebe und Vers

ebrung von ibm. wie von der Rönigin, seiner Mutter forach. In der That war Friedrich Wilhelm III ein ju reiner Charatter, ale baf er nicht auch ein mufterhafter Sohn batte fein follen, und es ift befonders bemertenes werth, daß trot der durchgangigen Berfchiedenheit ihres Charafters und ihrer neigungen, zwischen Bater und Sohn niemals 2wift obgewaltet bat. Friedrich Bilbelm III bat als Kronpring flete nicht nur die Liebe, sonbern auch bie Sochachtung feines Baters genoffen. Der junge Ronig ehrte baber auch noch im Tobe die Reigungen feines Baters, indem er, obwohl felbst ein Teind bes Pruntes, boch bie Trauerfeierlichteiten, namentlich bas folenne Leichenbegängniß am 11. Dezember, mit aller ber Pracht ausstattete, bie ber verstorbene Monarch, ber übrigens bie allgemeine Landestrauer durch ein Reglement vom 7. Oft. 1797 felbst beschräntt batte, bei feierlichen Unläffen flets fo febr liebte.

Sleich nach dem Tode des Königs beforgte der Misnister von Saugwith die Verstegelung aller Zimmer, welche der verstorbene Monarch bewohnt hatte, während der Gesneral-Adjutant v. Zastrow, nach damaliger Sitte, die Thore von Potsdam schließen und die Garnison dem neuen Könige Friedrich Wilhelm III den Sid der Treue leissten ließ. Die Königl. Leiche bald nach dem Verscheiden in die Staatsunisorm des ersten Vataillons Garde gekleisdet, wurde, in der Nacht zum 17ten, von Unterofszieren und in Begleitung der Hospienerschaft, dei Fackelschein auf das Schloß zu Potsdam getragen und daselbst im Ausdienzimmer unter dem Thronhimmel beigesetzt, wo am sols

genden Tage (17. Rov.), an welchem die Leiche für Jestermann zu sehen war, fortwährend 4 Obristen von der Garde bei berselben Wache hielten. In der nächsten Racht aber schon ward die sterbliche Sülle des abgeschiedenen Mosnarchen in einem stillen, ernstseierlichen Juge auf dem Spännigen Leichenwagen nach Berlin gebracht und daselbst sosort im Gewölde des Domes auf übliche Weise beisgesett.

Bur Begehung der öffentlichen Trauerfeierlichteiten ließ ber junge König nun sosort den Rittersaal und die ansgrenzenden Zimmer auf dem Königl. Schlosse zu Berlin in Stand sehen. Im Rittersaal, der passend ausgeschmückt und dessen Wände mit violettem Tuche bekleidet waren, stand der Königl. Paradesarg nebst den 8 Taburets mit den Reichsinssgnien, und war vom 5. bis 10. Oct. für das Publiktum zu sehen. Das seierliche Leichenbegängniß selbst hatte mit vieler Pracht am 11. Dec. statt. Der imposante Leichenzug bewegte sich vom Schlosse nach dem Dom, woselbst ein prachtvoller Katasalt errichtet war. Nach Aussührung einer Trauerkantate wurde der Sarg in die Grust gessentt, wobei das Lied: "Ich hab mein Sach Gott heimgesstellt" abgesungen wurde, während im Lustgarten der Donsner der dort ausgepstanzten Kanonen erschallte.

**60** 

III. Chronbesteigung.

**3**6. I.

. ; ; ; ; ; . . 

## Achtes Kapitel.

Regierungsantritt.

Bir haben in ben vorigen Blättern unfern Lefern ein treues und ausführliches Bild von bem Leben Friedrich Bilbelms feit feiner Jugend bis ju bem Augenbliche feiner Thronbesteigung au geben und gleichzeitig nicht nur ben Charatter beffelben zu zeichnen, fondern auch feine allmäblige Entwicklung nachzuweisen gesucht. Aus unserer Darftellung felbft find die Grunde bervorgegangen, wesbalb das frühere Leben Friedrich Wilhelms an bedeutunasvollen Thatsachen nicht reich sein konnte. Was wir indeß davon vorgeführt haben, ift theils von allgemeinem Intereffe, in fofern es als Grund oder Anfangebuntt fpaterer Beziehungen bafteht, theils aber findet es als Dittheilung seinen Werth freilich nur in dem lebhaften Intereffe, welches bei benjenigen Lefern vorauszusegen ift, bie Friedrich Wilhelm bem Dritten, als ihrem bas terlichen Ronige, bas volle Maaf ihrer Liebe und Beretrung gewidmet baben.

Mit dem 16. November 1797 aber, mit dem wichtigen Moment, der dem bisherigen Kronprinzen das Königliche Scepter und mit ihm die Bollgewalt der Herschaft in die Bände gab, beginnt eine so gänzliche Umgestaltung aller Lebensverhältnisse Friedrich Wilhelms, daß der Gesichichtsschreiber seines Lebens, der in dem verstossenen Zeitraum vergebens nach bedeutungsvollen Momenten suchte,

jest Mühe geminnt, die außerodentliche Fülle des Stoffes zu bewältigen, die Thatsachen zu gruppiren, und sowohl die Masse der Wirkungen, als die noch größre der Ersfolge in überschauliche Anordung zu bringen.

Der Charafter und die Lebensweise bes Rronpringen batten nicht nur benjenigen, die ihn näher tannten, sonbern bem gangen Bolte ein fo bobes und feftes Bertrauen eingeflößt, daß Alle dem jungen Könige, der in dem blübenben Alter von taum 28 Nahren im vollen Befite ber Ingendtraft den Thron bestieg, in freudiger Soffnung jus jauchsten. Dennoch mar man von ber Rraft, die ber neue Berricher entfaltete, und von der regen Thatigfeit mit welcher er diefe Rraft gebrauchte, überrascht. Dan batte ben Tugenben bes Kronpringen den besten Willen, diefem ABillen aber teinesweges fo viel Energie zugetraut. nach den erften Regierunge Mochen fagte daber einer von ben fremden Befandten: ber junge König von Preugen babe alle Welt betrogen, benn Niemand babe von bem fil len, au bauslicher Burudgezogenheit fo geneigten Kronpringen eine fo ruftige Thattraft erwartet. Bonabarte felbft fagte in jener Zeit: »ber neue König von Preufen ift ber schlimmfte Feind ber Republiten, benn wenn alle Ronige fo regieren, wie biefer anfängt, fo werben bie Bolter nur Monarchien baben wollen. a

In der Regel beginnen die Geschichtswerte, der Res gierungsperiode Friedrich Wilhelms III mit dem Auss spruch, dieser König habe den Thron bestiegen, beseelt von den besten Absichten für das Glück seines Bolkes und entschlossen, in dem Geiste Friedrichs des Großen zu res

gieren. Unfere Aufgabe ift es, Die Bahrheit biefes Austheuches, der, in fofern er einem noch lebenden Ronige aalt. leicht für eine nothwendige Schmeichelei gehalten merden tonnte, darzuthun. Unfere Lefer wiffen bereits, welche bobe Berehrung Friedrich Wilhelm III bem großen Ronige welte, und nicht minder welche Grundfate für feis nen fünftigen Beruf in feiner Seele Wurzel gefaßt batten: andrerfeits find wir Alle Augenzeugen und Theilnehmer jener Rulle fegendreicher Mirtungen, Die aus der 43 iabrigen Regierung Diefes Ronigs bervorgegangen find. Dennoch aber finden Schmählucht und ichiefes Urtheil mannigfache Anbaltebuntte, bem Ronige feinen Rubm au verturgen, indem fie bie nachften Folgen jener Grundfate lengnen und die vor Augen liegenden Erfolge andren Urfachen auschreiben, als die im Rreife ber Regenten : Thäs tiateit Friedrich Wilhelms liegen. Wir gebenten bemnach unfere vorermähnte Aufgabe, burch welche wir nicht bem Ronige, sonbern ber Geschichte ihr Recht zutheilen wollen, baburch zu lofen, bag wir bem Lefer die Atten mit bem unleugbaren Beugniß geschichtlicher Thatsachen vorles gen und ihn felbft badurch jum Sbruch befähigen und ermächtigen.

Friedrich Wilhelm ließ, sobald er den Thron bestliegen hatte, das Bolt nicht lange im Zweisel, daß er auch als König dem Charatter und der Lebensweise des Kronsprinzen treu geblieben sei. Pruntlos und herzlich, wie er stets gewesen, empfing er die Glückwünsche und Beileidsbezeugungen der Behörden und Korporationen. Mit unsbeschrichter Würde, Anmuth und Freundlichkeit stand

ihm die Königin dabei zur Seite. Alle Schriften jener Beit wimmeln von Anekdoten dieser Art, von denen wie die interessantesten unsern Lesern mittheilen wollen, um ihs nen ein Bild des eigenthümlichen Zeitgepräges beim Resgierungsantritt des jungen Königs zu verschaffen.

Bunächst theilen wir indes die Antwort mit, welche der König der jur Beglückwünschung an ihn abgesendeten Des putation des Magistrats von Berlin ertheilte, da dies die ersten Worte sind, welche der junge Monarch für die Offentlichteit sprach. Der Präsident Gifenberg hatte an der Spise der Deputation eine für die Beranlassung paffende Anrede gehalten, worauf der König erwiederte:

Der Verluft meines Baters ist mir, wie ich versichern tann, sehr schmerzhaft gewesen und ich hätte wohl gewünscht, daß er noch mehrere Jahre gelebt hätte. Fahren Sie fort, das Beste der Stadt und der Bürgerschaft zu besorgen; ich werde alle Gelegenheiten ergreisen, Sie zu unterstützen; sahren Sie fort mit Ihrer Treue, für das allgemeine Beste und jedes Einzelnen zu wirten. Dies muß unsere ges meinschaftliche Pflicht sein. «

Hierauf begab fich die Deputation zur Königin, die ibs nen folgendes erwiederte:

"Es ist mir lieb meine Berren, Sie tennen zu lernen. Wir alle fühlen und bedauern den Berlust unseres gutigen Rönigs. Die gute Aufnahme der Preußischen Untersthanen und ihre bisherige Liebe wird mir unvergestlich und ein Antrieb sein, mir diese Liebe zu erhalten. Denn die Liebe der Unterthanen ist das sansteste Kopftissen eines Königs und einer Königin. Ich werde jede Gelegenheit

ergreifen; der hiefigen Bürgerschaft meinen Dant zu bezeugen. Ich freue mich nochmals, die Herren tennen zu ternen. -

Die einfachen ungeschmintten Worte bes Ronias burfen ber vollen Aufmertsamteit bes Lefers nicht entgeben. benn wenn fie freilich teinen fünftlichen Rebebrunt enthals ten, so baben fie bafür eine andere bei weitem bobere Rierde: Die ber volltommenen Babrbeit. Richt eine Solbe ift in jener Antwort, welche nicht der vollfommenfte Ausbrud wahrer und aufrichtiger Gefinnung mare. Wirklich tonnte der Konia noch lange Reit nach bem Tobe seines Baters nicht ohne Thränen von ibm fbrechen und es ift beshalb als ein mabres Opfer zu betrachten, daß er bas Urtheil über Friedrich Wilhelm II dem Tribunal ber Geschichte ohne Ginschräntung breis gab. Richt minder aufrichtig war bas Beribrechen, die Beborde in ihrem Birten für bas Bohl ber Stadt ju unterftüben, benn er bat biefes Berfbrechen zu allen Reiten erfüllt und eben dedurch gezeigt, daß er es wirklich für seine Pflicht gehals tem babe.

Ahnlich, nach der Sinfachheit und Aufrichtigkeit der Worte, waren alle Antworten, die der König den Deputastionen anderer Behörden oder Innungen, sowie auf schriftsliche Begluchwünschungen mundlich oder brieflich entheilte.

Der huldvollen Serablassung des jungen Könighaares gewiß, wagten es auch andre Korporationen, in deren Bessuguiß es sonst nicht lag, Deputationen zur Beglückwünsschung nach Berlin zu senden. In dieser Beziehung versbienen besonders die Deputationen der Studenten von Halle,

fo wie die ber Salloren von eben baber erwähnt zu werben. Die letteren trafen, als fie fich im Balais einfanden, ben Ronig nicht zu Saufe; ba fie aber ber Roniain aemelbet wurden, nabm biefe fle an, fagte ibnen, baf ibr Dann nicht au Saufe fei, fich aber gewiß freuen würde, fie au feben, wenn fle wiedertommen wollten. Rachbem bie Ros nigin fich mit biefen treubergigen Menschen eine Beitlang unterhalten batte, außerten fie, baß fie vor zwei Nabren bas Glück gehabt batten, ben tleinen Kronpringen in ber Wiege au feben. »Ich erinnere mich beffen wohl, « fagte bie Königin . » und Ihr follt ihn auch heute wieber febn. « Sierauf ließ fie gur großen Freude ber Salloren ben Rroupringen hereinbringen, und ba Giner von benfelben feine Freude über bas muntre und schone Aussehen bes tleinen Pringen auf besonders lebhafte Weise äußerte, fo forberte die Ronigin ibn mit unbeschreiblich freundlicher Suld auf, bem kleinen Bringen, ber ihm fo woblgefalle, auch eis nen Ruß zu geben. Entzudt über fo große Gute rief ber ehrliche Ballor: »Ach alleranädigfte Landesmutter, fo wünfche ich denn, daß Ihr ber liebe Gott noch recht viel fille (folche) scharmante Jungens schenken mag!a - Der Rönig felbft empfing fpater diefe ehrlichen Leute mit nicht minderer Berablaffung, benn als man ihm meldete, daß fie fich wieber eingefunden hatten, öffnete er ihnen felbst die Thur und rief ihnen ju: » Rommt nur berein, jest bin ich ju Baufe. «

Neberhaupt war der König nicht unzugänglich, viels mehr ftand der Zutritt zu ihm Jedermann frei, weshalb namentlich in der ersten Zeit viele Bittsteller in das Pas

lais tamen, um entwedet ibre Befuche mundlich porme tragen, ober bie fdriftlichen mit einigen bittenden Morten m unterftüten. Sierbei fehlte es nicht, balb an rübrenben, balb an tomifchen Scenen, beren mehrere bem Andenten aufbewahrt find. — Unter anderen batte der Bruber bes Ronigs, Pring Bud mig, turn por feinem Tobe einem armen aber rechtschaffenen Gifcher ju Schwedt, ber eine febr ablreiche Familie batte, ein neues Saus bauen zu laffen verbrochen und festarfett, die auf 6000 Thir, veranschlage ten Koften in 4 Quartale Terminen zu bezahlen. Rachbem nun ber Bau wirklich begonnen, und bie erften 1500 Thir. bezahlt waren, ftarb ber Wring plötlich, bald barauf auch ber Rifcher und ber Bau blieb liegen. Die binterbliebene Bittme borte aber taum, baf ber Bruder ihres Wohlthas tere König gemweben fei, ale fie fofort nach Berlin manberte, in bas Palais bes Königs ging und bem Portier fate, fie wolle den Bruder des Brinzen Ludwig fpres den. Dem Rönige gemelbet und vorgelaffen, fragte fie ibn fogleich: » 36 Se ber Bruder von bem guten Pringen Ludwig?« - »Der bin ich, liebe Frau« antwortete ber "So?« fuhr die unbefangene Mischerfrau fort, » Na. Sein Bruder mar en ehrlich Mann und ich boffe. Be wird et och fin, und da Be nu wat geworen is, so tann Be mi min Saus fertig bauen laffen. . Gobald der Ros nig borte, daß es fich um die Erfüllung eines, von fetnem edlen Bruder gegebenen Berfprechens banbele, fagte er ber Bittftellerin die Gewährung ihres Gefuchs fofort an und übergab ihr ben besfalls ausgefertigten Befehl felbft. Indeffen zweifelte die gute Bittstellerin boch, ob

biefer Befehl genügen werbe, und namentlich sob bie Berren in Schwedt es benn nun auch thun würden ?« Erft nachdem ber Ronig ihr wiederholt verfichert batte, bas fie beffen aans gewiß fein konne, ging fle fort, obwohl bas Berg voll allerlei Imeifel, ob ber Bruber bes Pringen Lubwig es auch wirklich fo ehrlich meine, wie er fich ftelle. Um befto größer mar ihr Bergnügen, als bie Berren in Schwedt auf ben von ihr vorgezeigten Befehl fich au bem bünttlichften Gehorfam bereit zeigten und wirtlich ben Ban fofort wieder begannen. Rett aber eben fo voll von Dantbarteit, als vorher voll Ameifel, trat die ebrliche Frau mit einem Sanden Reunaugen fogleich ibre Banberung nach Berlin von neuem an, ließ fich im Balais wieder bem Bruder bes Bringen Lubwig melben, und fagte, als fie fogleich vorgelaffen marb, zu bem Ronige: » Lieb. fter Berre, wil ich sche, bat Be wirklich eben fo'n ehrlich Mann is, wie fin Bruder, fo bring ich Ihm bier en Ragden Reunogen vor fine Mübel« Der Ronig nahm bas Beident an, vergutigte es ber Fifderin reichlich und ging bann mit bem Fäßchen unterm Arm ju ber Rönigin, inbem er lachend zu ihr fagte: » Sieh, liebes Rind, ba bab ich als Rönig ichon etwas verdient! « natürlich lachte bie Rönigin berglich über ben Borfall mit.

Bald darauf veranlaßte ein Burger in Berlin einen ähnlichen Borfall, indem er, um seine Liebe zu dem Könige Ausdruck zu geben, demselben in naiver Treuherzigteit, eine Portion recht schmackhast bereiteter frischer Wurft schickte, wosür er von dem leutseligen Könige sechs Flaschen tresslichen Wein erhielt mit dem freundlichen Wunsche, baf ihm ber Wein eben fo gut schmeden möge, als thm, bem Könige, die Wurft geschmedt habe.

Solche Züge einer wahrhaft herzlichen, tindlichen Anshänglichteit an das geliebte Königspaar sinden sich in jesner Zeit mehr. Ein 87 jähriger Greis Namens Feuershack aus Küstrin, vordem Schreiber der dortigen Reglesrung, reiste ausdrücklich mit der Post nach Berlin, um dem lieben Könige einen, seiner Meinung nach, seltenen Thaler zum Geschent zu machen. In Berlin angekommen, wollte er jedoch den Schein einer eigennühigen Absicht vermeiden und gab deshalb den Thaler nebst dem beigessügten Schreiben auf die Post. Der König'aber schieche Gesschieden alten Manne den Thaler nebst einem ansehnlichen Gesscheite zurück und begleitete es mit einem huldvollen Schreiben.

Wahrzeichen einer ähnlichen Liebe fanden sich selbst bei den Unterthanen der neuerwordenen Bahreuthischen Länder und wir theilen eine Thatsache dieser Art, obwohl sie um einige Jahre später fällt, der Gleichartigkeit wegen gleich an diesem Orte mit. — Ein Schuhmacher, Namens Degen, und dessen Spefrau zu Raila im Fürstenzthum Bahreuth, schenkten, da der Mann 78, die Frau 60 Jahre alt und beide ohne Erben waren, dem König ihre gesammten liegenden Bründe, bestehend in den Wohngebäuden, Garten, Feld und Wiesen zusammen im Werth von 3,000 Thr. wobei sie sich nur den Pachtertrag sür ihre Lebenszeit und die Vesorgung einer schönen Veerdigung nach ihrem Tode vorbehielten. Der König nahm dies wohlgemeinte Geschent an, und erließ solgende Rabisnetsordre an die beiden Eheleute:

»Der Ctaatsminister Freiherr von Sarbenberg bat mir angezeigt, baf Ihr Dir Guer ganges Bermogen, mit Borbehalt bes Dacht : Ertrages auf Eure Lebenszeit zum Befchent armacht babt. Da Mein ganges Beftreben eine sig und allein auf das Wohl meiner Unterthanen gerichtet ift, fo ift Mir auch jeder Beweis Ihrer Ergebenheit und Licbe ausnehmend ichatbar. Guer Gefchent ift acwiß aus der reinsten Quelle diefer Art gefloffen und bat Dir baber eine gang porzügliche Freude gemacht, bie 3ch nicht beffer als baburch an ben Tag legen tann, baß Ich ben Betrag Gurer Schentung bem Fonds gur Berbeffes rung der Schulanstalten bergestalt widme, bas baburd zugleich bas Andenten Gurer Liebe für Die Rachtommen erhalten merbe. Dazu habe Ich ben Staats Minifter Freiherrn von Barbenberg fogleich angewiesen. aber überfende Ich bas beitommende Mertmal Reines Wohlgefallens, als Ener gnädiger Ronig.

Charlottenburg, ben 26. Juni 1800.

Friedrich Wilhelm.

Wenn aber einerseits diese Beweise der Liebe der Unsterthanen von dem Vertrauen zeugen, welches das Bolt zu seinem jungen Könige hegte, so thun andere Thatsachen nicht minder dar, daß der König seinerseits durch ausrichtige Liebe für seine Unterthanen das Vertrauen und die Anhänglichteit derseiben sich zu erwerben wuste. Wir haben bereits erwähnt, daß es in der ersten Zeit nicht an einem großen Andrange von Vittsellern sehlte, von denen teiner ungehört von den Pforten des Palastes zurückgemiesen wurde. Ja der König gab sogar densenigen, welche

**13**3

aus Schuchternbeit ibm nicht zu naben wagten, burch besondere Beweife freundlicher Berablaffung ben ihnen fehlenden Duth. Go fab er eines Tages, feinem Kenfter aegenüber am Reugbanfe eine arme Frau mit einem Bricf fteben, und ba er vermuthete, bag bies ein Bittichreiben an ihn felbst ware, so wintte er ber Frau wiederholt in bas Balais zu tommen. Es war wie ber Rönig vermuthet batte. Der Dann diefer armen Frau batte burch eis nen Progef fein ganges Bermogen verloren und lebte nun wit seiner ablreichen Familie im tiefften Glend, weshalb er auf Anrathen Anderer fich mit einem Gefuche um 11nterftusung an ben König wenbete, ba derfelbe bereits als Rronbring zahllofe Beweife von Wohlthatigteit gegeben batte. Auch in diefem Kalle bethatiate Friedrich Wilbelm die bobe und achte Menfchenfreundlichfeit; von ber er befeelt mar, indem er der Frau nicht nur fogleich ein Beschent verlich, bas ihrer augenblicklichen Roth abhalf, fonbern auch burd Beweise einer rein menschlichen, innigen Theilnahme an ihrem Unglud ihren moralischen Muth gu beben und ibr menfchliches Selbstgefühl neu zu beleben Denn als die Frau in ber Wohnung ihres fucte. Elendes antam, fand fie ju ihrer bochften überraschung mehrere Alafden Wein nebst einer wohlbereiteten Dablzeit auf dem Tifch und hörte mit gerührtem Berzen, daß auch bies ein Geschent bes gutigen menschenfreundlichen Rönigs fei.

Allerdings fehlte es unter biefen Imftanden auch nicht an unangemeffenen Gesuchen, aber felbst in folchen Fällen übte ber König, wo es anging, Milbe und Gute. — Ein

armer Tagelöhner aus der Uckermark, der lange als Soldat gedient hatte, ging nach Berlin, wo seine Tochter bei einem Kausmanne in Diensten stand, um dem König seine Gesuch wegen seiner Bersorgung vorzutragen. Wirklich ward ihm Gelegenheit dazu, und seine Bitte wurde erfüllt. Dieser glückliche Erfolg ermuthigte die Tochter des Tages löhners sich ebenfalls mit einer Vitte an den König zu wenden, und zwar mit solgendem Schreiben:

-3bro Königliche Dajeftat!

Ihro Bochebelgeboren find ein guter Mann, ich bin ein armes Mäbchen, aber ein ehrliches Mäbchen und heiße Maria Brunnen und diene bei dem Serrn Kaufsmann Bräutigam. Ich habe einen Liebsten, der will mich heirathen, er will aber erst Meister werden und ist zu arm. Ihro Sochebelgeboren haben schon Vielen geholfen und werden mir gewiß auch helfen.«

Der Rönig lachte bei diesem Vorfall, wie man fich benten tann, über dieses naive Gesuch, erfüllte es aber nichts besto weniger, indem er dem Pärchen eine Ausstaltung gab, nachdem er sich über Beide von dem Polizeis Präsidenten hatte Bericht erstatten lassen.

Durch den großen Andrang von Immediat=Gesuchen sah sich der König bald veranlaßt, gewisse Berordnungen in Betreff derselben zu erlassen; doch auch diese Berordnungen tragen deutlich dasselbe Gepräge von Abohlwollen und Herzensgüte, welches wir an allen Sandlungen bes Königs wahrnehmen. Der desfallsige Erlaß an das Staats. Ministerium lautet folgendermaßen:

»Ich bemerke, daß bei einem großen Theile meiner

Unterthanen, befonbere unter ben niebern Stanben und in ben entlegenen Provingen, Die irrige Meinung berricht, baß bie Befuche, welche fie unmittelbar an mich bringen wollen, von ihnen perfonlich ober burch expresse Deputirte mir übergeben werben müffen. Go machen benn biefe ars men Leute große und weite Reifen nach Berlin, verfaus men ihre Wirthschaft, betommen Reigung jum Bagabons biren, vergebren ibr Gelb, und fallen zuweilen noch obenbrein in bie Sande verfchlagener Rantemacher, Die ihnen unrichtige Begriffe beibringen und falfchen Rath ertheilen, bie fie mit getäuschten Soffnungen und leerem Beutel wieber beimgieben muffen. Dein Wille ift baber, baf bie Debartemente Chefe, ein Reber in feinem Reffort, Die erforberlichen Berfügungen erlaffen, wodurch mittelft paffenber Berordnungen und Anleitungen, die öffentlich befannt ju machen find, diefe geborig verftandigt und eines beffern belehrt werden tonnen. Dan muß es ihnen auf jebe Art. bie ihrem verschiedenen Faffungevermögen am angemeffenften ift, begreiflich zu machen fuchen, baß es bei ihren Gefus den gar nicht auf bie Perfon, fonbern auf die Sache ans tommt, das bie Unterfuchungen, welche etwa burch bie Bittidrift veranlagt werben tonnten, gewöhnlich an Ort und Stelle angeftellt werben muffen, und baß fie fich verfichert halten tonnen, bag ein Brief, ben fie unter meiner Abreffe auf die Woft geben, mir eben fo ficher gu Sanden tomme, als wenn fie ibn mir felbft überreicht batten; ju welchem Ende benn auch ber Staasminifter von Berber gemeffene Berfügungen an die Poftamter gu erlaffen bat, daß die Briefe der Unterthanen an mich jederzeit verfies

gelt ober unverfiegelt obne Weitläuftigfeiten angenommen und richtig beforat werben. Man muß ben Bemeinen and ferner in meinem Ramen anbefehlen, in teinem Jall mehr als einen Deputirten anbero zu fcbiden, unb betannt machen, daß die auf ihre Borftellungen erfolgte Refolution in Aufunft nie an ben Deputirten ausgehändigt, fonbern ibnen immediate an Ort und Stelle quaeschickt werben würbe. Bei biefer Gelegenheit wird es auch gut fein, ben Unterthanen, befonders auf bem Lande, angemeffene Belebrung über bie Kalle, welche fich zu meiner unmittelbaren Ginficht aualifiziren ober nicht, beigubringen, fie anzuweisen. baß fle in ben laufenden Gefchäften, und wenn es nicht Ones benfachen find, die Unterbeborben und bobere Inflangen nicht porbei geben burfen, und wenn fie über bie Entfcheidung ber lettern Inftang Klage bei mir führen mollen, fie die enscheibenden Sentengen ihren- Immebiatvorftellungen beigulegen baben, um aus ben Grunden, mit welchen fle beschieden worden find, ibr Recht ober Unrecht näher beurtheilen zu tonnen; bag ich übrigens mahren und begründeten Befchwerden jederzeit bas Ohr leiben. aber unverbefferliche und muthwillige Quarulanten mit grofer Strenge murbe beftrafen laffen. Ferner muß man fuchen, ihnen möglichft Anleitung ju geben, um ihre Befuche, die öftere gang verworren find, so viel möglich verftanblich zu machen, ober fie, zur Concipirung berfelben, an rechtliche Leute ihrer Begend zu weisen, die fabig find, schriftliche Aussäte zu verfertigen, wodurch fich hauptfachlich die Prediger ihres Orts, nach Umftanben mit ober ohne Remuneration febr perdient machen, und öftere burch

ihren Rath Manchen, der unstatthaste und unbillige Forderungen macht, ohne es selbst zu wissen, bedeuten und abhalten könnten. Dadurch würde es verhütet werden, daß die Supplistanten den Winkelconcipienten in die Bände sielen, die in manscher Gegend eine wahre Pest der Unterthanen sind, indem sie solche zu allerhand unnüben Bändeln und Forderungen ermunstern, um ihr Geld zu erpressen. Auf solche übelthätige Menschen müßte genau vigilirt, und im Betretungsfall alle Strenge der Gesehe gegen sie ausgeübt werden; wogegen Mir aber Landprediger, die sich auf eben bemerkte Art um ihre oder benachbarte Gemeinen besonders verdient machen werden, zu seiner Zeit namentlich angezeigt werden sollen.

Diefe meine Gefinnungen baben nun die Debartements. burch erforderliche Berordnungen und Anweifungen ber Unterbehörden, sämmtlichen Unterthanen in allen Provinzen betannt werden au laffen. Bu gleicher Beit will ich fie aber felbft biermit aufmertfam machen, baß febr viele Befdwerben ber geringern Unterthanen, wenn fie gleich nach ben gegenwärtigen Berhältniffen für unftatthaft zu halten find, boch gemeiniglich in irgend einem in ältern Zeiten ibnen angethanen Unrecht ihren Grund haben, daß baber um fo mehr bie Beborben, befondere bie Regierung und Rammern, auf bas angemeffenfte angewiesen werben muffen, mit uneingeschränkter Unbartheilichkeit gegen fie zu verfahren, und zu ihren Entscheidungen nicht immer unbebingt bie öfters unvollständigen und zuweilen mit offenbarer Begunftigung eines qualifigirten Wiberfachers, befonbere bes Pachtbeamten, abgehaltenen Prototolle und Berbore bes Unterrichters jur Grundlage ju machen, fonbern

bei bem geringsten Ameifel eine anderweitige Untersuchum an Ort und Stelle burch geschickte und redliche Geschäfts. manner au perfügen; befondere auch fich teine Bergogerungen bei ben Untersuchungen ober bem Rechtsgange und teines übertriebenen Sportulirens ichuldig zu machen. ner muffen auch die Rammern und Regierungen auf Digbräuche und Pladereien, welche die Pachtbeamten gegen bie Unterthanen bin und wieder fich erlauben, aufmertfamer fein, als bieweilen geschicht, und gegründeten Rlagen barüber fogleich und ohne alle Roften ber Bedrückten fummarifc abbelfen; allerwärte genau beftimmte Dienft-Reglemente für die dienstoflichtigen Unterthanen einführen und betannt machen, und bei Anfertigung und Erneuerung biefer Realements nicht blos für alte Rechte und Obfers vangen, wenn fie für den Unterthan gu läftig find, Rudficht nehmen, fondern auch auf folche Grundfäße, wobei man ficher sein tann, buf ber Dienstpflichtige fich in bem ibm angemeffenen Mobistande erhalten tonne, wenn er arbeits fam und ordentlich ift. Endlich wird es auch viel zur Bermeidung des Supplicirens der Unterthanen beitragen. wenn befonders das Juftig-Departement und General-Direttorium fich bei Bescheidungen der ihnen aus dem Rabinette remittirten Borftellungen ber bieber üblichen Benbung enthalten: »Da Scine Dlajestät bas Gefuch bes Supplitanten remittirt haben, fo tann barauf nichts verfügt werden.« Die Abficht bes Remittirens einer Borftellung geht babin, daß ber Supplifant nach ben verfaffungsmäßigen Grundfagen befchieden werden foll. Ift dies schon einmal auf eine Immediat : Gingabe geschehen, und

er bringt teine Nova por, so wird er simplicirter in Meinem Ramen auf bie vorige Refolution guruckgewiesen, und bei erneuertem Suppliciren als Querulant beftraft. das noch nicht geschehen, so muß er furz und deutlich mit Anführung der Grunde die ihm entgegenfteben, nach Lage ber Atten beschieden, ober wenn Supplifant erhebliche Dlos tiva vorgebracht bat, feine Sache noch einmal fummarifc unterfucht, und im Erforderungsfalle darüber an Dich berichtet werben. Es ift au vermuthen, daß bierburch bem unnüben Suppliciren ber Unterthanen am beften gesteuerf. und ihnen ein binlängliches und nothwendiges Rutrauen au ber Berechtigkeit ihrer vorgesetten Obrigkeiten eingeflößt werden wird, und ich zweifle teinesweges, daß die fammtlichen Departementschefs nicht alle ihre Rrafte gern aufbieten follten, um bies gludliche Berbaltnig nach außerfter Möglichkeit zur Wohlfahrt bes Stagtes und zur wesentlichen tunftigen Erleichterung ihrer Dienftpflichten ju bearünden.«

Friedrich Wilhelm.

An ben Staatsrath.

Sind dies nicht Worte eines von mahrhafter Liebe zu seinen Kindern durchdrungenen Baters? Und dennoch wollten wir, wenn ein solches Dotument isolirt dastände, es nicht alle ein Zeugnif für die Gefinnungen des Königs gelten laffen; aber wohl erlangt es eine hohe Geltung, wenn man sieht, wie es nur ein einzelnes Glied in einer fortlausenden gleichartigen Rette von Thatsachen ist, die sich durch das

gange Leben bes Königs hinzieht. Wie führen beshalb, theils als die schärsfte Charatteristit, theils weil wir glaus ben, unseren Lesern eine Frende zu bereiten, einzelne Züge bezeichneter Art aus ber ersten Regierungszeit bes Königs bier an.

Eine arme jubifche Frau, beren Dann wegen Romterbandirens m mehrjabriger Aeftungeftrafe in Spanban veruntheilt werden war, lebte mit ihren Kindern in der geöften Durftigfeit und entichloß fich endlich, ermuthigt durch das, was fie über die Dentungsart und Sandlungsweife bes jungen Königs borte, an biefen fich mit einem Enabengefuch zu wenden. Bu biefem Behuf fdidte fie wei von ibren Kindern mit einem Bittichreiben nach bem Palais des Königs und befahl ihnen, vor der Thur m warten, bis ber König ausginge, und ihm dann bas Schreiben eigenhändig zu übergeben. Rachbem bie Kinder mehre Stunden im Regen bicht an ber Thur bes Palais gewartet batten, bemertte fie bie Königin und schickte sofort einen Bedienten binab, um nach dem Begehr ber Kleinen gu fragen, worauf fie auch den König auf die muthmaflichen Bittsteller aufmertfam machte. Der Bebiente tam balb gurud und berichtete, baf bie Kinder ihre Bittschrift nur bem Könige selbst übergeben bürften. »Wenn bas ift,« lagte der König bierauf lächelnd, »fo laß fie herauftommen.« Dierauf erschienen die Kinder, fnieten lautweinend vor bem Ronige nieder und überreichten demfelben bas Schreiben ihrer Mutter. Rachdem der König es auf der Stelle gelesen batte, sagte er: "Rinder, mas Gure Mutter ba bittet, tann ich nicht fo gemabren; Guer Bater hat feine Strafe verdient; gebt nach Saufe und fagt ibr. fie muffe in Gebuld abwarten, bis ihr Mann wiedertame. Damit Ihr aber nicht gang umfonft getommen feib, fo nehmt Diefes mit. Mit einigen Thalern beschentt, gingen die Kinder fort. Der Rönig aber ließ fich fogleich von bem Stande der Sache unterrichten, und da er nun fand, daß ber Beftrafte feines weitern Bergebens ichuldig fei, fo befahl er sofort eine Staffette an den Keftunge-Rommanbanten mit bem Befehle abzufertigen, daß ber Befangene nicht nur fogleich freigelaffen, fondern bag ihm auch ftreng anbefohlen werde, fo zu eilen, daß er noch am Abend deffelben Zages bei feiner Kamilie eintrafe. Als nun die arme Judenfrau, getheilt zwischen Rummer und Freude, bei bem Abendbrobe faß, au bem ihr bas tonigliche Ges fcent die Mittel gewährt hatte, öffnete fich die Thur und bas Jubelgeschrei ber Familie tonte bem Gatten und Bater entgegen.

So handelte der eble Monarch, der es vermeiden wollte, bas kummervolle Berz einer armen Frau mit einer vielleicht uncrfüllbaren Soffnung noch tiefer zu tränken, sondern statt deffen den Werth einer hohen Gnade noch durch die Freude einer suben Ueberraschung erhöhte.

überhaupt hat der Rönig, wo es Gnade und Gerechtigkeit galt, niemals einen Unterschied der Religion oder des Standes gelten lassen. In Bezug auf die Juden sehlt es auch namentlich in jener Zeit nicht an überzeugenden Thatsachen, welche das Gesagte bestätigen. Der König empfing nach seiner Thronbesteigung die beglückzwünschende Deputation der Judenschaft mit demselben Wohl-

wollen, wie andre, und ertheilte ihnen die freundlichsten Berficherungen. Schon als Kronprinz hatte er diese Gesfinnungen an den Tag gelegt, und wir theilen zum Besweise folgendes Schreiben an den Oberlandesältesten der jüdischen Gemeine zu Berlin mit:

»Obgleich Ich den Oberlandesältesten Jacob Moses bis dahin persönlich nicht gekannt habe, so habe Ich dennoch mit Vergnügen seine Rechtschaffenheit von mehren Seiten rühmen hören, und aus den Mir mitgetheilten Papieren hiernächst mit eben dem Vergnügen ersehen, wie gewiffen-haft und mit welchem Veifall er 30 Jahre hindurch versschiedenen Aemtern seiner Gemeine vorgestanden hat. Wenn daher mein Veisall sollte beitragen können, den Jacob Moses für die treue Veobachtung seiner Pflichten zu belohnen, so rechne Ich es zu den meinigen, die Versscherung davon abzulegen, indem die Zufriedenheit guter Unterthanen Mir nie gleichgültig sein wird. «

Berlin ben 21. Sepib. 1796.

Friedrich Wilhelm.

Die huldvollen Gestinnungen, welche Friedrich Wilshelm als Kronprinz für den genannten, sehr achtungswerthen Mann hegte, bewahrte er ihm auch nach seiner Throndesteigung, und gab ihm mehrfältige Beweise davon. Dieselben Grundsate gab der junge König auch in andern gesellschastlichen Beziehungen tund, und öster als einmal bewird er deutlich und nachdrücklich sein Missallen, wenn er bemertte, daß einzelne Stände sich besondere Bevorzusgungen anmaßten und Zurücksehungen erlaubten.

Bald nach bes Ronigs Thronbesteigung gab ein Minifter einen Ball, auf bem auch ber König und bie Ronigin Da fie etwas fbat tamen, fagte die Ronigin erfchienen. m ber Gemablin bes Staats-Ministers mit freundlichem Lächeln: "Rehmen Sie es nicht übel, baß wir fo fbat tommen: mein Mann batte noch Geschäfte.« Eros biefer schönen Außerung der Konigin, die, wie man glauben follte. ben Gefinnungen eines fproben Rangftolzes Ginhalt batte thun muffen, murbe auf eben diefem Balle bennoch eine junge und liebenswürdige Dame niemals zum Tanze aufgeforbert, weil fie von burgerlicher Berkunft mar. Dem Könige fiel bies auf; taum batte er aber ben Grund der Bernachläffigung erfahren, ale er felber die Dame zum Zanz führte, und foldergestalt die bürgerlich einfachen Gintrittsworte ber Ronigin auf bas Schonfte ergangte.

Der Rönig konnte es daher auch nicht leiden, wenn tie Erhebung in den Abelstand von solchen Personen nache gesucht wurde, welche keinen andern Grund dazu hatten, als die Erfüllung einer nichtigen Sitelkeit. Auf eine Bitte dieser Art ertheilte er deshalb unter andern solgende Antwort:

Mus Eurer Borstellung vom 10ten b. M. ersehe ich Euern Bunsch, in den Abelstand erhoben zu werden, zu welcher Auszeichnung Ihr Euch durch Euer Bermögen und die dem Preußischen Staate erwiesenenen Dienste für berecheigt haltet. Ohne darauf Rücksicht nehmen zu wollen, daß Dienstleistungen nicht mehr, als die mit einem Amte nothwendig vertnüpfte Pflicht sein kann und sein muß, so scheint es mir, als wenn Ihr mit dem, was

man in unsern Tagen Auszeichnung nennen könnte, nicht ganz richtige Begriffe verbindet. Da Ihr nach Eurer Außerung in der Lage seid, Euren Kindern eine gute Erziehung zu geben; auch überdem durch pflichtmäßige Führung Eures Amtes Euch, außer meiner besondern Zusriedenheit, Achtung und wahre Auszeichnung verschaffen könnt; so werdet Ihr wohl selbst einsehen, daß ich unrecht handeln würde, in Euer Gesuch zu willigen, was Euch und dem Staate gar keinen Bortheil bringen würde.

Uebrigens bin ich Guer wohlaffectionirter Rönig Berlin ben 13. Marg 1798.

Friedrich Wilhelm.

Einen fernern Beleg über bie Dentweise des Rönigs in dieser Beziehung giebt folgende Rabinetsordre:

"Mein lieber Großtanzler von Goldbeck! Da Ihr mir den Regierungsdirektor Bangerow in Eurem Bezricht vom 16ten d. M., als einen sehr tüchtigen, rechtsschaffenen und thätigen Mann schildert, welches mir auch von andern Seiten bestätigt wird; so trage ich kein Bezbenken, seine Anskellung zum Prästdenten der Magdeburzgischen Regierung, an die Stelle des verstorbenen Prässichenten von Tevenar zu genehmigen, und könnet Ihr das dazu erforderliche Patent meiner Bollziehung unterzlegen. Seine Erhebung in den Adelstand aber, die Ihr mir zu gleicher Zeit vorschlaget, hat mit der Stelle gar nichts zu thun, und kann unbedenklich ausgesetzt bleiben, wiewohl ich, nachdem es die Umstände gestatten, zu seiner

Beit barauf Rücksicht zu nehmen, nicht abgeneigt bin. Ich aber bleibe Guer wohlaffectionirter Rönig Berlin ben 13. Deabr. 1797.

Rriebrid Bilbelm.

An ben Groffangler von Golbbed.

Als in der fpätern Regierungszeit des Königs einft ein reicher Banquier in den Abelftand erhoben zu wers den wünschte, und fich zur Unterstützung seines Gesuchs hauptsächlich auf seinen Reichthum berief, antwortete ihm der König sehr treffend, daß, wenn Alle so dächten wie der Bittsteller, bald tein einziger reicher Bürger mehr im Staate sein würde; dagegen sei sein, des Königs, Trachten gerade hauptsächlich darauf gerichtet, recht viele reiche Bürger zu haben.

Sben so wenig war ber König gesonnen, bem Solbatenstande, dem Civil gegenüber, Anmaßungen zu Gute komsmen zu lassen, und der Armee Sefehl, den er in dieser Rücksicht erlassen hat, ist vielleicht das Strengste, was je aus seiner Feder hervorgegangen ist. Wir zögern nicht, unsern Lesern dieses wahrhaft wichtige Dokument mitzutheilen:

»Ich habe sehr miffällig vernehmen muffen, wie besonders junge Officiers Borzüge ihres Standes vor dem Eivilstande behaupten wollen. Ich werde dem Militair sein Ansehen geltend zu machen wissen, wenn es ihm wesentliche Bortheile zu Wege bringt, und das ist auf dem Schauplat des Krieges, wo sie ihre Mitbürger mit Leib und Leben zu vertheidigen haben, allein im Uebrigen dar

es sich tein Soldat unterstehen, wes Standes er auch sei, einen meiner Bürger zu brüstiren. Sie sind es, nicht ich, die die Armeen unterhalten, in ihrem Brod steht das Beer der meinen Besehlen vertrauten Truppen, und Arrest, Cassation und Todesstrase werden die Folge sein, die jeder Contravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu gewärtigen hat.

Berlin ben 1. Januar 1798.

Friedrich Bilhelm.

Nur höchst selten sprach ber Rönig in solchem Zone ber ernstesten Strenge und nur bringendste Beranlassung tonnte ihn dazu bewegen. Und ist aus jener Zeit nur noch ein Dotument ber Art bekannt geworden, daß wir, da es ganz augenscheinlich ebenfalls von dem Rönige selbst versfaßt ist, bier folgen lassen.

Ein Banquier der in einer streitigen Wechselangelegenheit seinen Prozes in drei Instanzen verloren hatte, kam um Redission des Prozesses ein, und erhielt als Bescheid die Bestätigung der gefällten Urtheile, indem zugleich die dasür spreschenden Gründe auseinandergesett waren. Siermit noch nicht zusrieden, verlangte er eine nochmalige Revisson der Angelegenheit, für die er angeblich neue Gründe beibrachte, und auch diesmal wurde seinem Gesuch willfahrt und ihm nochmals die Gründe, welche zu der stattgehabten Entscheidung veranlassen mußten, aussührlich auseinandergesett. Das Alles aber beruhigte den Streitsüchtigen nicht, viels mehr kam er zum dritten Male beim König deshalb ein, und ersette den Mangel an Gründen durch die Drohung,

0.0

seinen Prozes drucken laffen zu wollen. Hierauf erhielt er folgende Rabinets-Ordre zum Bescheide:

»Es ift allerdings mein fester Borfat, bafür zu forgen. baß auch bem geringften meiner Unterthanen Gerechtigkeit wiederfahre, aber 3ch werde Mir nie von einem unnüßen Querulanten einseitige Gefichtebuntte aufdringen laffen, um gegen die Meinung Meiner bewährteften Juftige Beamten. und felbft gegen die Stimme des Dublitums über Recht ober Unrecht zu enticheiben. Laffet Deinetwegen über Guren Brozes brucken, mas Ihr bei ber Polizei verantworten tonnet, und zeiget Dir ben Richter an, bem Ihr es beweisen könnet, daß er nach Privatabsichten gegen Euch entfcieden habe, aber butet Euch wohl. Mir bloke leidenschaftliche Muthmaßungen für Wahrheit zu geben, ober bosbafte Berläumbungen anzubringen, wofür 3ch Guch nach ber gangen Strenge ber Befete werbe guchtigen laffen. Bollt ober könnt Ihr bies nicht, fo behelligt Dich nicht wieder burch unbefcheibenen Ueberlauf in Gurer bis aum Ueberfluß untersuchten und entschiedenen Wechselsache, The werdet gewiß übel babei fahren, benn meine Reit gebort bem Unterthan, der Rube, Ordnung und Aufrechtbaltung ber Gefete liebt und wünscht, nicht aber dem, ber folche zu untergraben fucht.

Dies zur Achtung auf Guer abermaliges Schreiben vom 15ten b. M.

Berlin ben 16. Dabr. 1797.

Friedrich Wilhelm.

Bu fo harter Sprache tonnte ber Ronig jedoch nur

burch offenbare Böswilligkeit veranlaßt werden, wogegen er selbst bei schweren Bergehungen, sosern er nur annehmen konnte, daß sie mehr aus Irrthum und Unwissensheit als aus wirklicher moralischer Berderbiheit hervorzgegangen seien, es viel lieber vorzog, milde und versöhnende Worfe und väterliche Ermahnungen an den Schuldigen ergehen zu lassen. Wir sind im Besth einiger Dokumente dieser Art, welche mehr, als jede Lobrede es thun könnte, von dem wahrhast herrlichen und verehrungswürdigen Charatter des Königs Zeugniß ablegen, Dokumente, die jeder Preuße kennen sollte, um in seinem ganzen Umfange die die Wahrheit seines Gesühls kennen zu lernen, daß ihm in Friedrich Wilhelm III ein Vater gestorben sei.

In einer kleinen Provinzialstadt hatte sich die Bürgersschaft öftere Widersetlichkeit gegen die Obrigkeit, zulett namentlich wegen Ableistung des Bürgereides, zu Schulden kommen lassen, so daß die Behörde sich endlich gesnöthigt sah, den König um die Gewährung militairischen Beistandes zu bitten. Statt jedoch dieses Gesuch zu beswilligen, wollte der gütige, väterliche Monarch zuvor verssuchen, die strafbare Bürgerschaft durch ernste, ermahnende Worte zu ihrer Pflicht zurückzusühren, und dies that er auf eine wahrhaft ergreisende und herzerhebende Weise durch nachstehende Cabinets-Ordre:

Bürger von F . . .! Gern nennte Ich Cuch Meine lieben Bürger, aber wie tann Ich das, da Ihr Meine Gesete verachtet, ungehorsam gegen Gure Obrigkeit seid, Guch gegen sie zusammen rottirt, und sie durch Sewalt an der Ausübung ihrer Pflichten verhindert? — Also Ihr

Burger von F .... Ihr babt Guch ichmer vergangen und barte Strafe verdient, und wenn 3ch Euch bloff nach bem Befete bebandeln wollte, so battet Ihr ichon die militairis rifche Sulfe in Guern Mauern, um folche au vollgieben. Allein es schmerzt Dich, daß Ihr von allen Meinen Unterthanen die ersten und einzigen sein follt, an welchen folde Strenge ausgeübt wird, und daß Ihr auf diese Art ber Schande und Berachtung bes gangen Landes blosgeftellet werbet, wo folde rebellifche Miberfetlichfeiten. Gotte lob, unerhört find. 3ch will baber noch einmal bie Gute an Euch versuchen. Gebet in Gud, folget ber Stimme und bem Rathe ber guten Menschen, die unter Guch find, und nicht den eigennütigen Rabelsführern, die Guch an verführen fuchen. Leiftet ben Burgereib, ben Ihr nach Gefet und Recht zu leiften ichulbig feib. Geborchet der Obrigteit und fuchet durch eine rubige und gesetmäßige Aufführung boch einmal den verhaßten Ruf der Widersvenstigteit von Euch abzumälzen, ber ichon feit fo langen Jahren auf Euch rubet, und Gud ungludlich macht. Ich bitte Gud barum als ein wohlmeinender Bater, und befchle es Euch als Euer Rönig. Ihr follt Mir alsbann als treue und rechts icaffene Unterthanen lieb und werth fein, und 3ch werbe Euch in allem, was Recht ift, schugen. Rebret Ihr aber nicht fogleich zu Gurer Pflicht zurück, fo wiffet, bag 3ch ein ftrenges Exempel an Euch ftatuiren werbe, und bag bereits die erforderlichen Befehle gegeben find, auf den erften neuen Unfug, bas Militair bei Guch einruden gu laffen, um Guch ju barter Strafe abzuführen.

Richtet Euch alfo hiernach, wenn 3ch bas Bergangene

×

Ħ

vergeben und vergeffen foll, und wenn Guch Gure eigne Boblfahrt und die Liebe Gures Ronigs etwas werth find.

Friedrich Wilhelm.«

Daß der Rönig aber wirklich von diesen Gesinnungen beseelt war, und solche Worte nicht bloß in der Absicht sprach, um beruhigend auf die Gemüther zu wirken, geht noch besonders klar aus nachfolgender Cabinets-Ordre hers vor, in welcher der Rönig nicht zu den Strafbaren selbst, sondern vielmehr zu ihren Behörden und Borgesetten spricht.

In dem Dorfe ützen, in der Grafschaft Marc, brach eine sehr hestige Viehseuche aus, und die Bauern widers setzen sich der von der märtischen Kammer verordneten Tödtung des ertrantten Viehes. Der Landrath konnte selbst mit Militair-Unterstützung die Widerspenstigkeit der Bauern nicht brechen, und schon sollte die Verordnung durch ein verstärttes Militair-Commando vollzogen und zugleich die Strasbaren in Verhaft genommen werden, als es dem Prediger des Dorfes gelang, die Vauern von ihrem Unrecht zu überzeugen, worauf er sich mit der Vitte um Vegnadigung sür die verübte Widerspenstigkeit der Vauern an den König wendete, und von demselben solgende Antwort erhielt:

wes macht Euch Shre, daß Ihr von den Berhälts niffen Eures Standes und Amtes einen so gemeinnütigen und lobenswürdigen Gebrauch macht, als Ihr bei Gelegenbeit der Widerschlichkeit Eurer Gemeinde gegen das Todtschlagen des angesteckten Liehes gethan habt, und ich erkenne Eure Bemühungen als einen fichern Beweis, daß Ihr zu den rechtschaffenen Geiftlichen gebort, die den Umfang ihrer Berufebflichten nicht blos auf die engen Grenzen der Ranzel einschränken, und es fühlen, wie febr fie fic durch vernünftige Theilnehmung an dem leiblichen Bobl und Web ihrer Gemeinden einen für Bolt und Staat gleich wohlthätigen Wirtungetreis ichaffen tonnen. Ihr babt Recht, mir die dortigen Ginwohner als ein aralofes, autgefinntes und feinem Könige treu ergebenes Bolt au schildern, welches fich nur im Schmerz über die graufame Plage ber Biebseuche bei ben harten aber burchaus nothwendig gewordenen Bortehrungsmitteln gur fträflichen Widersetlichteit hat verleiten laffen. Saat ihnen in meinem Ramen, daß ich ihnen von Bergen vergebe, da fie ihr Unrecht einsehen, ibnen als treue und brave Unterthanen landesväterlich zugethan bleibe, und mich zu ihnen nach wie por aller Folgsamteit gegen Gefet und Obrigfeit und treuer Anbanglichkeit an ihren Ronig verfebe.

Suchet ce ihnen begreiflich zu machen, daß weder Ich noch die Obrigkeit Gefallen daran haben könnten, ihr Bieh todtschlagen zu lassen, und dadurch die Sauptquelle ihrer Nahrung unbarmherzig zu zerstören, daß aber, da diese grausame Maßregel für die allgemeine Wohlfahrt nothwendig geworden wäre, sie sich mit Geduld ihrem traurisgen Schicksale unterwersen müssen, und versichert halten könnten, daß Ich sie von Serzen bedaure, und gern alles, was zur Linderung desselben beitragen könnte, zur rechten Zeit versügen werde, dagegen aber auch sicher von ihnen erwarte, daß sie künstig von aller strasbaren Widerspenstigekeit abstehen werden. Ich hosse, daß Ihr diesen Gesins

nungen den besten Eingang bei ihnen werdet zu bahnen wissen und bin Euer gnädigster König Berlin den 30. März 1798.

Friedrich Wilhelm.

Ginen abnlichen Charafter von mahrhafter Batergute trägt die Cabinets-Ordre des Ronigs an den Brafibenten von Gerlach im Betreff bes mit einem fogenannten Buns bertinde getriebenen Digbrauchs. - In dem Dorfe Blus then bei Berleberg nämlich wurde einem bortigen Ginmohner am Siebenschläfer Zage um 7 Uhr Morgens ber flebente Sohn geboren, und diefes Rind am Siebenbrüber-Tage getauft. Dies Rusammentreffen ber Rabl Sieben veranlagte bei bem Bater ben Glauben, baf fein neus gebornes Sobnchen von Gott mit besonderer Bunderfraft begabt worden fei, und da er nach einiger Reit erzählte. daß er von einer langwierigen Bruftfrantheit einzig und allein baburch genesen sei, bag fein Sohnchen eine Racht bei ihm im Bette gelegen babe, fo fingen auch die andern Dorfbewohner an, feinen Glauben zu theilen, und balb war der Ruf von der Beiltraft bes Bunbertindes auf viele Meilen weit so verbreitet, daß gange Wagen voll Rrante nach Bluthen wallfahrteten, um bafelbft geheilt gu werden, was dadurch geschah, daß die Rranten den Brandtwein, in welchem das Wundertind mit feinen Sandchen geplätschert hatte, tranten ober fich bamit mufchen. lich mußte bie Beborbe gegen biefen Unfug einschreiten; als aber ber König burch ben monatlichen Bericht vom Buftande ber Rurmart von Seiten ber turmartifchen

Rammer davon in Renntniß gesett ward, erließ er die obenerwähnte Rabinete: Orbre, welche folgendermagen lautet:

"Mein lieber Präsident von Gerlach! Es ist ganz recht, daß dem Aberglauben, welcher in dem Dorse Blüthen mit dem angeblichen Wunderkinde getrieben wird, mit Rachdruck ist gesteuert worden. Sollten indessen die ergriffenen Maßregeln ihre Wirkung versehlen, so ist es besser, dem Unsug durch Belehrung von den Kanzeln und aus den öffentlichen Blättern entgegen zu arbeiten und habt Ihr daher in Gemäßheit dessen das weitere Ersorberliche zu veranlassen.

Charlottenburg ben 13. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.a

Büge dieser Art, welche damals durch die Tagesblätter allgemein betannt wurden,\* brachten, wie man denken kann, einen allgemeinen Enthusiasmus hervor und versmehrten die Liebe des Boltes zu seinem jungen Könige in eben dem Grade, als es die Erwartungen und Hoffsnungen, die es von ihm gehegt hatte, in Erfüllung gehen sahn. Denn außer den Mertmalen einer unbeschreiblichen Herzensgüte, waren auch die ersten Regierungsmaßregeln des Königs, von denen wir im nächsten Kapitel sprechen

P.

Die Befanntmachung ber Kabinets: Orbres, so wie einzelner Charafterzüge und Anesdoten wurde von dem Könige keinesweges besonders begünstigt und noch viel weniger von ihm veranlaßt, was besonders aus dem Umstande hervorgeht, daß mehre Mittheilungen der periodischen Blätter sich als falsch, zum Theil sogar erdichtet erwiesen und in andern Blättern ihre Berichtigung fanden.

werden, nächstem seine Lebensweise nach ber Thronbesteigung, sowie endlich vielfältige Atte ber Gerechtigkeit und einer umsaffenden Milde ganz dazu geeignet, das Bolt in dem Glauben zu besestigen, daß sein neuer König auch als Regent, wie er es als Mensch that, die heiligen Pflichten seines Berufs zum Glück der Ration erfüllen werde.

In der That beschränkte sich der König nicht nur daraus, die an ihn ergangenen Vitten, wo irgend zulässig, und zwar auf eine für den Vittsteller erhebende Weise, zu erfüllen, sondern er nahm selbst aus freier Entschließung, wenn ihm das Elend achtungswerther Menschen zu Ohren tam, Beranlassung dasselbe zu beseitigen, oder doch zu mildern. Nicht minder übte er da, wo gegründete Ansprücke obwalteten, das strengste Recht, ohne kleinliche Rücksicht auf Nebenumstände, die vielleicht manchem Berrscher als Gründe gegolten haben würden, selbst dem Rechte Zwang anzuthun. Wir theilen in dieser Beziehung solzgende Thatsache mit:

Bu bem Schulzengute in Friedrichshagen im Amte Köpenick gehörten 78 Morgen Land, welche Friedrich der Große im Jahre 1770 auf einer Reise mit jungen Fichten bepflanzt sand, und deshalb dem Landjäger besahl, es zu schonen. Zwölf Jahre später wurde dem Bester eine Entschädigung durch ein anderes Stück Forstland von derselben Größe bewilligt, worüber die kurmärkische Rammer mit dem Schulzen einen Entschädigungs-Rontrakt abschloß, der von dem General-Direktorium bestätigt wurde. Rache bem jedoch das Schulzengut nach und nach an andre Gisgenthümer übergegangen war, erhob die kurmärkische Rammer

im Jahre 1789 einen sietalischen Prozest gegen den das maligen Bester, indem sie behauptete, daß in Betreff der Entschädigung ein Irrthum vorgefallen sei und das Entschädigungs Land demnach dem Fistus wieder anheim sallen müsse. Als dieser Prozest endlich im Jahre 1797 zu. Gunsten der Kammer entschieden worden war, wandte sich der zeitliche Besther Namens Wilte mit einem darauf bezüglichen Gesuch an den König, der hierauf dem Gesnerals Direktorium solgenden Bescheid ertheilte:

"Benn- es feine Richtigfeit bat, daß wegen ber im Jahre 1770 aus Berfeben eingebegten, bem Schulzenaute au Friedrichshagen augeborigen 78 Morgen Ackerlandes berjenige Entschädigungs-Rontratt, welchen der Wilte feis ner Borftellung vom 12. d. Dt. topeilich beigelegt bat, wirklich von der Rammer geschloffen und von der höhern Inftang tonfirmirt worden ift, und ber gedachte Bilte jenes Schulgenamt auf ben Grund Diefes Rontratts täuflich an fich gebracht bat, fo feben Se. Rönigl. Dageftat von Preufen gar nicht ein, wie man bemselben bie in bem Kontratte ftipulirten 78 Morgen bat ftreitig machen tonnen; vielmehr muffen ibm folde, wenn nicht gang erbebliche Begengrunde, worüber feine Majeftat Bericht gewärtigen wurden, entgegenstehen follten, ohne die geringfte fernere Beitläufigfeit gurudgegeben werben. Berficherung, vom Staate gegeben und garantirt, muß unverleylich fein und gegen alle kleine Rechtsbehelfe feftfteben. Gben barum muß eine folche Berficherung nie ohne vorherige genaue Überlegung ertheilt werden; und wenn von diefer Seite von der Beborbe etwas in dem

vorliegenden Falle versehen sein sollte, so muß diese bas für verantwortlich sein, teinesweges aber berjenige, ber nach seinem schuldigen Zutrauen auf die Redlichteit bes Staats gehandelt hat.«

Berlin ben 17. Januar 1798.

Friedrich Wilhelm.

Diefe Enticheibung bes Ronigs ift erft bann vollftanbig zu würdigen, wenn man weiß, daß Friedrich Bilbelm III in bobem Grade Barfam war und es junachft für feine wichtigfte Aufgabe bielt, den Staat, den er mit einer ungebeuren Schuldenlaft von feinem Bater geerbt batte, von biefer ichwerdrudenden Burde zu befreien. Wir werben fpaterbin von den Magregeln fprechen, welche ber Ronig in diefer Abficht ergriffen hat, und nicht minder die glans genden und überaus rafch erzielten Erfolge diefer Beftres bungen nachweisen. Sier begnügen wir uns, folche Thatfachen mitzutheilen, welche zunächft ale Beitrage zur Charatteristit bes Rönigs bienen follen, benn es ift, wie wir bereits mehrfältig angedeutet haben, unsere Abficht, ben Lefer durch Mittheilungen diefer Art, felbft zu einem Urtheil zu befähigen, und ihn foldbergeftolt felbft zum Reugen bes Ruhmes und Lobes zu machen, die wir diefem berrs lichen Monarchen ju fpenden uns gedrungen fühlen.

Bon ganzer Seele geneigt, Runfte und Wiffenschasten zu unterstüßen und zu heben, und von der Nothwendigsteit solcher Maßregeln innig überzeugt, ließ fich der König im Anfange doch durchaus nicht zu raschen und tostspielisgen Einrichtungen bestimmen, indem er mit der ihm

eigentbumlichen tlaren Befonnenheit die Ausführung bierauf bezüglicher Blane, felbft wenn fle Lieblinge-Ideen von ibm umichloffen, benienigen nachfebte, welche gur Reit für bas mabre Bobl bes Staates bringlicher und gebeiblicher waren. Rachstebende Rabinets Drbre an ben Minister von Beinit beftätiat bas Befaate in feinem gangen Umfange. - Minifter Beinit hatte nämlich bem Könige eine genaue Darftellung von bem pormaligen und jetigen Qustande ber Atademie der bilbenden Runfte, fo wie von ihren bisherigen ersprießlichen Resultaten porgelegt und augleich einige Borichlage au neuen amedmäßigen Ginrichtungen beigefügt. Gleichzeitig fragte er um bes Ronige Meinung wegen ber von Friedrich Wilhelm H noch bei feinen Lebzeiten angeordneten Ginrichtung von Dentmalen für Friedrich ben Großen und den frühverftorbenen Beimen Ludwig, fowie endlich wegen ber Gründung eines Runftmuseums in Berlin. Rolgendes ift die bierauf vom Ronig ertheilte Untwort:

»Mein lieber Staatsminister, Freiherr von Beinit! Es ist mir sehr angenehm gewesen, mit der in Eurem Bericht vom 23. d. M. enthaltenen vollständigen übersicht bes Zustandes der Eurer Aufsicht anvertrauten Akademie ber Künste, zugleich eine bestätigte Überzeugung Eurer schätzbaren Berdienstlichteit in diesem Fach zu erhalten.

Befonders wohlthätig find die Bemühungen, durch welche Ihr den Geist der schönen Künste, zu Beredlung der Gewerbs. Arbeiten, zu verbreiten und gemeinnühig zu machen sucht; und ich werde die Borschläge, welche Ihr mir zu mehrerer Ausbreitung dieses Geistes, durch anzu-

legende Kunftschulen, befonders in den neuen Provingen, die beffen so bedürftig find, einzureichen Willens seid, jederzeit mit Wohlgefallen annehmen und nach Mögliche teit unterflühen.

Eben so finde ich Eure Idee, zur Verbindung des Euratorii der Atademie der Wiffenschaften mit dem Euratorio der Atademie der Künste, ganz zweckmäßig, da Wiffenschaften und Künste in genauen Beziehungen mit einander stehen, und werde nach näherer Überlegung dieser Sache, darüber mit der Zeit mich näher bestimmen.

Was das Monument betrifft, welches zum Andenten meines verstorbenen Bruders in der Dom-Rirche aufgesstellt werden soll, so muß solches allerdings nach dem tontraktmäßigen Plan mit dem Schadow vollendet werden. Indessen scheint mir die Aufstellung desselben in der Dom-Rirche, um deshalb nicht ganz zweckmäßig, weil es dasselbs das einzige Monument sein würde, und ich glaube, es wird sich zur Aufstellung desselben mit der Zeit noch wohl ein anderer schicklicher Plat in Anschlag bringen lassen.

Das, dem Könige Friedrich II zu errichtende Denkmal muß vor der Hand, und bis dringendere Staatsbedürfsnisse befriedigt sind, noch ausgesetzt bleiben; der Ruhm dieses Fürsten lebt noch in seinen Werten, vor unsern Augen, und kann diesen Ausschab ertragen.

Aus gleichen Gründen wird man auch die Anlage und Ginrichtung eines Musei, so nühlich auch solche fein möchte, bis auf gunftigere Zeiten ersparen, wiewohl es gang gut sein wird einen vorläufigen Plan bazu auszuarbeiten, der

bis zum Augenblick ber Ausführung volltommen reifen und diefe erleichtern tann,

36 bin Guer wohlaffectionirter König.

Berlin ben 23. December 1797.

Friedrich Wilhelm.«

Bei der hohen Verehrung, von welcher Friedrich Wilhelm für Friedrich den Großen durchdrungen war, kostete es ihm sicher ein Opser, diesen Gefühlen für den Augenblick keinen Ausdruck geben zu können. Wirk- lich hatte sich kaum die Lage des Staats etwas gebessert, als der König auch sogleich daran dachte, seinem großen Ahnen ein seiner würdiges Denkmal zu sehen. Wir wersden seiner Zeit einige hierauf bezügliche sehr interessante Dokumente mittheilen, so wie nicht minder die Gründe, welche die Aussührung des Planes von neuem bis auf die letzen Lebensslunden des Königs verzögert haben.

Wenn der König bei seinem Regierungs-Antritt es für seine unerläßliche Pflicht hielt, kostspieligen Unternehmungen unter allen Umständen auszuweichen, so unterließ er auch nicht, dieselbe Sparsamkeit in seiner eignen Haushaltung sich zum Gesetz zu machen. Überhaupt änderte der König nach seiner Thronbesteigung in nichts die Lebensweise, die er als Kronprinz geführt: »Der König wird von den Sinkünsten des Kronprinzen leben müssen, afget er und bezeichnete mit diesen Worten nebst seinem Entschluß zusgleich die Gründe desselben. Daher blieb der König in dem kronprinzlichen Palais wohnen, vermied allen Prunk und allen Glanz und scherzte meist über die Ansorderungen

ber Stifette. Die Bringen, feine Bruber, waren unacwis, wie fie ihn nach seiner Thronbesteigung nennen follten, ber Rönig aber fagte balb icherzend, balb verbruflich: ich benn nicht Guer Bruder geblieben, ba ich Ronia ges worden bin? Ihr nennet mich Bruber Fris nach wie vor. Co machte ihm die Rutraulichkeit ber Sobne feines perflorbenen Brubers Ludwig viele Frende, ba dieselben auf die Rachricht feiner Thronbesteigung in sein Zimmer gelaufen tamen und ihm entgegenriefen: »Aft's benn wahr, Ontel Kris. baß bu Rönig geworben bift?« »Allerdings!« antwortete der Ronig, bob die Pringen in Die Sobe und füßte fie heralich. Selbst von feinen niedriaften Domes ftifen verlangte er jest teine größere Chrerbietigfeit, als früher. Gin Latai öffnete ibm, ba er Rönig geworben war, beide Thuren des Rimmers, mabrend er früher nur eine aufgemacht hatte; ber Ronig aber lachte über biefen fonderbaren, der Majeftat gezollten Tribut und fagte: "Mein Freund, ich bin feit gestern nicht bider geworben." In berfelben Weise ftrich er bem Roch, ber ihm jett zwei Schüffeln mehr auf den Rüchenzettel fette, Diefe Rugabe, indem er lachend fagte: » Dein Appetit ift nicht Konig geworden.a Die als Kronpring, fuhr er auch als Konig fort, täglich die seiner Gefundheit dienlichen tleinen Dromenaden zu fuß zu machen, meiftens unter ben Linden und im Thiergarten, und ungablige Spazierganger gingen ahnungelos an dem einfach getleibeten jungen Offizier vorüber, ber es verschmähete burch außere Wahrzeichen feine bobe Wurde au ertennen au geben, weil er die Chre und den Ruhm feiner Stellung einzig und allein in ber treuen Erfüllung seiner Pflichten sand. Zuweilen benutte ber König seine kleinen Spaziergänge auch, um sich, nach ber Art Friedrichs des Großen, von einzelnen Deztails des bürgerlichen Lebens zu unterrichten. So ging et eines Tages an einem Holzmarkt vorüber, und da es ihm schien, als ob die Holzhaufen die gehörige Größe nicht hätten, ließ er sofort einige Hausen in seiner Gegenwart ausmessen und gab die strengsten Besehle, darauf zu sehen, das Jedermann beim Holzkauf das richtige Maaß erhalte.

Wie bem Brunt, fo war ber Ronig auch ber Stifette feinb. weil biefe eben fo leer und nichtig ift, als jene, und bie Königin theilte bierin, wie in Allem, die Reigungen und Anfichten bes Ronigs. Richt felten veranlaßte bies icherabafte Collifionen mit ber Oberhofmeisterin ber Ros nigin, welche, obwohl eine überaus würdige Dame, doch in Folge ihrer Stellung eine große Berehrerin ber Bof-Stifette und fleifer Formlichkeiten mar. Rury nach feiner Thronbesteigung ließ ber Ronig, um fich einen Scherz gu machen die Oberhofmeisterin fragen, ob es ihm wohl er. laubt fei, die Rönigin ju besuchen? Die Oberhofmeifterin erwiederte, fie wolle ihn augenblicklich bei ber Königin melden und ihm dann Antwort fagen laffen. warf fich die gute Dame jur Beforgung biefes wichtigen Auftrages in den geziemenden Staat und begab fich bierauf nach bem Zimmer ber Königin. Aber nicht wenig erstaunte fie, als fie, die Thur öffnend - bas Königliche Paar Arm in Arm in berglichem Beisammenfein neben einander auf dem Sopha fiten fab. — Ein andres Mal follte ber Ronig feinem Grofontel, bem Pringen Beinrich

eine Staatsviste machen und ließ deshalb die Oberhofsmeisterin fragen, welches Ceremoniel dabei zu beobachten wäre? Dem erhaltenen Bescheide gemäß, ließ der König den Staatswagen, mit acht Pferden bespannt, vorsahren, in einiger Entsernung von der Staatstarosse aber ein Rabriolett mit zwei Pserden halten. Die Oberhosmeisterin wurde hierauf gebeten, zuerst in den Staatswagen einzussteigen; taum aber hatte sie dies gethan, so wurde der Schlag zugemacht und der Wagen suhr fort. Jest slieg der König mit seiner Gemahlin in das Kabriolet, lentte die Pserde selbst und suhr so zu dem greisen Selden, dem sein Königlicher Nesse darum gewiß nicht minder lieb war.

Bald gewöhnte fich die Umgebung des Königs an diese pruntlosen Einrichtungen und auch die Oberhosmeissterin mußte wohl endlich gestehen, daß sie durch die gutzgemeinten Scherze eine erfreuliche Belehrung erhalten habe, und daß die herzliche Liebe, die der König und die Königin ihr widmeten, tausendsach töstlicher seien, als Ehrenbezeigungen hohler und wesenloser Formen.

Ein Schriftsteller, der seiner Stellung nach zu ber unmittelbaren Umgebung des Königs gehörte,\* schilbert bie Lebensweise des Königs folgendermaßen:

»Bom Arbeitszimmer, wo er ohne Worte und Standsgepränge fich blos mit nühlichen Zwecken, mit wohlthätisgen Entwürfen beschäftigt hatte, trat der König in den Kreis seiner geliebten Familie, mit Tugenden andrer Art aber eines und desselben Charafters. Seine Frau, — denn warum soll ich hier anders schreiben, als er sprach? —

<sup>\*</sup>Der Berfaffer ber Materialien jur Gefchichte ber Jahre 1805-7.

feine Frau, feine Rinder, feine Bruder bildeten biefen Rreis. mo er einen Genuß suchte, ben ber Thron nicht aewährt. Glücklicher im bauslichen als im toniglichen Les ben, überließ er fich in ber Mitte ber Seinen, frei pon beschwerlichen Zweifeln und aufriedener mit fich selbst, dem Befühl einer ungemischten Freude; benn im Glücke feiner Familie fand er bas feinige, und um jenes au begrunben, durfte er nur fein Berg um Rath fragen. Heine Welt war für ibn ber Lohn erfüllter Vflichten; fie bot ibm in feiner erhabenen Gattin alle Reize, in feinen Riubern alle Soffnung bar. Die Ginigkeit, ber fanfte Frobfinn, ein ebler Freimuth verlieben diefem Rreis einen unendlichen Rauber. - Die maieftätische Grazie ber Ronigin wußte Alles zu vereinigen. Alles aufammenaubalten, fo daß fle augleich Ehrfurcht und Liebe gebot, und jener Berein einen Reig um fich verbreitete, bei welchem bie Burde fich nichts vergab. Der König felbst nahm felten Cour an, er verfäumte aber niemals die, welche Sonntags Abends gewöhnlich bei ber Königin Statt fand. Alle Ctitette war indes aus diefen Berfammlungen ver-Wohlwollen und Ungezwungenheit herrschten in ibnen, fo daß Männer, welche fonft gefchworne Feinde alles Sofzwanges waren, fich hier wie im Schoofe einer befreundeten Familie befanden, und fo fehr fie auch fonst alle großen Gesellschaften mieben, fich entschloffen, die fe nicht zu verfäumen. Der König und die Königin unterhielten fich, soweit bies möglich mar, mit ben meiften Anwefenden, und banden durch ihr Betragen und ihre Worte die Bergen immer fester an fich.

Außer feinen nachften Bermanbten gog ber Ronia auch noch einzelne Berfonen feiner Umgebung, namentlich feinen Alügeladindanten, ben Obriften von Röckeris, ben er wahrhaft als seinen Freund liebte, in jenen traulicheren Rreis. - Der Ronigin fiel es auf, bag Rockeris fic iedes Mal unmittelbar nach ber Tafel entferne und nies mals warte, bis ber Raffee servirt war. Sie fragte endlich ben Ronig nach ber Urfache biefer fonberbaren Gile. und als fie erfuhr, daß ber wackere Obrift gewohnt fei, nach Tifche ein Pfeifchen au feinem Raffee au rauchen. bat fie ben König, seinem Abjudanten eine Aberraschung bereiten zu burfen. Rach ber nachften Mittagstafel faate bie Rönigin nun gu Röckerit, er möchte einen Augen. blick warten, fle babe ibm etwas zu fagen und werbe fogleich wiebertommen. Bierauf verließ fie bas Bimmer, tam aber bald nachher mit einem Bedienten gurud, welcher eine gestopfte Pfeife brachte. Diefe reichte bie Ronigen nebst einem Ridibus bem Obriften, indem fle mit ber ibe eigenthümlichen unbeschreiblichen Freundlichkeit fagte: »Dein Dann und ich, wir wünschten beibe, baf Sie bei uns Raffee trinten möchten, und da ich nun weiß, daß Sie gern Tabac babei rauchen, fo habe ich auch für ein Pfeif: chen geforat. a

Wie gerührt Röckerit auch über dieses Zeichen hulds voller Freundschaft sein mochte, überrascht konnte er nicht sein, denn Niemand kannte den König und die Königin besser, als Köckerit. Satte er doch einen unendlich bes deutsameren Beweis von der Freundschaft seines königlischen Serrn, indem dieser ihn wiederholt aufforderte, ihm

M

mit treuem Rath in allen Fällen beizustehen, strenge ges gen ihn, seinen König zu sein, und es doppelt zu sein, wenn es jemals geschehen sollte, daß im ersten Augenblicke der Auswallung die Strenge des Freundes den König verlette. Der obenerwähnte Schriftsteller schildert dieses Freundschafts-Berhältniß solgendermaßen:

»Der Wirtungstreis, den der Ronig dem Obriften Röckeris angewiesen batte, mar eine gang neue Ibee. Röderit wohnte allen Gefchäfts-Berhandlungen bei, ohne in der Regel an der Etörterung Theil zu nehmen, und nur beswegen, bamit ber Ronig außer ben Arbeiteftunden Remand batte, mit bem er die Bortrage bes Morgens wieder burcharbeiten, und feine eignen Entschluffe gur Reife bringen tonnte. Roderit follte in ber fogenannten Welt leben, boren, bemerten, bem Monarchen binters bringen, mas er an Ginwürfen, an mismuthigen Urtheilen gefammelt haben würde, nicht als Angeber, fondern als Barner und Rathgeber; er follte ben Ronig auf den erften Digbrauch feines geschentten Bertrauens aufmertsam maden, und feinen Monarchen felbft gur Pflicht wecken, fobald er ibn ichlafend finden wurde; er follte, mit einem Worte, ber erfte Dolmeticher ber Ration, und des Königs ameites Gemiffen fein. Diefer erhabenen Bestimmung bat fich Roderit murbig gemacht.

Was diesem Berhältniffe vor allen Dingen zur Ehre gereicht, ift, daß es nicht das Wert des Ohngefähres, noch die Endfolge einer alten Sewohnheit, sondern eine lange im stillen entworfene durchdachte Idee des Königs war, der im ersten Augenblick, als er den Thron bestieg, voll W

von dem Gedanten an seine hohen Perbindlichteiten und voll Besorgniß über die über ihnen waltenden Gesahren, gegen sich selbst einen sichern Schild erfunden und in die Bände der Freundschaft niedergelegt bat.«

Wir wurden es für eine Berfündigung gegen ben Lefer balten, wenn wir ber obigen Darftellung noch irgend ein anregendes Wort bingufügen wollten, benn in ber That giebt es wohl teinen Menschen, ber nicht von ber aufrichtigften Bewunderung und Liebe für einen Ronig bingeriffen wurde, welcher fo innig treu und mit allen Rraften feiner Seele fein Bolt zu beglücken geftrebt bat. Das Bolt felbft ertannte dies wohl an, aber der Ronia war weit entfernt, fich felber genügt zu haben. Roderis fagte ihm eines Tages, daß bas Bolt für ihn, ben Ronia, pon Begeisterung und Liebe burchdrungen fei, weil es fo viel herrliches von ihm bore. »Sagen Sie mir bas nach gehn Jahren, « erwiederte der König ernft, »fo werbe ich mich freuen.a Roderis Worte maren aber teine Schmeidelei, denn in der That machte bie Sandlungeweife bes Ronigs nicht nur in feinem eignen Reiche, fondern auch im Auslande allgemeines Aufsehen, und felbft fremde Ras tionen zollten dem jungen Monarchen eine aufrichtige Bewunderung. Alle Tagesblätter des Auslandes wiederbols ten die charafteriftischen Buge, an welchen bie noch fo turze Regierungszeit des Königs doch bereits fo reich war, und viele Rünftler mablten einzelne diefer Quae ju bildlider Darstellung: unter andern brachte bas Gothaische Zaschenbuch auf bas Jahr 1799 feche Rupferftiche, welche intereffante Borfalle aus dem Leben bes Ronias darftellten, und leitete diese Gabe mit folgenden Worten ein: Die könnte man für die Besther dieses Almanachs wohl angenehmere und willtommenere Gegenstände gewählt haben, als Scenen aus dem Leben Königs Friedrich Wilhelms des Dritten, eines Monarchen, der seit seiner Thronbesteigung so viele Züge der Regenten Weisheit und der Menschenliebe hat blicken lassen und auf dessen sellen seinen ganz Europa mit gerechtem Beisall hinblickt.

So lieb dem Ronige folche Mußerungen von Anertennung auch natürlich fein mußten, fo haben wir boch gefeben, daß er weit entfernt war, dadurch jur Aberbebung veranlaßt zu werben. Der König war für Schmeichelei burchaus unjuganglich, ja er hafte, wie fich von feinem Charafter und feinen Grundfägen erwarten ließ, Die Schmeidelei auf das Tieffte. Eben fo wenig tonnte er es leis ben, wenn man versuchte, durch Umwege gum Riel bei ibm au gelangen. Diefes mar namentlich in Bezug auf Gefuche und Bittschriften der Fall. Er mar überzeugt, daß jedes fdriftliche Gefuch, welches für ihn bestimmt mar, auch wirklich an ihn gelangte, und eben fo war er fich bewußt, baß er jede nur irgend erfüllbare Bitte von Bergen gern gewährte, ohne bag es vermittelnder Fürfprache ober anberer Ummege bedürfe. Obwohl bies feiner Umgebung befannt fein mußte, fo magte es boch balb nach feiner Thronbesteigung sein Rammerbiener Wolter ibn im Ramen eines alten Rochs, welcher ben Ronig noch als jungen Prinzen bedient batte, (ob zwar fo fchlecht, bag er, wie erzählt, oft hungrig vom Tische aufftand) um eine Penflond: Erhöhung ju bitten. Dies erzürnte, wie ber

...

Rammerdiener hatte voraus wissen können, den König, und er sagte: »Wenn der Mann nichts Unrechtes bittet, so braucht ex keinen Fürsprecher;« indessen bewilligte er natürlich doch die Pension, und zwar mit den scherzenden Worten: »Er soll zu effen haben, wenn er mich auch hat hungern lassen.«

Der treuen Anbanglichkeit, welche ber Ronig für bies jenigen Bersonen begte, bie in feiner Jugend ihm nabe geftanden baben, ift bereits oben von uns Erwähnung gethan worden. So wie er den Thron bestieg, verfehlte er baber nicht, seinen ehemaligen Gouperneurs Ehrenbezeigungen und andere Beweise von Dantbarteit zu Theil werben au laffen, und bies that er, wie alles Andere, in einer Beife: baß baburch ber Werth ber Gabe verdoppelt murbe. -Dem General Grafen von Brühl verlieb er ben aroffen Rothen Ablerorben, und fagte babei, er hatte ibm noch viel lieber ben Schwarzen Ablerorden gegeben, wenn bies nicht burch bie bestebenden Ordenes Befete verboten mare. daß er aber nicht weniger thun tonne', um fich bantbar für die guten Lehren zu bezeigen, welche er von ibm in porigen Zeiten erhalten habe, und die er zu befolgen fich bemühen werde. Auch dem Geheime:Rath Benifch ertheilte er auf verbindliche Weise einen Orden. buldvoller war die Art, wie der Rönig eben jenen Orden feinem älteften Gouverneur, bem greifen General von Bachof zusendete, indem er ibm nicht nur fagen ließ, er möchte fich, feines boben Alters und ber bamit verbundenen Schwäche wegen, ja nicht zu ihm bemühen, sondern sogar seinerseits noch an demselben Tage ben

alten Lebrer mit einem Befuche überrafchte. baubt wünschte ber Rönig nicht, daß Jemand bloß um kiner (des Königs) Berson willen fich in seiner Lebensweise gwang anthue; nur bem Dienste bes Staats follte, wenn es nöthig war, jedes Opfer gebracht werden: ban war ber Ronig felbft bereit und barum verlangte er es auch von den Staatsbienern. Für feine Berfon aber frach er, wie gesagt, diese Rücksichten nicht an. Gines Tages ließ er ben General von Rüchel zur Safel einlaben, fcbrieb ibm aber zu gleicher Beit: "3ch weiß, bag Sie viele Betannte in Berlin haben; follten Sie baber fon anderweitig über Ihre Reit bestimmt haben, fo wunfche ich nicht, baf Sie fich meinetwegen geniren.a Diefe freundliche Rücksicht auf verfonliche Berbaltniffe, war tein Tribut, ben der Rönig ber Person bes Generals Rüchel wilte, fo febr er biefen auch ichaben mochte, noch mar irgend ein Rebenzweck damit verbunden, sondern es war einzig der Ausbruck der mabren Gefinnungen des Rönigs, beffen Seele fo voll ber erhabenften Gigenschaften mar. daß eitler Stola durchaus teinen Raum barin fand.

Wir schließen bier dieses Rabitel, bas wir ausschließlich baau bestimmt baben, um ein Bilb von dem Ronige. wie er als Menfc war, aufzustellen. Statt aber mit ben ungewiffen Farben einer schilbernden Charafteristit au malen, haben wir es vorgezogen, in bunter Mosait vor den Augen des Lefers eine Reihe von Thatsachen auszubreiten, aus denen fich bas Bild bes herrlichen Königs gleichsam lebendig, leibhaft und törperlich von selber que sammenfügt. So glauben wir, werben unsere Lefer bie

flarfte und reinfte Borftellung von bem jungen Sonige betommen, der jett werft ben Guf auf die Bubne ber Beltgeschichte ftellt. Sest, boffen wir, werden fie ohne Miftrauen und ohne Beschuldigung ber Übertreibung bas: ienige lefen, mas wir und Andere zum boben Lobe Fried = rich Milhelms bes Dritten fagen. Reut werden fie es erklärlich finden, wie felbft leidenschaftliche und vorurtheilsvolle Schriftsteller, wie ber Obrift Maffenbach in seinen schonungslosen Memoiren, oder gar schmähluchtige und verläumderifche, mie der Berfaffer der »vertrauten Briefea u. A. nur mit Achtung und bober Bewunderung von dem Charafter und den Gefinnungen des Königs fprechen, indem fie, die Alles verunglimpfen, und bie fich außer dem Bereich der Strafe geftellt hatten, doch nie ben geringften Schein eines Matels auf ben Ronig au werfen wagen, da fle zu tlug waren, Lügen zu behaupten, für die Glauben zu finden alle Möglichkeit fehlte. Desto tecker magen fie es, die Regentenfähigkeiten des Rongs in 3meis fel zu ziehen, und die Schuld des Unglude, das Preufen in bem erften Jahrzehend unseres Jahrhunderts betroffen hat, der Politit und der Bermaltung des Königs manschreiben. Nachbem das Unglud geschehen mar, gab es mit einem Male ungählige von Weisbeit ftrobende Leute. welche genau wußten, wie bas Schlimme hatte verhütet werden tonnen und woher ce entstanden fei. Freilich, wo Afung ift, fehlt es nicht an trächzenden Raben! Aber hatten biefe Beier und Raben voraussehen konnen, wie groß der König aus dieser schweren Prufung bervorgeben werbe, wie er die Schmach in Ruhm, die Unterbrudung

in Freiheit, die Niederlage in Sieg, in Glanz und Größe verwandeln werde, — sie hätten sich wohl gehütet, so zusversichtlich zu schmähen und zu prophezeien! Um so grössere Ehre darum den Männern, die auch im Unglück die Liebe zu ihrem herrlichen Könige bewahrten, voll Berstrauen auf seinen Willen und seine Krast blickten und, den Schmähern zum Troß, diese Liebe und dieses Berstrauen in begeisterten Worten aussprachen. Wir nennen von diesen Biedermännern hauptsächlich den wackern Seinstich Bardeleben und theilen die ruhige, aber lebendige und wahre Schilderung mit, die er von dem Regierungssuntritt bes Königs entwirst:

»Nach des Vaters Tode bestieg Friedrich Wilhelm ber Dritte den Thron. Mit der Krone umfingen sein Haupt alle Sorgen reiner Vaterlandsliebe, richtiger und ruhiger Einsicht der äußern und innern Verhältnisse des Staats und eines bescheidenen Kerzens. — Ter König beruhigte sich in dem Entschlusse, nach dem Muster seiner Vorsahren zu herrschen, das Vaterland aber zunächst vom Rande des Abgrunds bedachtsam zurückzusühren. Für sein Serz und seine Privatsreuden behielt er sich vor, in Vürgertugenden ein Veispiel zu geben, für seinen Fürstenzuhm aber den Segen der Nachwelt. Und in seiner Weise sollte überall Nichts mehr täuschen und auf Täuschung sühren, sondern der öffentliche Charakter sollte sein: deutsch,

<sup>\*</sup>Auf bie mahrhaft vortreffliche Schrift beffelben "Friebrich Bilhelm ber Dritte und fein Bolt" werben wir im Laufe biefer Geschichte noch öfter zurudtommen.

mabrhaft, verftandig, bas Rübliche beforbernd. Berbienfte ehrend, por allen die Tugend. Durch Ordnung, Sparfamteit, Wirthschaftlichteit, burch Unterftusung des Meis Bes follte bem erfcbopften Staate geholfen, fein Rrebit bergeftellt, öffentliche Schulben abgetragen und fundirt, Gigenthum und perfonliche Freiheit durch Gerechtigfeit, Bewiffen und Bernunft, burch Tolerang, die Sitten burch öffentliche Achtung ber Religion geschütt, und allen Burgern Raum gelaffen werben, bas eigne Befte mit moas lichfter Freiheit, aber innerbalb ber Gefete ju forbern. -Das Syftem des Ronias erforberte einen ungeftorten Fries ben; ihn zu erhalten, friedliche Gefinnungen, Mäßigung, ein wohldisciplinirtes Beer, gut erzogene Offiziere, für bas Außerfte einen Schat, überall aber weise und folgerechte Maagregeln. Er felbst noch jung, beschloß bem Rathe anerkannter fluger Männer Gebor ju geben, bagegen feinen Böflingen niemale, am wenigsten eignem Ehrgeige.«

Wie der König aber diese Entschlüffe ausgesührt hat, das wollen wir in den nächsten Kapiteln erzählen, indem wir dieses, ausschließlich der Charatteristit gewidmete, das mit beschließen, ein Gedicht mitzutheilen, welches, unmitztelbar nach der Thronbesteigung des Königs veröffentlicht, ein höchst treues Bild von demselben entwirft und daher zugleich als Zeugniß gelten kann, wie vollkommen gleich damals der König von dem sreudig hoffenden Bolt bez griffen ward:

## Lieb zur Chre des Königs.

(Rad der Melodie der Marfeiller Somne gu fingen.)

Einen seltnen König preise, preis Ihn boch, o Festgesang! Schon als Jüngling brad und weise, giebt Sein Perz Ihm Königsrang. In der Lausbahn rascher Jugend, die Er sesten Schritts betrat, ward Er früh am Scheldenfad

Der Gefährte frenger Tugenb. Erhalt uns Ihn, o Gott! — Erhalt Ihn groß und gut! Bur Ihn giebt gern Sein Boll bann Leben bin und Blut.

Richt bem Purpur, nicht ber Krone raumt Er eitlen Borzug ein. Er ift Burger auf bem Throne, und Sein Stolz ift's, Mensch zu sein. 3u bem Flehn bebrängter Brüber neigt Er liebreich gern Sein Ohr. Ber die hoffnung schon verlor, D bem giebt Sein Blid sie wieber.

Erhalt uns 3hn, o Gott! Erhalt 3hn weich und milo! 3n 3hm fieht bann bie Belt-von Deiner Puld ein Bild.

Er zerreißt ber Selbstjucht Rese, auf bas Bohl bes Bolls bedacht.
Er verehret die Gesetze, auch als Schranken eigner Macht.
Er entsernt ber Peuchler Schaaren, und verachiet Schmeichlerton.
Denn Er winkt zu Seinem Thron, nur den biedren Mann, der Bahren.
18 Ihn. a Matt! Erhalt Ihn so gerecht

Erhalt uns Ihn, o Gott! Erhalt Ihn so gerecht! Durch Ihn wird bann Sein Boll ein gludliches Geschlecht!

Er gehordt nicht frommen Bahne, nicht emporter Leibenschaft. Seine Thaten, Seine Plane find Geburten Deutscher Kraft. In ber Biffenschaft Gebiete,
Durch bas Lächeln Seiner Gunft,
treiben Deutscher Fleiß und Runft
neue Früchte Deutscher Blüthe.
Erhalt und Ihn, o Gott! Erhalt Ihn Deutsch gefinut!
Durch Ihn sieht bann bie Belt, was Deutsche Kraft beginnt.

Diefen braven König preise, preise, preise 3hu hoch, o Fefigesang!
Hier, in treuer Freundschaft Areise, fingt Ihm, Freunde, lauten Dankl
Für des besten Königs Leben,
Für die eble Königsn,
für dies Paar von Deutschem Sinu
krinkt das Blut der Deutschem Acben!
Erhalt Es uns, o Gott! vereint durch ew'ges Band,
zum heil für Bolt und Staat, für Thron und Baterlandt

## Reuntes Rapitel.

Erste Verwaltungsmaßregetn.

Durch Geburt und Bestimmung bicht neben bas Steuer bes Staatsschiffes gestellt und ausgerüftet mit einem reis den Maas fchoner Kräfte, die jedoch, durch boberen Willen gefeffelt, teine Gekigenheit hatten, fich zu üben, fühlte Friedrich Wilhelm, ale er den Thron bestieg, baf er vor Allem der bewährten Erfahrung treuer und fähiger Staatsbiener als Stute bedürfe. Er mar allerdings ents foloffen, die Rugel ber Regierung in ben eignen Sanben gu behalten, aber eben fo febr mar ce fein Bille, dem auten Rath fein Ohr nicht zu verschließen, und biefen Rath nach forgfältiger Drufung entweder zu befolgen ober zu verwerfen. Friedrich Withelm mar, ebe er gum Throne getangte, wohl ein unthätiger, aber barum fein müßiger Buschauer gewesen. Er hatte beobachtet. Dit fcharfem Blid hatte er ben Schleier, binter bem bas Triebwert ber Staatsmafchiene verborgen war, burchdrungen und mit rafthem und richtigem Urtheil die Dangel und Kehler ber Bermaltung in ihrem innerften Rern erfannt. Wo bas Gebrechen fibe und worin es bestehe wußte er, nur wie bie Beilung zu bewirten fei, barüber wollte er von der Erfahrung Belehrung erhalten. Jeder Abereilung

feind und entichloffen, teinem Staatsbiener eine Rrantung au bereiten, wenn nicht bas Wohl bes Staats es erheischte, bebielt ber junge Ronig bie boberen Berwaltungebeamten im Dienft, um die nachfte Reit über ihre Treue und Taualichteit entscheiden zu laffen. Um aber andererfeits fic ber Sulfe folder Danner zu verfichern, beren Bortrefflichs teit er bereits geprüft hatte, richtete ber Ronig bas gebeime Rabinet ein, eine Ginrichtung, die insofern allers bings neu und wichtig war, als er barin gleichsam seine Verson vervielfältigte. Den Ramen einer Beborbe verdiente das geheime Rabinet burchaus nicht, obwohl es die Form terselben annahm. Rur ber Rönig war diese Beborbe. Er entichieb. Dag er por ber Enticheibung fich mit den Mitgliedern des Rabinets berieth, ift lediglich eine perfonliche Dlaagregel, und biefe mare nur bann an tabeln gewesen, wenn fich in ber Folge berausgeftellt batte. baß der König bas willenlofe Wertzeug feiner Rabinets-Rathe geworden ware. Dies ift aber nie gefchehen, fo großes Bertrauen auch ber König in die Mitglieder feines Rabinets feste, ba fie burchaus Manner feiner eigenen Mahl und Prüfung maren, und zwar, wie wir in ber Folge feben werden, Manner, welche die bochfte Achtung verdienten und folche auch von ber Ditz und Rachwelt erhielten. Der Wirtungsfreis ber Minister marb baburch nicht im Geringften beschräntt. Der Ronig ertheilte feine Befehle nach vorhergegangener Berathung im Rabinet, aber es waren burchaus feine Befehle, ber mabrite Musdruck feines Willens und feiner itberzeugung. Minister gegen eine foldergestalt beliebte Bermaltungsmaß.

regel Einwendungen zu machen, so legte er dieselbe dem Könige gehörig motivirt vor, und der König zog hierauf die Maaßregel von neuem in Erwägung, prüfte die ihm dargelegten Gründe und verfügte sodann die Entscheidung. Sielt es ein Minister sur räthlich, einen Gegenstand mündzlich mit dem Könige zu verhandeln, so stand ihm zu jeder Stunde der Zutritt zu ihm offen.

Bu ben Mitgliebern bes Kabinets gehörten beim Res gierungs: Antritt bes Königs die Obriften v. Köderit, v. Zaftrow und die Geheimen : Rathe Menten und Lombard.

Der Charakter bes Obriften v. Röckeris, so wie seine eigenthümliche Bestimmung als Mitglied des Kabinets find bereits auseinandergesett worden.

Dem Obriften v. Zastrow, General-Adjudant des Rösnigs, welchen Posten er schon bei Friedrich Wilhelm II bekleidet hatte, war der Bortrag der Militärangelegenheisten in dem Königlichen Rabinet zugewiesen. Er war ein Mann von achtungswürdigem Charatter, vieler Lebenserssahrung und großer Gewandtheit.

Der Seheimerath Menten (Anastassus Ludwig) war dem Könige zu diesem wichtigen Posten von Köckerit empsohlen worden, und schon hieraus läst sich auf seinen Sharakter schließen. Menten, dessen Borsahren sich bezreits Ruhm erworben hatten, war schon während der Rezgierungszeit Friedrichs des Großen durch den Minister Berzderg in der geheimen Kanzlei angestellt (1776) und später in Gesandtschafts-Angelegenheiten an den Schwedissen Hos gesendet worden. Von hier wurde er, da er

ben Saubtweck feiner Sendung: jur Berfofnung Ronia Guftan's III mit ber Königin Mutter mitmwirten, glude lich erreicht batte, nach Berlin gurudberufen und von Friebrich II noch ferner in auswärtigen Angelegenbeiten verwendet. Unter Friedrich Wilhelm II wurde Dens ten meniger beschäftigt, und als er beim Rheinischen Relb. quae, auf welchem er eine Reitlang ben Ronig begteitete. Gefinnungen außerte, die mit benen des Ronigs nicht gang übereinftimmten, verlor er bie Gunft beffelben gang lich, worauf er nach Botsbam gurudgeschickt und feitbem fast gar nicht mehr beschäftigt murbe. Rufrieben mit feinem Schicffal, benutte Menten die ibm geworbene Duse au fleißigen Studien, und war nicht wenig überrafcht, als er fich, nach ber Thronbefteigung Friedrich Bilhelms III. plöblich mit bem höchsten Bertrauen des von ibm bochverehrten jungen Monarchen beschentt fab. In ber That batte ber König bas bochfte und begründetfte Rutrauen zu Menten, beffen Stellung im Rabinet allerdings auch bie wichtigfte mar; benn er hatte ben Bortrag ber innern Angelegenheiten, der Polizei, der Finangen, ber Juftig ber Snabengewährungen x., bemnach ein Departement, bas eben fo groß an Umfang, als an Wichtigkeit mar. edle Menten blieb indeffen nicht lange im Amte, ba ein unheilbares Salbübel ihn zwang, fich von anhaltender Thätigkeit gurudgugieben; boch auch test noch gog ibn ber Ronig öfter zu Rathe, sobald er in wichtigen und zweiselhaften Fällen die Meinung eines erfahrnen und redlichen Rathgebers zu boren verlangte. Bor seinem Tobe empfahl Menten bem Ronig den Kammergerichtes Rath Beb The

W

zu feinem Rachfolger, und ber Ronig mablte biefen Mann. ben er felber bis babin taum gefannt batte, theils auf Grund der Empfehlung Mentens, theils auf das ehrenvolle Renanis, welches die allgemeine Stimme über Benme ablegte. Bemme, von ber größten Rechtschaffenheit bes Charafters, dabei ein äußerft gelehrter, aber auch eben fo ftrenger Jurift, brachte anfange bie unbiegfame Sprobiafeit ber richterlichen Formen und Anfichten in fein neues Umt mit hinüber. Aber begabt mit einem hellen und burchbringenden Geifte. lernte er bald die eigenthümliche Bebeutung feiner Stellung würdigen und zwischen bem tobten Geifte des Gefetes und bem lebenbigen bes Ros nias unterscheiben. Er ertannte, bag zu ben Attributen bes Ronigs außer benen bes Richters auch bie bes Onadenspenders geborten. Sobald er aber feinen eigentlichen Beruf begriffen hatte, wurde er mit Freuden das Wertzeug der Wohlthaten des Rönigs, so oft diefer fich veranlagt fab, folche ju fpenden. Doch auch ben andern Pflichten feines wichtigen Amtes genügte Bebme in vollem Maaße. Bon erprobter Reblichkeit, war er zugleich reich an mannichfachen Renntniffen, ichöbferisch an Sulfemitteln, beharrlich und fest in gefaßten Entschlüffen; nicht minder war er unermüdlich in ber Arbeit, dem Könige mit unverbrüchlicher Treue ergeben und leidenschaftlich für beffen Ruhm eingenommen, ben er ftete nur im Guten fuchte. Mit Freuden fab benn auch ber König, daß er teinen Grund habe, es ju bereuen, baf er ber Empfehlung Mentens Folge geleiftet, und er gogerte nicht, feinem neuen Rabinets : Rath fein volles Bertrauen, feine Achtung und feine Freundschaft in hohem Grade jugus wenden.

Wenn aber über bie genannten Danner nur eine ungetheilte Stimme ber Bochachtung fich aussprach, so waren bagegen bie Meinungen über den Gebeimen-Rath Lombard. ber im Rabinette bie auswärtigen Angelegenheiten beforate. Lombard, von niebrer Sertunft, batte febr getheilt. unter Frietrich bem Großen die Stelle eines Rabinets. Secretars betleibet, war aber bei Friedrich Bilbelm II. deffen besondere Gunft er erlangt batte, au dem Range eines Beheimen : Rabineterathes gestiegen. Als Friedrich Wilhelm III die Regierung antrat, ward Lombards Stellung eine zweifelhafte; ber König zogerte lange, ibm fein Bertrauen au ichenten, vielmehr bielt er ihn beständig in einer gewiffen Entfernung, und jog ibn erft fbater naber an fich, als er zu fernerem Distrauen teinen Grand mehr zu baben glaubte; bennoch bat Lombard in der Folge bas Bertrauen bes Ronigs wieder verloren. Lombard war trantlich und baber au anftrengenden Arbeiten eben fo wenig fabig als geneigt, babei weber febr unterrichtet. noch besonders scharfblickend in der Bolitit, aber er befaß viele Gewandtheit im Benchmen und Lebhaftigfeit in ber Conversation, namentlich in der frangöfischen Sprache, die er febr fertig fbrach. Seine Stellung im Rabinet war bie unbedeutendfte, weil der Ronig die auswärtigen Angelegen: beiten meift mit dem Minifler felbft berietb.

Dies war die Zusammensetzung des Rabinets, in wels chem der König seine segenreiche Thätigkeit sosort zu ents wideln anfing. Gleich am ersten Tage seiner Thronbes

fleigung bielt er einen Rabinets-Rath, in welchem die laufenben Befchäfte ibm porgetragen wurden, und von bies fem Angenblice an wurde es täglich fo gehalten. Sierbei mar folgende Ginrichtung von dem Ronige angeordnet worben: Alle an ibn gerichteten Briefe mußten jeden Moraen, numerirt und in einer Lifte verzeichnet, auf feinen Arbeitstifc gelegt werben. Roderis und einer ber altern Setretare erbrachen bierauf die Briefe und lafen. Der Ronig felbft, ber in ber Regel beftandig bierbei aus gegen war, ober boch, wenn bies nicht anging, von Beit m Reit in bas Rimmer tam, las von ben eingegangenen Briefen fo viele, als die Zeit irgend erlaubte, wobei er fich in der Wahl der Briefe vom Ungefähr leiten ließ. indem er biefen ober ienen Brief aus ber Menge berausariff. Die Rabl ber eingegangenen Schreiben mar naments lich im Unfange fo groß, bag ber Ronig mit feinen Rabinets-Rathen Bor- und Nachmittags auf das angeftrenatefte arbeiten mußte. Sobald bie Briefe gelesen maren. wurden fie von Röderit nach ihrem Inhalte in brei Abtheilungen gebracht, und den brei Rabinete-Rathen für bas Rriegs-Debartement, bas Innere und Auswärtige augetheilt. Die Rabinets : Rathe machten fich nun ebenfalls mit dem Inhalte befannt und legten am folgenden Tage, über jede Angelegenheit befonders, dem Rönige Rechenschaft Beruntreuungen waren, wenn fie überhaupt gu befürchten gewesen wären, unmöglich, ba ber Ronig viele Briefe felbst gelesen hatte und überdies nicht felten einzelne Briefe gum zweiten Dal zu lefen verlangte, wenn ber Bericht über diefelben ibm aus dem einen ober bem andern

Grunde auffiel. Der König berieth fich bierauf mit bem Berichterflatter über die mitgetheilte Angelegenheit, ober enticied fofort nach eigner Anficht. Letteres war baubtfächlich ba der Rall, mo. wie bei Ministerial-Berichten, die Borftellungen zugleich umftändlich motivirt maren und baber eine rafche Ginficht in die Ratur ber Sache gemabrs ten, ober mo, wie bei eigentlichen Bittidriften, bas eble Berg bes Rönigs von einer ichonen Pflicht in Anfpruch genommen murbe, benn die Stimme bes Bergens überborte ber König nie. über alle andere Angelegenheiten nahm ber Ronig ben Rath berjenigen Manner, Die er feines Bertrauens murbig befunden batte, gern in Anfpruch. Indeffen ließ er fich von den Anfichten und Bedanten ber Befragten nie beberrichen, mas theils aus feinen Bers fügungen, die meift den treuen Abdruck feines berrlichen Charaftere enthalten, theile aus dem Zeugniff folder Ders fonen, beren Stellung in ber Rabe bes Ronigs, ihnen Belegenheit zu diefen Beobachtungen gemährte, bervorgebt. Miemale durfte einer ber Rabinete-Rathe, wenn er es auch gemocht batte, es magen, bem Könige imponiren zu mollen: er verlangte, wo er zweifelte, von ihnen übergeugt au werden. » Satten fie ein Gefet für ihre Dleinung angus führen, fo tonnten fie gewiß fein, Friedeich Bilbelm werde es nicht antaften; benn es war fein fester, ertlärter Wille, nach Gefeben regieren zu wollen und fie unverbrüchlich zu halten. \* «

Daß der König fich bei allen wichtigen Angelegenheiten

<sup>\*</sup>Bertraute Briefe tc. C. 108.

bes Ratbes feiner erfahrenen Rathe bebiente. bat man von vielen Seiten lediglich dem Miftrauen augeschrieben. welches ber König in seine eigene Rrafte fette. ber Berfaffer ber Materialien jur Geschichte ber Jahre 1805 - 7, welcher ber Berfon des Ronias nabe ftand, und in feinem Werte Verfonen und Sachen meift treffend und vorurtbeilefrei ichilbert, fagt: » Durch eine nicht m er-Harende Sonderbarteit des menfchlichen Perftandes ift es getommen, daß bei ber auten Meinung, die ber Ronia pon fich felbft baben mußte, und bei der bundertmal wiederholten Erfahrung, baß fein eignes Gefühl von allen feinen Rathaebern der unbestechlichfte fei, er fich boch nie auf feinen eigentlichen Standpunkt gestellt bat, benn er feste ftete nur ein ichuchternes Bertrauen in feine Ginficht. - Ohne daß wir die Thatsache selbft bestreiten tonnen, muffen wir boch ber Urfache, welche man ihr unterfchiebt, widersprechen. Bare ber Ronig wirklich in folchem Grade unentschloffen gewesen und hatte er ein fo bobes Distrauen in feine Rrafte gefest, mare bemnach biefer Rug feines Charatters wirtlich Schwäche gemefen, wie man es bann nothwendig nennen mußte, fo batte ber Ronig fich auch gewiß von der Meinung Andrer beberrichen und fowohl zum Guten ale zum Bofen verleiten laffen muffen. Daß diefes aber nicht der fall gewesen ift, darüber berricht nur eine Meinung. Der Ronig befaß im Gegentheil eine außerordentliche Festigkeit in allen Dingen, von denen er wahrhafte überzeugung erlangt hatte; nicht minder gewiß ift ce, daß fein Beift . Belligfeit und Scharfe genug befag, um entweder durch

**B** 

fich felbft oder burch fremde Bermittlung Grunde und Motive leicht zu erfaffen und zu burchbringen und baburd raid zu einer überzeugung zu gelangen. einem folden Charafter - Sowade ein Biberfbrud mit fich felber und baber unnatürlich mare, muß Rebermann begreiflich finden, und es tann wohl nicht genugen, biefes Rathfel fo zu löfen, daß man es für eine nicht zu erflarende Sonderbarteit bes Berftandes ausgiebt. Bir glaus ben baber nicht au irren, wenn wir bie Urfache biefer Chas ratter Außerung bes Ronigs in ben ftrengen Begriffen finden, die er von der Berantwortlichteit feines Berufes batte, mit einem Worte in feiner Gemiffenbaftigteit. Der Ronig, - bies icheint uns bas Bahre, - feste tein ausschliefliches Bertrauen in feine Ginfichten; obne feine eignen Rrafte ju mifftennen, bielt er biefelben doch teinesweges für fo volltommen, daß fie durch andere nicht noch ergangt werben tonnten. Seine Berants wortlichteit ichien ihm ju groß, fein Bernf ju beilig, feine Pflichten zu wichtig, als bag er ihnen von benienigen Mitteln, eignen ober fremben, über bie er verfügen tonnte, bas Gerinafte batte entziehen mogen. Rubige Befonnenbeit, genaue Erwägung und ftrenge leibenschaftlofe Prüfung waren ibm die unerläfflichften Begingungen gur Gewinnung einer perfonlichen Überzeugung, ber entfprechend er feine Entscheidung treffen follte. Bielleicht ging ber Ronig in diefer ftrengen Gewiffenhaftigteit wirklich bann ju weit, wenn er, wo feine Uberzeugung mit ber fremben im Widerspruch ftand, der letteren den Borgug verlieb. Den Rönig leitete in biefen Fallen ber Grundfat, baf

das Urtheil über eigne Meinungen stets besangen und eingenommen sei; um dann einem möglichen Unrecht zu entgehen, oder einem Mistrauch seiner Gewalt, die zu hemmen Riemand berechtigt war, ordnete er lieber seine Meinung der Ansicht eines Staats-Dieners unter, über dessen Fähigkeit, Treue und Rechtschaffenheit er außer allem Zweisel war. Mochte dem indes sein, wie ihm wollte, so hat doch der Ersolg gelehrt, daß der Staat keinen Grund hatte, über die strenge Gewissenhaftigkeit des Köznigs sich zu beklagen.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß der Rönig bei seinem Regierungs-Antritt unter den höheren Staatsbesamten Einige fand, die er als die Urheber maucher versberblichen Regierungs-Maßregeln seines Baters kannte. Dennoch entsernte er dieselben keinesweges sogleich, indem er einerseits überhaupt übereilte Maßregeln haßte, und es nächstdem seinem Rechtlichkeitsgefühl angemessen fand, die Strasbarkeit oder Untauglichkeit der betreffenden Personen zuvor während seiner eignen Herrschaft zu prüsen, wie wir dies bald durch Thatsgefachen belegen werden.

Wie scharf der König schon vor seinem Regierungs-Antritt beobachtet und wie richtig er die Mängel der Verwaltung erkannt hatte, geht namentlich aus seiner eigenhändigen Ermahnung an die Sivilbehörden hervor, eine Ermahnung, die der König unmittelbar nach seinem Regierungs-Antritt erließ, und die wir als das erste, von dem Könige selbst ausgegangene Dokument um so lieber mittheilen, als es auch seinem Inhalt nach von höchstem Interesse ist. "So befannt es mir auch ift, (lautet cs.) daß bei fammtlichen Departements, Rammern, Regierungen u. f. w. viele außerft brave, rechtschaffene, arbeitsame und fabige Manner angestellt find, und baf gemaß beffen and bie Beschäfte in ber Art betrieben werden; so ift mir auch im Begentheil nicht entgangen, baß fich verschiedene andere Subjette barunter befinden, Die nichts weniger als porbenannte Qualitäten befigen und ihre Schulbiafeit nicht geborig observiren, woraus benn wiederum ju folgern. bal nicht allemal fo gehandelt worden, als es zu erwarten gemelen. Da nun aber ein bergleichen Berfahren ins tunf: tige burchaus nicht mehr gelitten werben foll, auch folde unnüte Brodeffer bem Staate nur à charge und mehr icaben ale nüben, fo werben fammtliche Debartemente-Präfidenten u. f. w. aufgefordert, wenn fich bergleichen unbrauchbare Subjette in ihren refp. Departements finben follten, (woran nicht zu zweifeln, wenn ohne alle Bartheilichkeit verfahren.) felbige zu notiren und bavon eine Lifte höheren Orts einzureichen, bei welcher bann im Rurgen die Urfachen der phufischen und moralischen Untanalichkeit anzumerten, auch wie fie am besten unterzubringen ober ganglich zu entlaffen; benn es ift nothwendig, baß auch hier ein Unterschied zu treffen, indem gumal bei wichtigen Stellen teine intapable und ihren Boften nicht gemachsene Subjette füglich gelitten werben tonnen, ohne dem Gangen gut ichaben. Dergleichen Männer konnen aber vielleicht fonft gut und ehrlich fein, und baber vielleicht einem minder wichtigen Poften gang gut vorzufteben im Stande fein, da hingegen gang unbrauchbare phyfifche

und moralische, erstere, wenn sie insirme und intapable, mit einer mäßigen Pension zu verabschieden, lettere, als die moralisch untauglichen aber, zumal wenn sie Beweise von niedrigem Interesse oder Schmuz gegeben, oder ihre Schuldigkeit aus Faulheit nicht gethan, oder sonst ganz undrauchbar sind, sofort zu entlassen; denn es ist besser, daß ein einzelnes Individuum leide, als daß das Ganze babei zu Grunde gehe, oder doch wenigstens merklich leide.

Für die Richtigkeit der Eingabe repondiren die Einsgeber. Sollten hierbei Menschlichkeiten oder Partheilichekeiten vortommen, so ist der Eingeber unter die Zahl der unbrauchbaren Mitglieder zu rechnen, wird also auch eine dem gemäße Behandlung zu erwarten haben.

Wenn aber gleich dergleichen Subjette nicht augenblicklich auszumerzen, so wird demohngeachtet den verschies denen Departements-Shefs, Präsidenten u. s. w. aufs neue und schärste aufgegeben, jederzeit nach Pflicht und Ses wissen und dem von ihnen geleisteten Side getren zu versfahren, sich der Geschäfte mit Giser und Thätigkeit anzus nehmen, und unermüdet darauf zu passen, daß ein gleiches von ihren Untergebenen geschehe, so daß alles, vom Obern bis zum Niedern, wie eine Kette an einander hänge, und in einander greise. Der Obere ist schuldig, seinen Untersgebenen mit aller Strenge auf den Dienst zu passen, auch sie mit Ernst dazu anzuhalten.

Der Staat ift nicht reich genug, um unthätige und müßige Slieder zu besolben, wer sich also dessen schuldig macht, wird ausgestoßen, und find hierzu teine große 11ms stände oder Prozeduren nothwendig, sobald die Sache ihre

Richtigkeit bat, benn ber richtige und thatige Befcafts. gang tann nicht eines unbrauchbaren ober unwiffenben. unthätigen Individuums halber gehemmt werben, weil ber Rachtheil danon fich bis auf bas Ganze bes Ctaats erftredt, und biefes barf nie bei einer regelmäßigen Regies rung leiben. Diefe aber tann nirgend angetroffen werben. als mo Thatiateit und Ordnung berrichen, und me bas Recht eines Steben mit Unpartheilichfeit entschieben wirb. Das biefes gefchebe, barauf muß unermubet gewacht und gehalten werben, und muß, wie ichon erwähnt, ber Dbere feine Untergebenen jeber Beit im Muge haben und ihnen burchaus teine Wintelauge ober die geringfte Untrene une geab ibet burchgeben laffen. Wenn biefer Gang einmal recht eingeführt, fo wird, wie ich boffe und mit Gottes Bulfe erwarte, bas Bange geborig gufammengebalten und permaltet merben können.

Auf dieses alles werde ich mit der größten Genauige teit und Sorgsalt wachen, den redlichen wackern Mannjeder Zeit hochzuachten und auszuzeichnen bemüht sein, so wie ich den, der seiner Schuldigkeit nicht gehörig nachlebt, dafür ansehen, und nach Maßgabe der Umstände mit Strenge aber Gerechtigkeit zu bestrasen wissen werde, wosnach sich ein Jeder zu achten und vor Schaden zu hüten. Dies ist meine ernstliche und bestimmte Meinung.

Siernach hat fich sowohl das Etats-Ministerium felbft zu richten, als diese meine eigenhändige Ordre durch die einzelne Departements-Chefs an die Präfidenten ergeben zu laffen. Berlin den 28. Roobr. 1797.

Friedrich Wilhelm.a

Solche Worte rüftiger Kraft und einer heilsamen Strenge mußten natürlich bas Bertrauen bes Boltes bes seftigen, indem sie seinen Hoffnungen eine sichere Gewähr boten.

Unter ben Staatsbienern, welche theils bie allgemeine Stimme, theils die Meinung des Ronigs felbft als diejenigen bezeichnete, welche ihrem Wirfungefreise entruckt werben mußten, find namentlich ber General von Bis foofswerder, General-Abjudant Friedrich Wilhelms II, und nachfidem ber Minifter von Bollner, nebft feinen Bertrauten und eifrigen Anbangern, bem Ober, Confiftorials Rath Bermes und Bebeimen-Rath Billmer zu nennen. Bifchofswerber, aus einem armen abeligen Gefchlechte in Sachsen ftammend, batte ben flebenfabrigen Rrieg im Breußischen Beere mitgemacht, mar bann in Sächfiche und von diesen in Rurlandische Dienste getreten, aus welden er 1778 in Preußische Dienste gurudtebrte. bem einfährigen Rriege erhielt er eine Anstellung in ber Suite Friedrichs bes Großen; bier lernte er Friedrich Wilhelm II. noch ale Pringen von Preugen, tennen und murbe bald fein vertrautefter Gefellichafter. Alls barauf der Bring ben Thron bestieg, bob er feinen Gunftling rafch von Würde zu Würde und schentte ihm das vollfte Maaf feines Bertrauens. Bifchofswerber geborte jenem, aus Betrügern und Betrogenen bunt gufams mengesetten. Orden ber »Rosentreugera an, die bie Reinheit des Chriftenthums durch finnlose Geifterbannerei und anderen mpflifchen Aberglauben beflecten, oder auch wohl zu fträflichen Rebenzwecken mißbrauchten. Er war

von verschlagenem Charatter, vorsichtig und zurückaltend, ohne daß er es deshalb weniger verstand, seine Zwecke zu verfolgen; daher war er stets sicher, daß man ihn keines Bergehens übersühren konnte, weil er niemals die Absicht hatte blicken lassen, eine zu begehen. Friedrich Wilhelm ber Dritte aber blickte zu tief, als daß er sich durch diesen Schein von Unsträssichteit hätte täuschen lassen sollen. Dem Andenken seines Baters zu Ehren verlieh er zwar dem General-Adjudanten desselben den Schwarzen Ablers Orden; diese Auszeichnung aber, die nicht der Person, sondern der ehemaligen Stellung derselben galt, solgte der nothgebrungen erbetene Abschied auf dem Fuße nach.

Geifterseher und ffinfterling wie Bischofswerber, aber anmagender als diefer, beftiger in feinem Gifer, rudfictslofer in ben Mitteln und unerfättlicher in ben Zweden mat Böllner. Cobn eines armen Landgeiftlichen, nach beendigten Studien zuerft Sauslehrer, bann einige Jahre Dorf-Prediger und hierauf eifriger Landwirth, wurde Bollnet, nachdem er bie Schwefter feines ebemaligen Böglings, bes Beren v. Itenblit auf Bebnit, gebeirathet hatte, Rammerrath bes Pringen Beinrich (Brubers Friedrichs II). Diefe Stellung leiftete feinem Chraeize ben erwünschten Borfchub; er wendete fich mit feurigem Gifer ber Rosentreugerei au und wirtte fur ben Orben burch Schrift und That, wo er nur fonnte. Bald gelang es seinen Beftrebungen, fich die Gunft des Rrondringen zu erwerben, welcher bei feiner Thronbesteigung, als Friedrich Wilhelm II, den Gunftling jum Bertrauten und Rathgeber in ben wichtigften Regierungs Ungelegenheiten

mablte; balb barauf murbe Bollner in ben Abelftanb erboben, aum Minister ernannt und ibm die Leitung ber geiftlichen Angelegenheiten anvertraut. In Diefem Birtungetreife ging Böllners unabläffiges Streben babin, jeder Art von Auftlärung entgegenzugrbeiten, Die freien Außerungen wiffenschaftlicher Forfchung in Religions Sas den au unterdrücken und die Gewiffen ausschließlich in bie Formen feiner Anfichten, ober berienigen, die er öffente lich geltend machte, zu zwingen. Die oben genannten Bermes und Sillmer, jener durch Bischofswerder aus Breslau nach Berlin berufen, biefer burch ben Bergog. Engen von Mürtemberg empfohlen. Beide blinde Schwars mer und Giferer und überdies voll buntelhaften Sochmuthe, unterftutten ihren Gonner, ben Minifter Wollner, in seinen Bestrebungen. Im Sabre 1790 murde Billmer nebft drei Anderen ibm Gleichgefinnten, dem Geb. Rath Oswald (Borlefer des Rönigs und chemals Raufmann in Breslau), und ben Predigern Woltersborf und Silberfolag, ju Mitgliedern einer Commiffion er: nannt, welche fortan die Prufung und Aufficht aller Ranbibaten geiftlicher Amter handhaben follte. Muf biefe Beife murbe bem Ober-Confistorium eine feiner wichtigsten bisberigen Befugniffe entrogen und flatt beffen in die Bande berjenigen gegeben, deren verderblicher Ginfluß icon vorber verwundende Spuren gezeichnet hatte.

Diese Umftände maren dem tlaren Beobachtungsgeifte Friedrich Wilhelms III nicht entgangen, und taum hatte er den Thron bestiegen, als er, zur großen Freude des ganzen Boltes, den Sänden der obenermähnten Com-

miffion ben bespotisch gebandbabten Quael bes Gewiffens amange entwand, indem er die Befuanis aur Brufuna ber Randitaten u. f. w. ber früheren murdigen Beborbe, bem Dber: Confiftorium, durch Rabinete: Ordre vom 27. Debr. 1797, wieder übertrug. Schon unter bem 23. Rovember hatte ber Rönig eine Rabinete Orbre in biefem Sinne an Bollner erlaffen; biefer aber, ber feine bieberige Rolle noch teinesweges aufzugeben gesonnen war, glaubte ben Befehl bes Rönigs burch willfürliche Deutungen für feine eignen Amede benuten zu tonnen, und erließ baber unterm 25. Decbr. an den Confistorial-Brafidenten zu Ruftrin ein Refeript, in welchem er, mit unglaublicher Recheit auf bie Rabinets Drbre bes Rönigs felber fich beziehend, bas Religions:Ebiet mit unnachläffiger Strenge von neuem einschärfte. Indes fab er bald ein, baß er fich in seiner Berechnung geirrt habe, benn bereits am 12. 3an. 1798 gab ibm der Ronig feine Willensmeinung burch nachftes bende bochft interessante Rabinete-Ordre zu ertennen.

»Die Deutung welche Ihr meiner Ordre vom 28sten Novbr. v. J. in einem unterm 5. Deebr. an die Consistorien erlassenen Reseript gegeben habt, ist sehr willkührslich, indem in jener Ordre auch nicht ein Wort vorhanden ist, welches nach gesunder Logit zur Sinschrung des Religions-Edikts hätte Anspruch geben können. Ihr seht hieraus, wie gut es sein wird, wenn Ihr bei Euren Versordnungen künstig nicht ohne vorherige Berathschlagung mit den geschäftskundigen und wohlmeinenden Männern, an denen in Eurem Departement kein Mangel ist, zu Werke geht und hierin dem Beispiel des verewigten

Münchhaufen folgt, der denn doch mehr, wie viele Ans dere, Urfache gehabt hatte, fich auf fein eignes Urtheil zu verlaffen.

Qu feiner Zeit mar tein Religione. Sbift, aber gewiß mehr Religion und weniger Seudelei, wie jest, und bas Beiftliche Departement fand bei Ginlandern und Auslandern in der größten Achtung. 3ch felbft ehre bie Religion, folge gern ihren beglückenben Borftellungen, und mochte um Bieles nicht über ein Bolt berrichen, bas feine Religion batte; aber ich weiß auch, baß fie bie Sache bes Bergens, bes Befühle und ber eignen Ubergeugung fein und bleiben muß und nicht burch einen methodischen 3mang ju einem gedantenlofen Plapperwert berabgewürdigt wers ben barf, wenn fie Tugend und Rechtschaffenbeit beforbern foll. Bernunft und Phifolophie muffen bier ungertrennliche Befährten fein. Dann wird fie burch fich felbft befteben, ohne die Autorität berer ju bedurfen, die ce fich anmagen wollen, ihre Lehrfage fünftigen Jahrhunderten aufzudringen und ben Rachtommen vorzuschreiben, wie fie ju jeber Beit benten follen.

Wenn Ihr bei Leitung Eures Departements nach ächten lutherischen Grundfaten versahret, welche so ganz dem Geist und der Lehre des Stifters unserer Religion angemessen sind, wenn Ihr dafür sorgt, daß Pfarren und Schulämter mit rechtschaffenen und geschietten Männern besetht werden, die mit den Kenntnissen der Zeit und bes sonders der Exegese fortgeschritten sind, ohne sich an dogmatische Subtilitäten zu tehren, so werdet Ihr es bald einssehen, daß weder Zwang, Sesehe noch Erinnerungen nöthig

find, um wahre Religion im Lande aufrecht ju erhalten und ihren wohlthätigen Ginfluß auf bas Glück und bie Moralität aller Bolteklaffen ju verbreiten.

Ich habe Euch biese meine Meinung auf Euren Bericht vom 10. b. M. nicht vorenthalten wollen.

Berlin ben 19. Januar 1798.

Œ,

Friedrich Bilbelm.«

ben Staatsminifter pon Boliner.

Wöllner, so bitter zurechtgewiesen, konnte sich bennoch nicht entschließen, die Wertstatt seiner Plane, die er viele Jahre hindurch mit solcher Beharrlichkeit versolgt hatte, zu verlaffen und der König sah sich daher genöthigt, ihm den Abschied, ben er nicht sorderte, zu ertheilen, und ihn das durch sür immer aus seinem verderblichen Wirtungstreise zu entsernen (11. März 1798). Hermes und Hillmer theilten das Schickal Wöllners, an dessen Stelle der bischerige Prästdent der Regierung von Pommern, v. Wassow, das Departement der geistlichen Angelegenheiten übernahm und sie fortan im Sinne einer ächt christlichen Humanität und einer ausgeklärten Vernunst leitete.

Eine schöne Ergänzung zu der oben mitgetheilten, gewiß merkwürdigen Kabinets Drdre an Wöllner, bildet eine andre, die wir unsern Lesern ebenfalls nicht vorenthalten zu dürsen glauben. — Der Buchhändler Günther in Glogau hatte nämlich dem Könige ein Exemplar der von ihm verlegten Schrift:

»Sendschreiben an die Beiftlichkeit und Schulmanner 2c.« eingesandt und erhielt darauf folgendes Antwort-Schreiben:

»Se. Majeftat haben bas » Cendidreiben zc. « erhalten und bei beffen Durchlefung mit Bergnigen mabraes nommen, daß ber ungenannte Berfaffer bei eigner grunds licher Renntniß ber Religionsmahrheiten, und mabrem Befühl der Freiheit der brotestantischen Confessions-Berwandten von den trüglichen Aussprüchen der Menschen in Glaubenesachen, die Mittelstraße amischen blinder Anbanglichteit an den wörtlichen Inhalt der Symbole, und unbesonnener Berwerfung der durch ihre Urheber und ihr Alter gleich ehrwürdigen Lehren ber Reformatoren und ihrer Rachfolger, fo richtig zu balten gewußt bat. Seine getreue Schilderung ber Gebrechen bes größten Theils ber Beiftlichen und Schullehrer auf der einen, und ber Mangel bes Berhaltens des weltlichen Standes gegen fie, auf ber anbern Seite, seine Borfcblage und Bitten, Die einen wie die andern zu verbeffern und feine überall beobachtete Mäsigung beweisen zugleich feine gründlichen Ginfichten und fein thatiges Chriftenthum 2c.«

Den in diesen Dotumenten ausgesprochenen ächtzevans gelischen Gesinnungen zeigte sich der König auch stets in seinen Handlungen getreu, mochte es Regierungsmaßregeln oder die Angelegenheiten Ginzelner gelten. Der fernere Berlauf des Lebens des Königs wird mannigsache Belege hierfür bringen; hier wollen wir nur noch eine Thatsache hinzusügen, zum Beweise, wie der König auch da, wo sein zum Wohlthun und Berzeihen so überaus geneigtes Herzsch, doch nie die Stimme höherer und heiligerer Rückssichten, besonders in Betreff der öffentlichen Stitlichteit, überhörte.

Der Prediger Brun o zu Kladow war wegen immoralifcher Bergehungen zur Festungsstrase verurtheilt worden. Das Justiz-Departement verwendete sich hierauf für die Wiedereinsehung des genannten Predigers nach überstanbener Strase in sein voriges Amt bei dem Könige und erhielt von demselben solgende Kabinetsordre zur Antwort:

»Se. Majeftat 2c. tonnen bem Borfclage bes Inftis Debartements, ben zu fechemonatlichem Reftungs-Mercel kondemnirten Bruno zu Rladow, nach ausaeftanbener Strafe wieder in fein Drebigt-Amt einzuseben, nicht beis Die Immoralität eines Bredigers, befanders pflichten. eines Landbredigers, bat einen au entscheibenben Ginfins auf die Sitten feiner Gemeine, als baß man nicht außerft barauf bebacht fein mußte, fie gegen alles Argernif von biefer Seite au fichern. Dies ift in bem vorliegenben Rallum fo nothwendiger, ba der Bruno fic außer dem Frevel. burch ben er in Inquifition gefommen ift, fcblechter Streiche fculdig gemacht bat. Bei diefen bobern Ruckfichten taun bas Mitleiden mit seiner Familie nicht in Anschlag gebracht werden, fondern ber Bruno muß feiner Stelle entfest bleiben. So wie Se. Majestät hoffen, daß das geiftliche Departement Mittel finden wirb, für benfelben auf irgend eine andere Art einen nothdürftigen Unterhalt auszumitteln, fo wollen Diefelben Ihrerfeits jur Erleichterung feines Schicffals baburch beitragen, baf Sie ibm die guertannte fechemonatliche Festungestrafe erlaffen ac.«

Das ist wahrhaft Recht und wahrhafte Gnade! In der Entscheidung — Herrscher; in der Begnadigung — König; in der Gesinnung — Christ! So zeigte fich Friedrich Wilhelm stets!

## Behntes Kapitel.

(Fortfehung.)

Einen nicht minder freudigen Gindruck, als bie Läuterung ber Bermaltung ber geiftlichen Angelegenheiten, machte bie bon bem Ronig ebenfalls gleich bei feiner Thronbesteigung bewirtte Aufhebung des Taback-Monopols. Bereits Fried : rich Wilhelm II batte dieses von Friedrich bem Großen angeordnete Monobol aufgehoben, allein die Freude die das Bolt damals darüber empfand, ward bald wieber burch die Wahrnehmung verfümmert, das man ben Ausfall ber Staats Eintunfte nach Aufbebung ber Tabaderegie, nicht burd Sparfamteit, fondern burd neue Steuern auf die unentbehrlichften Lebensbedürfniffe au beden fuchte. Um fo brudenber aber murbe es empfunben, als Friedrich Wilhelm II durch bie Erschöpfung bes Shapes, fo wie burch bie fehr bedeutenden Ausgaben. welche die Feldzüge am Rhein und in Bolen erheischten. turz vor feinem Tode fich auch zur Wiedereinführung bes Tabads-Monopols genöthigt fah. Diefer Umftand trubte indes teinesweges die Freude des Boltes, als Friedrich Bilbelm III bei feinem Regierunge-Antritt diefen wichtigen Indufriezweig für die allgemeine Betriebsamteit wies ber freigab; benn bas Bertrauen zu ber Sparfamteit und finanziellen Ordnungeliebe des jungen Monarchen mar

œ

bereits so besestigt und begründet, daß sofort sich Jebers mann überzeugt hielt, dieses Mal mit der Aushebung des Tabacks Monopols eine wahre und nachhaltige Wohlthat für das Land gewonnen zu haben.

Bu ben ersten Maßregeln bes Königs, welche das alls gemeine Interesse auf das Lebhasteste in Anspruch nahmen, gehören zunächst noch zwei einander durchaus entzegenges setzte, nämlich einerseits die von dem König erlassene Amsnestie, sowie andrerseits die Berhastung der Gräfin von Lichtenau.

In Folge einer Rabinets-Orbre vom 24. Debr. 1797 begnadigte ber Ronig alle biefenigen Deferteurs, fowie ans bere wegen Werbung und fonftiger verzeihlicher Bergebungen entwichene Unterthanen, welche fich binnen Nabresfrift bei ihren Regimentern und Gerichtes Behörden freiwillig wieder einfänden; ferner erließ oder milberte ber Ronia allen Südpreußischen Stelleuten, welche an dem Volnischen Aufftande von 1795 Theil genommen hatten, die ihnen beshalb zuerkannten Strafen, und verfügte überdies bie Rurudgabe ber, einigen Theilnehmern ber Infurrettion bereits tonfiscirten Guter; fowie nachftbem auch bie Stras fen, welche mehre Studenten zu Balle in Folge eines Tumultes verwirft hatten, in milbere Bestimmungen vermandelt wurden. Außerdem aber batte der König gleich bei seiner Thronbesteigung eine Commission niedergefest, um untersuchen zu laffen, ob fammtliche in ben Strafanftalten Berhaftete burch Urtel und Recht feftgefett und ob Ginige barunter einer Begnadigung murdig waren. Unter 2179 Gefangenen, welche fich bamals in 42 Ruchthäusern und Festungen befanden, nahmen in Folge des Commissions-Berichts 488 theils durch gänzliche Freilafs fung, theils durch Milberung ihrer Strafen an der Amsnestie Theil.

Raft mehr aber noch, als diefe Magregel ber Milbe. fand bie ber Strenge gegen bie Graffn Lichtenau allgemeis nen Beifall und bie ausgedehntefte Ruftimmung im Bolte. Die Gräfin Lichtenau mar bie jungere Tochter bes Walb: borniften Ente, ber in der Rabelle Friedrichs bes Großen angeftellt mar. Ihre altere Schwester, gleich ber jungern von außerorbentlicher Schönheit, erregte bie Liebe eines reichen ruffischen Grafen in dem Grade, baf er fie beirathete und mit nach Rufland nahm. Bon bort fam fie nach einiger Beit im Befit eines bebeutenden Bermogens. aber allein wieder gurud und lebte nun ale Grafin Das tufdta auf einem febr glangenden Rufe. Bei ibr lernte Friedrich Wilhelm II, damals noch Kronbring, ibre jungere Schwester tennen und schentte berfelben balb in bobem Grabe feine Sunft. Friedrich ber Große, ber bies Berbaltnif erfuhr, suchte bemfelben baburch ein Enbe gu machen, daß er bie Ente an ben Rammerbiener Ries verheirathete. Allein feine Abficht folug fehl, und als Friedrich Wilhelm II jum Thron gelangte, trennte fich bie Riet von ihrem Manne, erhielt nach einem von ihren Butern den Titel einer Grafin von Lichtenau und blieb fortan in ber vollen Gunft bes Rönigs bis zu beffen Die Bruntliebe ber Grafin v. Lichtenau. ibre Berschwendungen und ihr Hochmuth hatten ben allgemeis nen Saf bes Boltes gegen fie beraufbeichworen, um fo

R

mehr, als man ihr wegen ihrer innigen Berbindung mit den Bäuptern des RofentreugersOrdens einen beimlichen. aber eben fo großen und verberblichen Ginfluß auf bie Staats: Bermaltung aufdrich und fie überdieß ber Unter: folgaung febr bedeutender Summen von Staatsaelbern beschuldigte. Arrte man bierin, so war ihre traurige Ginmirtung auf die bauslichen Berbaltniffe bes Ronias um fo meniger in Zweifel zu gieben. Dierzu tam noch, baß bie Grafin, nachbem fie in ber letten Lebenszeit bes Ronias bei Sofe vorgestellt worden mar, Die Rönigin und Die Roniglichen Rinder burch einen unerträglichen Sodmuth zu franten fich unterftanden batte. Raum mar baber Friedrich Wilhelm II geftorben, als fich ber all aemeine Sas und die tieffte Berachtung gegen die Grafin Lichtenan auf die ausdruckvollfte Weife Luft machten. -Schmäbichriften und Antlagen aller Art, in gabllofen Panubleten verbreitet, fleigerten bie gereigte Stimmung bes Publitums noch mehr, und es waren Wenige, die nicht Die Ginleitung eines beinlichen Prozeffes gegen bie Berbafte als den erften nothwendigften Regierungs: Att bes iungen Ronigs angeseben batten, ja die Deiften waren von der fcweren Schuld diefer Frau fo überzeugt, daß fie bem, auf Todesftrafe lautenden Urtheil mit Bestimmts beit entgegenfaben.

Friedrich Wilhelm III von den Grundfäßen der reinften Sittlichteit beseelt, mußte natürlich von dem Gessuhl des tiefften Abscheus für eine Frau durchdrungen sein, welche ihr ganges Leben hindurch, und selbst noch nach ihrem Fall durch die von ihr beforgte Bertheidigungsschrift,

in welcher fie bie anflößigften Briefe veröffentlichen lief. ben Befeben weiblicher Schaam Sohn gesprochen batte, für eine Frau ferner, die ihre zweideutige Stellung bazu benutt batte, die Ronigin und beren Kinder mit bem ichneibendften Sochmuth zu behandeln und daburch beren natürlis den Unwillen gegen fle gefliffentlich zu vermehren, für eine Frau endlich, die, wenn auch die Beschuldigung ber Entmendung von Staatsgeldern unbegründet mar, doch allbetannt ungebeure Summen theils auf Reisen, theils in Inruriofen Bauten verschwendet batte. Unter diefen 11mftanben muffen wir es natürlich finden, baf ber junge Ronia. als er unmittelbar nach bem Tobe feines Baters bas neue Balais in Botsbam besuchte und die Grafin ihm entgegentrat, in bochfter Entruftung ausrief: »Schafft mir dies Weib aus den Mugen!a Dennoch murbe ber Ronig burch seinen berfonlichen Widerwillen fich nicht baben bewegen laffen, Daafregeln einer besondern Strenge gegen bie Lichtenau zu ergreifen, wenn er nicht ben allgemeinen Berbacht, baß biefelbe grober Bergebungen gegen bas Staatsintereffe fculbig fei, getheilt hatte und wohl theilen konnte, da ihm, so lange er Kronpring war, bie Cinfict in die Staats : Ungelegenheiten nicht gestattet war. Demnach befahl der Ronig die fofortige Berhaftung ber Grafin, mas, als es bem Publifum befannt wurde, einen allgemeinen Jubel erregte. Der Rönig felbst that biefen Schritt nur mit Betrübniß. » Es thut mir web, « fagte er zum Minister Rect, "biese Maagregel ber Roth: wendigkeit ergreifen zu muffen; allein bas Intereffe bes Staats erheischt es durchaus; indeffen werde ich biefe

Sache von jest an auf bem graben Wege ber Juftia forts geben laffen und mich nicht ferner barin milden. es fei benn, baf ich am Enbe Gnabe für Recht ergeben laffen barfe. Die Grafin marb nun in dem fogenannten Cavaliers Saufe in Botebam von einem Offizier und mehren Mann freng bewacht, mabrent augleich ibr Saus in Berlin befest und ihre Effetten verflegelt wurden. Sierauf leitete bie von bem Könige niebergesette Commission, beftebend aus bem Minifter v. b. Red, bem Prafibenten Rirds eifen und bem Rabinete Rath Bebme, eine formliche Untersuchung gegen bie Graffn ein, auf beren Ausgang man mit allgemeiner Spannung wartete. Indeffen ift von ben Berhandlungen felbft nichts befannt geworben, und nur bas Refultat erfuhr man. Die Grafin wurde nämlich am 16. März 1798 nach ber Festung Glogan abgeführt, wo fie jedoch die Freiheit hatte, innerhalb ber Stadt zu geben wohin fie wollte; auch erhielt fie ihre Briefe, bis auf wenige, und ihre fammtlichen beweglichen Effetten gurud. Spater murbe fle, nachdem fle ihr Wort gegeben hatte, von dem Inhalt der Untersuchung nichts ju veröffentlichen, ganglich freigelaffen und lebte feitbem zu Breslau, wo fie ber verdienten Bergeffenheit balb ans beimfiel. Ihre gesammten Guter\* wurden jedoch eingegogen und die Gintunfte berfelben, nach Abgug einer jabrlichen Venfion von 4000 Thalern für die Gräfin, von bem Rönige dem Charitefrantenbause zu Berlin überwiesen.

<sup>\*</sup>Lichtenau, Breitenwerber und Rofivlefe, ferner ein Sans in Berlin und ein prachtiges Gut in Charlottenburg.

ı

Es fehlte bei dieser Gelegenheit nicht an Personen, welche das Unglück der Gräfin zu ihrem eignen Bortheil auszubeuten gedachten; allein sie hatten bald genug Geles genheit sich zu überzeugen, daß ihre niedrige Denkungsweise ihnen eine Soffnung vorgespiegelt habe, deren Berwirklichung durch die erhabnen Gesinnungen des Königs unmöglich ward.

Ein Bruder der Gräffn Lichtenau hatte von Friedrich Wilhelm II die Anwartschaft auf einen Solzverwalters Posten, nach dessen einstiger Erledigung, erhalten; der zeistige Inhaber des Postens aber wünschte denselben einst auf seinen eignen Sohn überzutragen, und machte daher dem Ente, seinem designirten Nachfolger, dahin zielende Anerdietungen, die dieser jedoch ausschlug. Als nun aber Friedrich Wilhelm III den Thron bestieg und über seine Gestnnungen gegen die Lichtenau tein Zweisel mehr obwalten konnte, hielt es Ente sür gerathen, dem Holzverwalter zu erklären, daß er seine früher angebotenen Bestingungen zur Abtretung der Anwartschaft an seinen Sohn annehme.

Jest aber hatte sich bas Blatt gewendet. Der Holzverwalter nahm seine früheren Anerbietungen zurück und wendete sich dagegen mit einem direkten Gesuch an den König, worin er die Meinung aussprach, daß der König dem Bruder der Gräfin Lichtenau wohl nicht die ihm von dem verstorbenen Monarchen übertragene Anwartschaft lassen werde. Mit tiesem Unwillen aber wies der König solche Insinuationen zurück, indem er erklärte, daß er die von seinem Bater ertheilten Verleihungen keinesweges zurückzunehmen und noch viel weniger den Bruber für Bergehungen der Schwester buffen zu laffen gefonnen fei.

Die innern Angelegenheiten der Berwaltung fuhren fort, die wärmste Sorgsalt des Königs in Anspruch zu nehmen und mannigsache zweckmäßige Maaßregeln wurden außer den obenerwähnten, bereits in den ersten Regierungs-Monaten Bengen der einsichtsvollen Regenten-Thätigkeit des jungen Herrschers.

Unterm 28. Deibr. 1797 befahl ber König burch eine Rabinets Drbre bem Brafibenten ber Oberrechentammer Die Anfertiaung eines General : Civil : Salarien: Ctats, um baburch eine allgemeine Überficht ber fammtlichen Civil Beamten ber Monarchie au erhalten. Qu biefem Bebuf follte eine Lifte angefertigt werben, worin fammtliche Civil-Beamten woom Oberften bis jum Aufwärter« aus allen Zweigen ber Staate: Berwaltung, ferner bie jabrliche Einnahme jedes Ginzelnen, fo wie die besonderen Bestandtheile biefer Ginnahme (Behalte, Emolumente, Gratifitationen von Rebenpoften, Penflonen, fowie Ratural : Emolumente, als Bolg, Licht, Wohnung 20.) auf bas Genauefte vers geichnet fein follten. Qu biefem Amede mußte jeber Beamte felbst die ihn betreffenden besfalfigen Rotizen niederschreiben, wobei ber Ronig jedoch gleichzeitig erklaren ließ, bag es nicht feine Abficht fei, jemandem etwas zu nehmen; bag aber basjenige, mas irgend ein Beamter bei ber verlangten Defignation verschwiege, auf immer für benfelben verloren fei. Mus biefen Liften batte nun der Präfident

ber Oberrechen:Rammer den General:Etat für den König anzufertigen und zwar 1) nach den Provinzen im Allges meinen, 2) nach sämmtlichen besondern Zweigen der Staats: Berwaltung, und 3) sollte in einer besondern Rekapitulation in runder Summe angegeben werden, wie viel in jeder einzelnen Provinz die Kosten der einzelnen Berwaltungs: Zweige (Post, Accise, Salz, Stempel 2c. 2c.) betrage, » das mit ich, heißt es in der Rabinets:Ordre, mit einem Blick wie bei meinem Militär übersehen könne, was die ganze Eivil:Berwaltung kostet. Um aber alles Hinzögern zu verhüten, besahl der König, diese Arbeit innerhalb den nächsten 8 Wochen zu vollenden.

Diefe Maagregel ift gleichsam als die Grundlage einer andern, an umfaffender Wichtigkeit ihr überlegenen zu betrachten, welche nämlich bie Ober-Rechentammer felbft betraf. In der hierher geborigen Inftruttion an ben Dis nifter v. d. Schulenburg, Chef der Ober: Rechentammer, fricht ber Ronig feine Abficht aus, alle Branchen ber Staats-Berwaltung mehr in Berbindung ju bringen und bie Chefs ber einzelnen 3meige ju veranlaffen, daß fie bei ihren Arbeiten ftets bas Gange vor Augen haben und nur einem gemeinsamen Riele zuftreben. In Dieser Abficht follte ein Mittelpuntt festgestellt werden, in welchem die Refultate der gesammten Staats Berwaltung fich concentriren und badurch grundlich übersehen werden und die eriftirenden Mangel am rafcheften und ficherften befeitigt werden tonn-Diese Bestimmung follte fortan die Ober : Rechen: tammer erfüllen. Der Konig wies ferner barauf bin, bag bereite Friedrich Wilhelm I zu biefem Zwede ein

General: Rechentammer .: Collegium gegründet (1717) und einen Staatsminister aum Chef beffelben ernannt babe. Späterbin aber ift bie Ober : Rechentammer ben boberen Behörden untergeordnet worden und bat beshalb ihre cigentliche , wichtige Bestimmung nicht mehr in bem nothwendigen Umfange erfüllen tonnen. Diefen Übelftand beb ter Ronig burch feine gegenwärtige Berfügung. nach melder er miederum ben Staatsminifter v. b. Soulenbura. »welcher burch feine vieljährigen Erfahrungen, feine grundlichen Renntniffe von allen Theilen ber Staats. Bermaltung, feinen eifernen Fleiß und feine erprobte Rechtfchaffenheit fich sowohl des Königs, wie das allgemeine Bentrauen erworben batte. aum General . Controlleur ber RL nanzen und Chef ber Obers Rechentammer ernannte und ihm die Befugnif ertheilte, fich feine Rathe aus fammtlichen Rammern ber Provingen felber zu mablen. Bon jest an follte die Ober-Rechentantmer bas Intereffe fammtlicher Raffen ohne alle Ausnahme mahrnehmen und felbft die Ronialiche Sofftaates und Legationstaffe von ber Obers Rechnens tammer revidirt werden; diefelbe follte ferner ihrem untergeordneten Berhältnif ju bem General-Direttorium enthos ben, demfelben am Range gleich, b. b. ein felbftftanbiges, gang unabhängiges Landes-Collegium fein, und nicht nur von ben Raffen, fondern auch von beren Beborben bie nöthige Austunft u. f. w. einfordern burfen. Rur beffes ren Einficht in die Staats Bermaltung ward nächstdem ber General . Controlleur ber Finangen augleich gum Ditgliebe bes General Direktoriums ernannt. Den Rathen ber Ober-Rechentammer ward bei Revifion ber Rechnun-

gen bie genquefte Aufmerkfamkeit eingescharft; nicht blos auf die Form follten fie feben und nur auffallende Dangel riigen, fondern in den Beift ber Bermaltung eindringen, die Art und Weife ber Bewilligung und Unweifung ber Gelber erforichen und beren Qwedmäßigfeit und GefeBlichkeit brufen, Beranlaffungen ju Ersparniffen in ben Musgaben, fowie gur Bermehrung in ben Ginnahmen ermitteln. Nicht minder batte bie Ober : Rechentammer auf bas genauefte über bie Bermenbung ber Berbefferungs gelber, welche von ben itberfchuffen genommen wurden, gu wachen, die Unichlage ber Dachtamter und die Lieferungen, welche in Rrieges oder Friedenszeiten mit Unternehmern abgefchloffen würden, ftreng und forgfältig gu unterfuchen, mit einem Wort die allerforgfamfte und eifrigfte Controlle über die gesammten Finan Angelegenheiten bes Staats gu führen. Damit aber bie Rathe neben ihrer au brufenden Tauglichteit auch zugleich in geficherter Unabhängigteit fich befänden, burften fie feine Rebenftellen, Die mit Rechnungsfachen aufammenbingen betleiben, ja felbft nicht einmal von ben Raffen ber Debartemente, beren Rechnungen fie revibirten, Denfionen oder Gehaltzulagen begieben.

Man fieht, diese ganze Instruktion athmet Weisheit, Gerechtigkeit und festen energischen Willen, das vorgesetzte wichtige Ziel durch die getroffenen Maagnahmen auch wirklich zu erreichen.

Dem Wohl des Staates und feines Boltes mit raftlofer Thätigkeit ergeben, erließ der König um diese Zeit noch mancherlei andere dahinabzielende Berordnungen, unter denen wir zunächst auf eine treffen, welche eins der toftbarften Güter bes Menfchen, Die Gefundbeit und beren Erhaltung, jum Gegenftande bat. Bereits unter ben felle beren Regenten mar die Brufung angebenber Merate ein Gegenstand besonderer Aufmertsamteit gewesen, boch fcbies nen dem Rönig die barüber bestehenden Berordnungen nicht genügend und er erließ besbalb unterm 1. Rebruar 1798 an ben Chef bes Medicinalmefens, ben bereits aes nannten Minifter b. b. Schulenburg, ein Batent über die Ginrichtung einer besondern Graminations-Behörbe fie angebende Merale, beftebend aus bem GebeimensRath Selle als Direttor, und vier Rathen (ben Doctoren z. Sprogel, Daper, Frige und Formet) als Mitalles ber. Rach biefer neuen Berordnung mußten fammtliche anachende Arate, Wundarate und Apotheter im gangen Rönigreich, mit Ausnahme von Sud- und Renofibreusen. ben Beftimmungen einer in ihren Theilen genau feflges fetten Prüfung entsbrechen, die nicht blos ftreng, fonbern auch fo aweckmäßig war, baß fie feitbem vielen anberen Staaten aum Mufter gedient und in einigen fogar die Beftimmung bervorgerufen bat, bafelbft ben in Dreußen ges prüften und approbirten Argten ohne weiteres die Ausilbung ihrer Runft ju geftatten.

Der Absicht dieses Gesetzes entsprechend und dieselbe gleichsam ergänzend ist eine andre Berordnung, welche ber König zwar erst am 17. Novbr. 1798 erließ, die wir ses doch gleich hier mittheilen, weil sie denselben Gegenstand betrifft. Wie in vielen andern Ländern, so bestand auch in Preußen seit langer Zeit der Gebrauch, daß die Apotheter den prakticirenden Arzten ihres Orts sogenannte

Weibnachtsaefdente machten, meift in Quder, Raffee und andern Material Magren bestehend. Diese verfängliche Sitte bob der Ronig durch ein ftrenges Berbot auf. -Des fällt in die Augen, beißt es in der Rabinets Drdre. daß diese Observang, so alt fie auch immer sein mag, mit ben Grundfaten einer auten Staate Berwaltung unverträglich ift.« Apotheter, die fernerhin Geschente anboten. sowie Arate, die folde annahmen, verfielen in 20 Thaler Strafe, und wenn es ein Phufitus war, fo verlor er bas Recht der Oberaufficht über diese Abothete, nebft den das von abhängenden Ginfünften, ber Abotheter aber murbe einem fremden Phyfitus untergeordnet, und mußte nicht nur die baburch entstehenden Roften tragen, fondern feine Abothete murbe überdies auf feine Roften fofort vifitirt. weil er burch bas Geschent fich verbächtig gemacht batte. Damit aber auch die Apotheter teine Beranlaffung hatten. fich ber Sunft ber Arate burch besondere Geschente ju verfichern, murbe ben Araten bas bereits bestehende Berbot, eine Apothete vor der andern zu empfehlen, von neuem befondere eingeschärft.

Während aber der König sich solchergestalt die Sorge für die Gesundheit und für die Wiedererlangung derselben angelegen sein ließ, erlag er selber einer Krantheit, indem er zu Ende des Monats Januar von den Masern besfallen wurde, welche unmittelbar darauf auch die Königin heimsuchten. Das Publikum wurde wegen der Krantheit

<sup>\*</sup>Roch am 21. Januar hatte ber König ben Auffichen und Sarsbinischen Gesanbten Aubienzen ertheilt.

R

bes geliebten Berricher : Paars von ber aufrichtigften Beforanif erfüllt, und unablaffig ftromten Leute nach bem Palais, mo täglich ein Bulletin ausgelegt murbe, um fich nach bem Befinden des Königs und ber Rönigin zu er. fundigen. Neber ber Antommenden ichrieb feinen Ramen in eine dazu bestimmte Lifte, und fo fand man in bunter Rusammenfebung, unter ober über bem Ramen bon Die niftern und Generalen die von armen Sandwertern ober Aur gtoßen Freude bes Bublitums pon Dienftboten. in Berlin aber verlief die Rrantheit des Berricher Daars fo milbe, bag zur wirklichen Beforanif tein Grund vorbanden mar. Deshalb verbot ber ftete menschenfreundliche Rönig auch, die Nachricht von feiner und ber Rönigin Rrantheit in ben Zeilungen zu veröffentlichen, bamit nicht in den Provingen, wo nicht, wie in Berlin, ju jeber Stunde Mustunft üller bas Befinden bes Ronigs zu erhalten mar. unnuge Beforanif veranlagt werden möchte.

Da die Krantheit des Königs nicht Gefahr drohend war, so ließ er sich durch dieselbe auch fast gar nicht von den Regierungs-Geschäften abhalten, nur daß er, da die Masern stets eine starte Empsindlickeit und Schwäche der Augen erzeugen, eine Zeitlang der eigenhändigen Untersschrift sich enthalten mußte. Nichts desto weniger aber wurden auch jest die Geschäfte des geheimen Kabinets in regelmäßiger Thätigkeit wie früher betrieben, und selbst die Vorstellungen und Gesuche von Privat-Personen wie immer rasch beantwortet. Wir besitzen aus dieser Zeit noch eine Menge Kabinetsschreiben, welche im Eingange stets den Grund enthalten, weshalb der König nicht eigen-

händig habe unterschreiben können. — Wir theilen eins biefer Kabinetoschreiben, weil daffelbe auch außerdem von besonderem Interesse ift, unsern Lesern an biesem Orte mit:

"Da ce Gr. Ronigl. Majeftat wegen einer mit ber Mafernfrantheit, von welcher Sochftdiefelben befallen mors ben, perbundenen großen Schwäche und Empfindlichteit ber Mugen unmöglich wird,\* ju unterschreiben; fo haben Sochftbiefelben nach angehörtem Bortrage bes Berichte. welchen bas Beneral Direttorium unterm 30. v. Dt. wegen ber im biefigen Rupfergraben projektirten Beranberungen abgeftattet bat, Dero Willensmeinung babin zu ertennen gegeben, bag, fowie Sochftbiefelben bas Projett überhaupt ale nüblich genehmigen, es Ihnen auch gutraglich icheine, daß bas General-Direktorium fich gur nabern Einleitung beffelben, gur Unfertigung eines volltommenen Plans bagu, und gur Berechnung ber erforderlichen Roften, fernerhin mit bem Dberhofbauamt concertire, welchem Ge. Dajeftat fobann die Ausführung nach bem übereingetommenen Plane übertragen murben. Much bielten Ge. Das jeftat, wenn nicht wichtige Begengrunde eintreten follten, ce für rathfamer, bie Schälung und bas Belander lieber gleich maffir ale von Soly angulegen, ba bie bagu anfanglich erforderlichen Roften burch die mehrere Golibitat bes Werkes, für bie Zutunft wieder erfpart werden tonnen. Bei diefer Belegenheit haben auch Ge. Dlajeftat bas Generals

<sup>\*</sup>In fpateren Rabinetofchreiben lautet ber Eingang mit bemerfenswerther Gewissenhaftigteit: "Da Sr. Majestat ze. fich erft wenige Unterschriften erlauben burfen.

 $\mathbf{x}$ 

Direttorium barauf aufmertfam machen wollen, baß es nothwentig fei, auf eine balbige Pflafterung besienigen Theile bes Luftgartene, welcher gur Fahrftrage bient, Bebacht zu nehmen, und baldiaft Plane und Borfcblace ban einzureichen, indem die jegige Beschaffenheit beffelben. ber Stadt zu einem großen übelftande und Unbequemlichteit Auch wünschten Se. Majeftat, baf es möglich gemacht werden konnte, ohne ju großen Beitrag aus ben öffentlichen Fonds, wenigstens in den lebhafteften und Saubtstraffen Berlins. Trottoirs ober Juffwege von Rlintern ober Wertftuden, nach und nach, jedoch nach einem porberigen allgemeinen Plan anzulegen. Da eine folde Anftalt gur größten Bequemlichkeit und Ruten ber Berliner gereichen wurde, fo glauben Se. Majeftat, baß bie Einwohner nach dem Beispiele, welches in verschiedenen andern großen Städten ftattgefunden bat, fich wohl bewes gen laffen würden, die mögliche Ausführung berfelben, burch beträchtliche freiwillige Beitrage zu erleichtern, auch bin und wieder jur Berminderung der im Bege ftebenben Rellerhälfe und Auffahrten, wo es ohne ju großen Rachtheil bes Gigenthumers geschehen tann, patriotisch bie Band zu bieten. Es wurde Gr. Majestät angenehm fein, wenn bas General Direttorium eine ichickliche Ginleitung ber Sache veranlaffen tonnte.«

Berlin ben 8. Februar 1798.

An bas General-Directorium.

Bereits oben haben wir erwähnt, daß auch Bittidrifs ten und Gesuche von Privat-Personen mahrend ber Rrant-

heit bes Ronias angenommen und von bemfelben ervedirt murben. Der bobe Boblthatigfeitefinn bes Ronige bat fich mabrend feines gangen Lebens burch fo gablreiche und glangende Beweife bemabrt, baf wir abfichtlich bie une bierüber aus ber erften Regierungeperiobe bes Ronige befannt gewordenen Thatfachen in feine Charafteriftit nicht aufgenommen haben, weil bas, mas wir hatten mittheilen tonnen, fo einzeln baftebend, tein richtiges Bilb gewährt baben wurde, indem es im Berhaltnif zu bem, mas ber Ronia in feinem Leben an Wohltbaten gespendet bat, bochft fleinlich und unscheinbar fich erwiefen hatte. Wir werben auf biefen Qua in bem Charafter bes Ronige an einem geeigneteren Orte ausführlicher gurudtommen; bier aber wollen wir eine babin einschlagende Thatfache beshalb mittheilen, weil fie mit ber Rrantheit bes Ronigs in gewiffem Bufammenbange ftebt.

Eine Soldatenwittwe kam beim König um Unterstüzzung für ihre zahlreiche Familie ein. Der König ließ sich
genau nach ihr erkundigen, und sie dann zu sich bescheiben. Sie befand sich mit ihren Kindern in einem Zimmer, und vermuthete den König um so weniger, da sie
wußte, daß er krank war. Als sie eine Zeitlang gewartet
hatte, erschienen zwei Personen in Mänteln. Die eine
fragte die Wittwe genau nach Allem. Wie sie mit einer
rührenden Beredsamkeit, die allein Noth und Natur erzeugten, ihren unglücklichen Zustand schilderte, entstel dem
Auge der andern Person eine Thräne — und in diesem
Moment erkannte sie in derselben den König. Ihr Staunen und ihre Verwunderung brachten sie ganz außer sich.

20

Der König sicherte ihr eine Pension zu, unterhielt sich lange mit den Kindern, beschenkte fie und schickte, — wie er sie entlassen hatte — den Kindern noch ein Geschent zu Erfrischungen nach.

Wir schließen dieses Kapitel, indem wir die Ansichten mittheilen, welche der König über die Wirksamkeit der Atademie der Wiffenschaften hegte, und woraus die Richtung ersichtlich ist, welche er fortan diesem Institut zu gesben gesonnen war.

»Nachdem Ich, beißt es in der unterm 11. Setztember 1798 an die Atademie erlassenen Rabinets-Ordre, die nothwendigen Ertundigungen über den jetigen Zustand der Atademie der Wissenschaften zu Berlin eingezogen habe, so scheint es Mir nöthig, einige Beränderungen das mit vorzunehmen, die diesem Institut eine eben so ehrens volle als dem allgemeinen Besten erspriesliche Eristenzsschen können.

Ich kann ber Akademie nicht bergen, daß das Sanze ihrer Arbeiten Mir immer nicht genug auf ben allgemeisnen Ruten hingerichtet zu sein schien. Man hat sich zu sehr darauf eingeschränkt, abstrakte Segenstände auseinander zu seben, die Metaphysik und spekulativen Theorien mit gelehrten Entbeckungen zu bereichern, und man hat nicht daran gedacht, die Einsichten auf wahrhast nütliche Segenstände zu richten, auf die Bervollkommnung der Künste und Sewerke, ein sehr wichtiges Verdienst, woburch z. B. die Akademie zu Paris, unerachtet ihrer mans

<sup>\*</sup>Das Original ift frangöfisch.

niafachen Mangel und ibrer feblerhaften Organisation, fich ebemale auszeichnete. Ich wünsche baber, baf bie Atabemie w Berlin fich fo au fagen, mehr bumanifirte, ale bie babin gefcheben ift, baf fie meniger bie frefulativen Unterfudungen begunfligte, als die Bemühungen gum Gluck bes gemeinen Lebens, und gur Bervolltommnung alles beffen beigutragen, mas mit feinen Bedürfniffen und Beranugen in Berbindung fteht, burch eine beffanbige Unwendung der Theorie auf die Dinge felbft; daß fie die National-Induftrie wede, Die fo oft aus Mangel ber nothwendigen Ginfichten in neuen Gattungen vergebliche Berfuche macht, indem fie biefelbe mit den mahren Grundfaten über benienigen Theil, womit fie fich beschäftigt. ausruftete, baß fie bie verschiebenen Sufteme ber fittlichen und gelehrten Ergiehung von den unbestimmten und irrigen Grundfaten reinigen moge, welche die Dobe und bie Phantaffe einiger exaltirter Dabagogen eingeführt haben, und welche bas Berberben ber Rachtommen beforgen laffen, baf fie eben fo bie Borurtheile und den Aberglauben bes Bolte unterbrucken moge, ale bie gugellofen und gerftorenden Grundfate ber falfchen Phifolophie unferer Zeit.

Nur wenn die Akademie die Arbeiten der verschiedenen Klaffen derselben auf Segenstände dieser Art, und auf ans dere von gleich heilsamen Einfluß auf das Wohl des Staats und seiner Unterthanen lenkt, kann sie die ehrens vollsten Ansprüche auf den Dank des Publikums sich ers werben. Die Talente ihrer Mitglieder berechtigen sie zu großen Hoffnungen, und scheinen nur den Antrieb einer sortdauernd guten innern Leitung und Direktion zu bedürs

W

fen. Es gebührt ber Atabemie felbft, die Grundfate ber: felben anzugeben. -

Hiernächst folgen mehre, die innere Berwaltung der Mtademie berührende Borschläge und Bestimmungen, deren wesentlicher Inhalt dahin lautet, daß die Sinrichtung von 1746 im Allgemeinen bestätigt, die Ernennung eines würzbigen Präsidenten der Atademie vom Könige verheißen und an die Stelle der bisherigen ötonomischen Commission ein eignes Direktorium geseht wird, das aus dem Präsidenten, den vier Direktoren der vier Klassen und zwei geschästskundigen Männern zusammengesett sein soll. Die Zahl der Mitglieder der Atademie wird im Allgemeinen auf 24 sestgeskellt, endlich die Königliche Bibliothek und das Naturalien-Radinet mit der Atademie vereinigt.

IV. Buldigung. **30.** I. 15

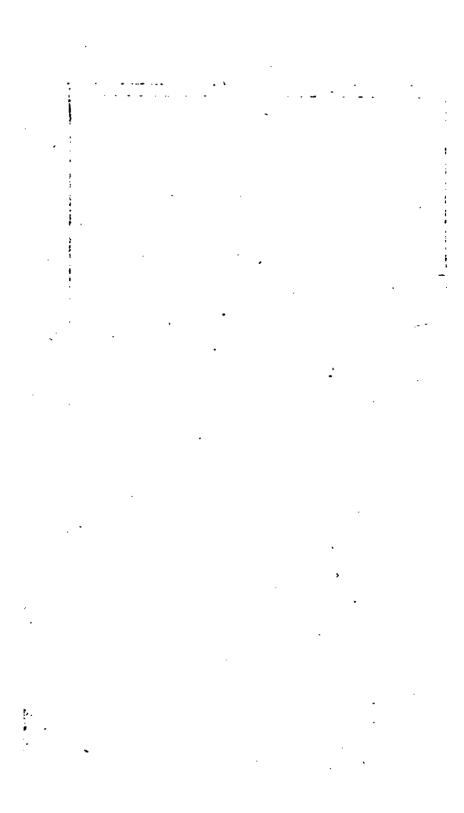

## Gilftes Rapitel.

Die Suldigungsreife.

jenüber ben mannigfachen, freiwilligen Darlegungen Unbanglichkeit und Treue bei Gelegenheit des Rengewechsels, bildet die feierliche Gibesleiftung ein Inniß unverbrüchlicher Treue für den neuen Serricher Seiten der Unterthanen, und die Ruficherung gemiffenr Oflichterfüllung gegen Staat und Unterthanen von en des neuen Regenten, einen besonders wichtigen Att, a Bollziehung, die Suldigung genannt, nach Maaßfeiner boben Bedeutung mit angemeffener Feierlich ind festlicher Pracht verbunden au fein bflegt. Sammt-Unterthanen ohne Ausnahme find verpflichtet, bem ge ben Suldigunge : Gib ju fchwören. Das Militar t diefen Schwur, ohne erhebliche Solennitäten, aur ie und zwar ohne Aufschub noch an demselben Tage, belchem es die Runde von dem Regierungs Antritt neuen Monarchen erhält. Diese Gile bat febr mabrilich ihren Grund in der zweifelhaften Treue ber Soldien in früherer Zeit; mas aber ehemals begrundete wendigkeit war, behauptet jest noch als Sitte bas it der Bertommlichteit. Wir haben bereits ergablt, bie Garnison von Potsbam, unmittelbar nach bem

**3** 

Berscheiden Friedrich Wilhelms II, dem neuen Monarchen den Sid der Treue geschworen habe; dasselbe ges
schah in allen Festungen und Sarnisonstädten der Monarchie nach und nach von der ganzen Armee, sobald die
Kunde von der Threnbesteigung Friedrich Wilhelms III
an den einzelnen Orten eintras.

Bei meitem mehrerer Borbereitungen aber bedarf bie Ableiftung bee Suldigunge-Gides von Seiten ber übrigen Unterthanen, ba diefer Att eines gegenseitigen Treuschwurs, bem Sertommen gemäß, awifden bem Monarden und ben Unterthanen perfonlich flattfindet, und amar in ber Art, daß bie verschiedenen Stände des Reichs den Gib ber Treue burch besondere Debutirte in ihrem Ramen fcmoren laffen und burch biefelben auch bie Buficherung bes Berrs fchere empfangen. Der bestehenden Ginrichtung gemäß wird die Buldigungs Ceremonie für die vier Preußischen Provingen au Königeberg in Preugen, für bie übrigen Provingen ber Monarchie aber ju Berlin vollzogen. Die Bulbigung ber Fürstenthumer Reufchatel und Balengin bas gegen findet in ben genannten gandern felbst ftatt und zwar bis jett stets unter Stellvertretung bes Königs per: mittelft bes Gouverneurs.

Sätte der König die Suldigung gleich nach seiner Thronbesteigung vor sich geben lassen wollen, so hätte dies, bei den nöthigen Borbereitungen, doch erst in den Monaten Januar oder Februar, also in der rauhesten Jahreszeit, geschehen können. Dies bestimmte den König, die Buldigung bis zum nächsten Sommer auszuschieben. Ihn bewog dazu, wie er ausdrücklich sagte, besonders die Rückz

ficht auf die Gesundheit der zur Duldigung berufenen Perssonen, weil dieselben mährend der Feierlichkeit unter steiem Himmel verweilen mußten, und daher dem nachtheiligen Einfluß der kalten Winterlust ausgesetzt waren. Wäre es bei dem Charakter des Königs auch möglich, in die Ausrichtigkeit dieser menschenfreundlichen Erklärung den geringsten Zweisel zu setzen, so werden wir späterhin das Angessührte durch die unzweideutigsten Dokumente und Thatsachen bewahrbeiten.

In Reufchatel und Balengin erfolgte bie Suldigung jedoch schon am 22. Januar 1798, nachdem die 4 Corps ber Bürgerschaft in einer ehrsurchtsvollen Abreffe darum gebeten hatten. Wir beschreiben daher zuerst die Suldigungs-Feierlichkeiten in den genannten Fürstenthümern.

An dem erwähnten Tage um 6 Uhr Morgens, fündigte in Reufchatel eine Kanonenfalve die Feierlichkeit des Tages an. Um 10 Uhr Bormittags versammelten fich die 8 Burger-Compagnien, ungefähr 800 Mann ftart, an ber Terraffe bes Tempels, wo für den Gouverneur und den Staats: Rath eine Tribune, und weiter unten für ben Stadt-Rath ein Varquet errichtet mar. Sierauf begab fich der Stadt= Rath unter bem Geläute fammilicher Glocken nach bem Warquet, mabrend die Ministerial Bermalter fich nach bem Schloß verfügten, um ben Gouverneur von bort nach ber Tribune zu geleiten. Auf dem gangen Wege vom Schlof bis zur Tribune ging ber Bug durch eine Doppelreihe von Bürgermilizen. Borauf schritten junachst die Bedienten ber Seigneurie, bann folgte ber Gouverneur, ju feiner Rechten der oberfte Bürgermeifter, jur Linten ber Banner-

**(2)** 

herr, hinter ihnen endlich die Mitglieder bes Staatsraths, geleitet von den Herren des Magistrats. Auf der Tribüne angelangt, nahm der Souverneur auf dem für ihn bereit stehenden Seffel Plat; vor ihm stand ein Tisch, auf dem ein Scepter lag.

Hierauf hielt der Oberbürgermeister Berthoud eine Anrede an den Gouverneur, worin er im Namen der verssammelten Bürger die Sefühle der Verehrung, der Rebe und des Sehorsams für den neuen Monarchen ausdrückte und den lebhaften Wunsch zu ertennen gab, die Bande, welche sie an das Preußische Herrschaus sessellten, durch gegenseitige Sidesleistung von neuem sestzutnüpsen. Er schloß damit, den Gouverueur zu bitten, daß er, im Namen und als Stellvertreter des Souverains den versals sungsmäßigen Eid leiste.

Nachdem der Souverneur in seiner Antwortsrede sich hierzu bereit erklärt, las ihm der älteste Staatsrath, Baron von Nurh folgenden Gid por:

"Monseigneur! Im Namen\* und Kraft der Lolls macht, die Sie von Sr. Majestät, Friedrich Wilhelm III König von Preußen 2c., unserem souverainen Fürsten und Berrn, empfangen haben, versprechen und schwören Sie mit Wort und Sid, die hier eben so gelten sollten, als geschähe es von Sr. Majestät selbst in Person, ihren Bürgern von Neuschatel, die hier versammelt sind, um den erwähnten Sid zu empfangen, so wie deren Leibeserben und Nachtommen: daß Se. Majestät ihnen halten und

Das Driginal ift frangofifc.

...

aufrecht halten wollen ihre Freiheiten (franchises, libertes) und Constitutionen, nebst ihren alten guten Sewohnheisten, geschriebnen wie nicht geschriebnen, sosen sie sich dersselben nachweislich in vergangener Zeit bedient haben, wie nicht minder die geschriebenen Ertlärungen, welche des Herrn Grasen v. Metternich Excellenz ihnen, Seitens Sr. Majestät Königs Friedrichs I ruhmvollen Andenkens, gegeben hat, und namentlich sowohl die vom 31. Octbr. des vorbenannten Jahres, wie auch die 9 allgemeinen Arstikel sür Stadt und Bürgerschaft von Neuschatel, ganz so, wie sie in den Urkunden enthalten sind, die Se. Excellenz der Herr Gras v. Metternich darüber ausgesertigt und dann eigenhändig unterzeichnet hat. Und also schwören und geloben Sie es im Namen des Königs, unseres sous verainen Fürsten und Herrn.«

Der Gouverneur legte die rechte Sand aufs Berg und wiederholte den letten Sat: "Alfo schwöre und gelobe ich es im Namen des Königs unseres souverainen Fürsten und Berrn.«

Sierauf bestieg der Oberbürgermeister die Tribitne, die Staatsrathe, als Burger des Staats, erhoben sich, die Soldaten stecken ihre Sute auf die Bajonette und nun las Berr v. Purh ben Burgern folgenden Gid vor:

»Meine Berren Burger!\* Ihr schwöret bei Gott, Eurem Schöpfer und bei Eurer Hoffnung auf das Paradies, daß Ihr Sr. Majestät dem König Friedrich Wilhelm III, Eurem souverainen Fürsten und Herrn,

<sup>\*</sup>Das Original ift frangofifc.

treue und gehorsame Bürger sein, Ihm, laut Inhalt Eurer Freiheiten und alten guten Gewohnheiten, geschriebenen und nicht geschriebenen, jeglichen Tribut und Zins, die Ihr schuldet, zahlen, Seinen Bortheil, Seine Ehre und Seinen Ruhm Euch eifrigst angelegen sein lassen und Seinen Schaden abwenden wollet. Und wenn irgend eine Berschwörung oder ein Unternehmen gegen Sein Wohl, Seine Ehre, das Ansehn oder die erhabene Würde Seiner Person sich bilden sollte, es Ihm zu entdecken, Ihn wider und gegen Jedermann zu vertheidigen, mit Gut und Blut nach Euren Krästen, und daß Ihr jegliche Pflicht übers nehmen und erfüllen wollet, wie Ihr als wahre und loyale Bürger, nach Euren Freiheiten und guten Gewohnheiten es Eurem souverainen Serrn zu halten und zu leisten versbunden seid. Also schwöret Ihr dieses a

Die Bürger antworteten: "Also schwören wir dieses!worauf Gewehrsalven und 10 Kanonenschüsse, in die der
wiederholte Rus: "vive le Roi!" sich mischte, die Feiers
lichteiten beendeten. — Nachdem noch der Kammerherr
de Meuron eine kurze Anrede an den Gouverneur gerichtet, verließ dieser die Tribüne, und der Zug begab sich in
der vorigen Ordnung nach dem Schlosse zurück. Gasts
mable vom Gouverneur und vom Magistrat veranstaltet,
beschlossen den sestlichen Tag. — Ganz auf dieselbe
Weise wurde in den nächsten Tagen der Att der Huldis
gung zu Balengin, Landeron, Boudry, Bal de Travers
und St. Blaise geseiert, und allenthalben sprachen sich die
Gesinnungen einer aufrichtigen Liebe und eines innigen
Bertrauens zu dem neuen Herrscher aus.

M

Wenn aber icon in diefen Würftenthumern ber Sulbigungeatt zu froben Festlichkeiten Beranlaffung gab. fo war vorauszusehen, baß bie Reise bes Ronias zur perfonlichen Entgegennahme ber Suldigung in den alten Erbs ländern der Monarchie noch mannigfaltigere und großars tigere Feierlichkeiten hervorrufen werbe, wodurch bas Bolt nach bergebrachter Sitte feinen Gefühlen ber Ehrfurcht und ber Liebe für bas angestammte Berricherhaus einen Ausbrud zu geben fuchen wurde. Diefes war jeboch ben Abfichten bes Königs um so mehr zuwider, als er nicht nur für feine Verson ein Feind alles leeren Pruntes mar. fondern nächfldem auch, von wahrhaft väterlicher Liebe für fein Bolt befeelt, durch folderlei Reierlichkeiten ben Unterthanen eine bie und ba vielleicht brudende Roftenlaft aufmburben fürchtete. Bereits unterm 28. Febr. 1798 erließ ber Ronig baber an ben Staats-Minifter v. Sarötter folgende Rabinetes Ordre, in welcher fich feine redlichen Ses finnungen treu wiederspiegeln.

Mein lieber Stats-Minister v, Schrötter. Je mehr die Zeit zur Annahme der Huldigung in Königsberg hers annahet, desto mehr beunruhigt mich zuweilen der Gedanke, daß vielleicht jest schon manche darauf benken, wie sie bei derselben durch Pracht in Kleidung und Equipage und überhaupt durch großen Auswand, ihre frierliche Theilnahme an dieser Sandlung und gewissermaßen ihre Liebe und Achtung für Mich, ausfallend bezeichnen wollen. Ich habe aber, Ich gestehe es mit gerührtem Herzen, schon zu viel sprechende Beweise von den getreuen Gestinnungen Meiner guten Preußischen Unterthanen erhalten, um jener Merke

male zu bedürfen, die im Grunde eben fo aut dem Awange bes Bertommens als ber Stimme bes Bergens augereconet merben tonnten, und fo bleibt Dir blos dabei die Beforanif übrig, baf Mancher feinen Bequemlichteiten, vielleicht seinen Bedürfniffen die Summe entzieben möchte, Die er jur Suldigungebracht verwenden zu müffen glaubt. muniche baber, baß Ihr Gelegenheit fandet, Die allgemeine Stimmung babin zu leiten, daß man mit Entfernung alles Lurus blos auf Anftand und Reinlichteit Rudficht nehme. und Mir baburch die angenehme Uberzeugung ließe. bas bas Andenten ber feierlichen Stunde, die Dich fo innia mit einem Bolte verbindet, welches Ich glücklich zu maden hoffe, bei Niemandem das Mitgefühl irgend einer bas burch veranlagten Unbequemlichkeit erregen könne. felbst werde tein Königlich Geprange, aber ein treues lans besväterliches Berg Meinen auten Unterthanen entgegen bringen, und ihre Licbe und biedere Anbanglichkeit wird Dich um fo inniger rühren, je brunklofer fle fich außern Ihr werbet Mich verbinden, wenn Ihr biefe Deine Gefinnungen ohne Eclat verbreiten tonnt, und 3ch bin Guer mohlaffectionirter Ronig.

Berlin ben 28. Februar 1898.

Friedrich Wilhelm.»

ben Stante-Minifter v. Sorbiter.

Einige Wochen fhater richtete ber König ein Schreiben ähnlichen Inhalts an bas General Direktorium, welches folgendermaffen lautet:

"Ich erfahre, daß man bereits hin und wieder an den Brtern, durch welche die Suldigungs Reife Dich führen

wird, auf Anftalten zu einem feierlichen Empfange bentt. Als Reichen ber Runeigung von Seiten Meiner treuen Unterthanen, würden Dir diefe Feierlichkeiten, felbst bei ber Ermudung ber Reife, bochft ichagbar und willfommen sein. Allein die Liebe des Bolts bat untrüglichere Mertmale, die von teiner Gewohnbeit und Bertommen abbangen, fondern grade aus dem Bergen tommen. Rur biefe baben für das Meinige mahren Werth, und Ich verdanke ihnen während Meiner Regierung ichon manche frobe Stunde. 3ch boffe fie auch mabrend Meiner Reise in den Provinzen wieder zu finden, und wünschte bagegen um fo mehr, daß man fich alles Gepranges zu Deis nem Empfange enthielte, als es Dir nicht unbekannt ift. mit welchen Unbequemlichkeiten und Roften bergleichen feierliche Anstalten für die Theilnehmer vertnübft find. Ich hoffe, das General-Direktorium wird Gelegenheit finden, Meine Gefinnungen über diefen Puntt, da wo es erforderlich sein möchte, unter ber Sand zu verbreiten, und baburch die gewünschte Wirtung bervorzubringen, zu meldem Ende Ich baffelbe bierburch babe benachrichtigen mollen.

Poisbam ben 9. April 1798.

Friedrich Wilhelm.«

An bas General-Direktorium.

Daß es aber hierbei teinesweges blos die Absicht bes Königs gewesen, nur für seine Person dem ihm verhaßten Gepränge auszuweichen, beweist, wenn nicht schon der ganze Inhalt der mitgetheilten Kabinets-Ordres den Beweis das

für abgabe, ganz besonders die, wenige Tage bor dem Anstritt der Huldigungs Reise an den Staats Minister von Schrötter erlassene Kabinets Ordre, in welcher die Stimme eines für das Wohl feiner Kinder treu besorgten Baters in den reinsten und rührendsten Lauten der Wahrhaftigkeit tont, weshalb wir gewiß sind, unsern Lesern eine Freude zu machen, wenn wir ihnen dieses Dotument ebenfalls mitstheilen. Es lautet solgendermaßen:

»Mein lieber Etate-Minifter. Freiherr v. Sorötter. So febr 3ch Mich auch bei Deiner Guch wiederholentlich eröffneten überzeugung von der berglichen Aufnahme, womit Dich Dleine getreue Preußen bei ber bevorftebenben Sulbigung empfangen werben, auf biefen nun immer naber tommenden Zeitpunkt freue, fo wird boch bie Freude burch bie Beforgniß getrübt, daß bei diefer Gelegenheit manche Meiner getreuen Bafallen und Unterthanen burch Bagard: fpiele, wozu fie von benen unter perschiedenen Charaftern fich gewöhnlich einfindenden Spielern verführt zu werben Gefahr laufen, ungludlich gemacht werden tonnten. Dergleichen blos auf schändliche Gewinnsucht berechnete Spiele find von allen gefitteten Böltern von jeher als ein Schandfled ber Sumanität und ale die Quelle ber Sitten-Berberbniß und alles Lasters mit Recht betrachtet, und unter barauf gefetten harten Strafen verboten morden. bie Strafgesette Meiner Staaten find gegen biefes verberbliche Lafter gerichtet, und 3ch bin ce von Gurem Gifer für bas gemeine Befte und von Gurer thatigen Wachsamteit für die Erhaltung beffelben fest überzeugt, bag Ihr alles aufbieten werdet, auch bei diefer Belegenheit für die

Beobachtung biefer beilfamen Befete zu machen. Es ift Dir aber auch nicht unbekannt, wie fcwer, ja faft gang unmöglich es ift, Diefen Schandsbaten bis in Die perborgenften Schlupfwinkel nachausburen, wohin fich die frevelbaften übertreter bes Gefetes ju vertriechen pflegen. 3d wurde also von der gespanntesten Aufmertfamteit der Dolizei die gangliche Erreichung Meiner landesväterlichen Abfict nicht erwarten können, wenn 3ch nicht bas gegrünbete Bertrauen zu ber Sittlichkeit und zum Chraefuhl Reiner braven Dreußischen Ginsaffen batte, daß fie die Schändlichkeit der Theilnahme an einer folchen ehrenlofen Bandlung, als die des Bagardsviels ift, einsehen, und bas ber von felbst fich enthalten werben, die Reit ber Freude und Seiligung bes Landes amifchen bem Regenten und feinem Bolte badurch ju entheiligen. Diese Sittlichkeit und diefes Chraefühl durfen daber nur ba, wo fie fchlummern möchten, erweckt werben, um Dein barin gesettes Bertrauen zu rechtfertigen, ohne bag es einft nothig fein wird, bemertlich zu machen, baß jeder, der fich eines Digbrauchs schuldig machen wird, Meine bochfte Berachtung m erwarten hat. Guch aber überlaffe ich es lediglich. diese Meine Intention so allgemein als möglich bekannt zu machen, und bin

Guer mehlaffectionirtet Rönig.

Berlin ben 21. Mai 1798.

Friedrich Bilhelm.a

An ben Staats-Minifter v. Sorötter.

Am 25. Mai in der Frühe trat der König die Suls bigungs-Reise nach Königsberg an, nachdem die Königin bereits Zaas vorber gegen Abend abgereift war, um in Freienmalbe zu übernachten. Am 25. Rachmittaas traf bie Rönigin in Stargard ein, und flieg in ber für fie zuberei. teten Mohnung por bem Mallthore ab. bem Quartier bes Rönigs gegenüber. 3mangig weißgetleibete innge Mab. den embfingen bier die Rönigin und überreichten ihr auf einem Atlad Riffen ein auf Band gebrucktes Gebicht. -Begen Abend traf auch ber König ein, und nachdem er am nächften Morgen bie Reville liber bie, in einem Lager bei Stargard versammelten Ernppen abgehalten und bie Deputation ber Bors und Sinterpommerfchen Stanbe, fowie des Magistrats u. f. w. empfangen batte, fuhr er gegen Abend in Begleitung ber Ronigin nach bem Lager, und wohnte bann einem, von bem General von Dird veranstalteten Thee dansant bei. Rach bem Mander. welches am 27. ftattfand, feste die Rönigin ihre Reife fort und übernachtete in Plathe, ber Ronig aber lief bie Ernsben am 28. nochmals manopriren, theilte bann an mehre Benerale und Stabe. Officiere bobe Orben aus und fette am 29., nachdem er bie Infanterie an feinem Renfter batte vorbei befiliren laffen, feine Reife ebenfalls nach Röslin fort. Im letigenannten Orte mar die Königin bereits am 28. gegen Abend eingetroffen und auf einfache, aber bergliche Weise empfangen worben. Bor bem neuen Thor, burch welches die Rönigin einfuhr, bis zu ihrer Wohnung am Martt batte die Bürgerschaft fich in zwei Reihen aufgestellt, woran fich bie aus 30 gleichgetleibeten Bürgern bestehende Chrenwache anschloff. Bor dem Baufe felbft ftanden 30 weißgetleibete junge Dabchen mit Blu-

mentorben, welche unter dem Trombetenschall bes unfern aufgestellten Mufittorps, ben Weg ber Rönigin vom Bagen nach der Mobnung mit Blumen bestreuten. berglichen Buruf: » Willtommen theure Roniain! a beantwortete diese nicht minder beralich durch ein wiederholtes: "Ich bante, liebe Rinderchen!" Als bald nach ihrem Gintritt in ihre Limmer bie Königin an bas Kenster trat. bemerkte fle einige Bauermädchen aus bem Dorfe Namund. welche in ihre eigenthumliche Nationaltracht gekleidet und absichtlich bem Fenfter ber Rönigin gegenüber geftellt maren. Sogleich ließ bie Rönigin einige biefer Mabchen fich in ihrem Zimmer porftellen und unterhielt fich auf bas freundlichfte mit ihnen, wobei fle borte, daß in dieser Dorfichaft ein besonderer Brautstaat Sitte sei, der fich seit uralten Beiten unverändert erhalten habe. Da die Ronigin eine besondere Theilnahme bierfür verricth, so wurde die Beranftaltung getroffen, bag ein als Braut gefleibetes Bauermadden ihr am nächsten Morgen, ale fle eben ihre Reise fortseben wollte, in die Augen fiel. Die Ronigin bierüber febr erfreut, rief bas Mäbchen zu fich beran, betrachtete ibren Bus genau, und nachdem fle freundlich mit ibr gebrochen batte, feste fle ihre Reife fort, begleitet von ben Segenswünschen ber Ginwohner, die fle burch ihre unbes fdreibliche Sulb und Anmuth entzückt batte. -

Segen Abend traf der König in Röslin ein, empfing daselbft sogleich den Magistrat, mit welchem er fich über den Nahrungsstand der Stadt und andere dieselbe betreffende Umstände unterhielt, worauf er später die auf dem Martte
stehende Statue Friedrich Wilhelm I in Augenschein

**(X)** 

leute 2 Schiffe, die ben Ramen des Ronigs und ber Ronigin erhielten, vom Stabel laufen; fodann fuhr bas Sonigliche Bagr, begleitet von ber Generalität, den Miniftern und einigen Raufberren, auf der fogenannten Berrnichute nach Reufahrmaffer. Gine Reibe von Booten und mehre Sondeln mit Mufitchören folgten ber Schute, fammtliche Matrofen maren weiß getleibet und mit Banbern gefcmudt. und auf ben gablreichen Schiffen webten festliche Flaggen und bunte Mimbeln. Gine besondere überraschung bereis teten die englischen Schiffe, welche auf der Danziger Rebbe lagen, bem Rönigspaare. Sammtliche Matrofen batten fich nämlich binter den Maften und Tauen ibrer Schiffe verborgen, fo bag biefe gang verodet ausfaben; fobalb aber die Berrnichute an ihnen vorbeitam, fbrangen fammtliche festlichgetleidete Matrofen mit einem bonnernden Surrab! bervor und fingen an ju arbeiten, wobei fie im froblichen Chor Boltslieder fangen, barunter auch bas berrliche "God save the King." - Die Mablacit murde bierauf auf bem Schiffe bes Rommerzien : Rathe Frangins, ber fich in der Begleitung des Königs befand, eingenommen. und zwar in einem, auf dem Schiffebeck aufgeschlagenen geschmactvollen Relte. Die beiden Raufleute, Die außer bem Beren Franzius fich im Gefolge bes Königs auf ber Schute befanden, maren entweder burch Rufall, ober auch vielleicht aus Befcheidenheit fo weit gurudgeblieben, bag, als fie berantamen, bereits alle Plage im Belte eingenom-

Die Schute ift eine Art Gonbel, bie von einem Pferbe gezogen wirb; bie herrenfchute ift biejenige, auf welcher bie fruheren herricher Danzige jahrlich zur Befichtigung ber Munbe fuhren.

×

men waren. Kaum sah dies der König, als er mit der ihm eigenthümlichen herzlichen Freundlichkeit rief: "Zussammenrücken, meine Herren! Jene Herren müssen auch sten!" — Nach der Mahlzeit wurde dann noch eine Lustssahrt in die See die zur Rehde gemacht, und Abends bessuchte das Königspaar einen von der Kausmannschaft versanstalteten Ball und verweilte auf demselben die nach Mitternacht. —

Sehr richtig haben ichon Schriftsteller ber damaligen Reit die Bemertung gemacht, daß die Buldigungereise bes Rönige und ber Rönigin nicht mit einem glänzenden Triumphauge au vergleichen sei, sondern vielmehr als eine Reihe berglicher und traulicher Familienfeste fich bargestellt babe. Der Rönig hatte fich entschieden genug gegen leeres und toffibieliaes Beprange ausgesprochen, als daß die Beborben es batten magen burfen, foldes bennoch feben au laffen; bagegen fühlte fich bas berrliche Königspaar um fo inniger ergriffen, je berglicher es von feinen Landestindern empfangen murbe und je mehr fich in den brunklosen Teierlichkeiten aufrichtige und treugemeinte Liebe aussprach. An Mertmalen einer folchen fehlte es aber um fo weniger, als bas Bolt bald fühlte, daß es von feinem theuern Ronig und feiner lieben Ronigin in feinen naiven Embfinbungen volltommen verstanden werbe, und daß diese Befühle mit gleicher Berglichkeit und Treue erwiedert wurden.

Am 2. Juni verließ das Königspaar Danzig; der König suhr nach dem Revüeplat bei Marienburg, um das selbst Revüe zu halten, die Königin aber über Marienburg nach Frauenburg. Da sie bei ihrer Abreise aus Danzig

nahm. Am folgenden Tage in der Frühe verließ der Rönig Röslin und verweilte, wie auch die Königin Tags
vorher gethan hatte, im Gollenberg und erstieg den Fahnenberg, woselbst zwei Bürger seiner warteten. Da der
König bemertte, daß sie erhiht waren, so befahl er ihnen,
ihre Hüte aufzusehen, und ließ sich sodann von ihnen die
Gegend zeigen, wo Kolberg und Rügenwalde, sowie das
Dorf Jamund läge, dessen Tracht ihm ebenfalls aufgefallen war.

Die Rönigin, welche am 29. in Lauenburg übernachtet batte, feste am folgenden Tage ihre Reife nach Dantia fort, wo ihre und bes Ronige Antunft einen unbefchreibliden Jubel erregte. Der Feldmarfchal Graf v. Raltreutb. Souverneur von Dangig, ber Minister v. Schrötter und Deputirte bes Magistrats und ber Raufmannschaft maren ber Rönigin bis zu bem abeligen Gnte Sappot entgegen getommen, und biefer gange Weg war mit einer unüberfebbaren Menschenmenge bebeckt. Bei Sabbot beftieg bie Rönigin eine Anhöhe, von welcher man eine überraichend schöne Ausficht einerseits auf die Cee und andrerseits auf bie bochft romantische Umgegend bat. Sobald bie Ronigin fich wieder nach Danzig in Bewegung fette, bertunbete ber Donner ber Kanonen ihre Annaberung. In Dannig felbst flica die Königin im Gouvernements-Saufe ab. wo auch für ben Ronig, ber am Abend biefes Sages eintraf. eine Wohnung bereitet war. Rachbem ber König am folgenden Tage guerft die Feftungewerte befehen und bann Revile über die Truppen gehalten hatte, empfing er die Deputationen ber Geiftlichteit, ber Bunfte und ber Schubengilbe, welche lettere ibm einen Becher überreichte, ben 5 Jahre früher ein Schütenbruder als Pramie für ben beften Schuß betommen, den er für den damaligen Rron-Much die Königin empfing ein Gefchent. prinzen that. indem ihr bas Bernftein-Dreber-Gewert einen febr ichonen Baleichmud von Bernftein überreichte, weil fie gebort batten, daß die Rönigin biefes Produkt befonders liebe. Das Mittagsmahl nahm bas Königliche Vaar bei bem Fürft-Bifchof von Ermeland, Grafen v. Sobengollern, in Oliva ein, von wo die Königin in einem besonders bam verfertigten Bagen auf ben Rarleberg fubr, mabrend ber Ronig zu Guß binaufflieg, woselbst man eine reizende Ausficht über Berge, Thäler und Wälder und über die Oftsee bat. Rum Souper batte ber Fürft-Bifchof mehrere Versonen vom Militar und Civilstande eingelaben; die Rönigin nahm mit ben anmesenden abeligen und burgerlichen Damen an der Zafel Plat, ber Ronig und die übrigen anmesenden Berren aber ftanden ober gingen umber und fetten, mabrend fie fo am Souber Theil nahmen, ungeftort ihre Uuterhaltung fort. Go batten denn die Einwohner Danzigs bald Gelegenheit, fich burch den Augenschein von der Ginfachbeit ber Sitten bes Rönigebaars, wovon bamals fo viele Anethoten und tleine Erzählungen umliefen, ju überzeugen. - Am nachften Tage fanden die eigentlichen Boltsfeierlichkeiten ftatt, die bem Ronigspaar um fo mehr Freude machten, als fie brunklos und zugleich in ihrer Art neu maren, fo daß ber König auch wirklich wiederholt feine Freude barüber ausbrückte. Bormittags ließen nämlich zuerft einige RaufK

leute 2 Schiffe, Die ben Ramen bee Ronige und ber Ronigin erhielten, vom Stabel laufen; fobann fuhr bas Ros nigliche Baar, begleitet von ber Generalität, ben Diniftern und einigen Raufberren, auf der fogenannten Berrnichute nach Reufahrwaffer. Gine Reihe von Booten und mehre Bonbeln mit Mufitchören folgten ber Schute. fammtliche Matrofen waren weiß getleibet und mit Banbern gefdmudt, und auf den gablreichen Schiffen wehten festliche Magaen und bunte Mimbeln. Gine besondere überraschung bereis teten die englischen Schiffe, welche auf der Danziger Rebbe lagen, bem Ronigebagre. Sammtliche Matrofen batten fich nämlich binter den Maften und Tauen ihrer Schiffe verborgen, fo baß biefe gang verödet aussaben; fobalb aber Die Berrnschute an ihnen vorbeitam, fbrangen fammtliche festlichgetleibete Matrofen mit einem bonnernben Surrab! bervor und fingen an ju arbeiten, wobei fie im froblichen Chor Boltslieder fangen, barunter auch bas berrliche "God save the King." - Die Mahlgeit wurde bierquf auf bem Schiffe bes Rommerzien Rathe Frangins, ber fich in der Begleitung des Ronigs befand, eingenommen, und zwar in einem, auf bem Schiffebeck aufgeschlagenen geschmachvollen Belte. Die beiden Raufleute, die außer bem Beren Frangius fich im Gefolge bes Ronias auf ber Schute befanden, waren entweder durch Bufall, oder auch vielleicht aus Befcheidenheit fo weit gurudaeblieben, baf. als fie herantamen, bereits alle Plate im Belte eingenom-

<sup>&</sup>quot;Die Schute ift eine Art Gonbel, bie von einem Pferbe gezogen wirb; bie herrenfchute ift biejenige, auf welcher bie fruheren herricher Danzigs jahrlich zur Befichtigung ber Munbe fuhren.

×

men waren. Kaum sah dies der König, als er mit der ihm eigenthümlichen herzlichen Freundlichkeit rief: "Zussammenrücken, meine Herren! Tene Herren müssen auch ken!" — Nach der Mahlzeit wurde dann noch eine Lustssaht in die See die zur Rehde gemacht, und Abends des suchte das Königspaar einen von der Kausmannschaft versanstalteten Ball und verweilte auf demselben die nach Mitternacht.

Sehr richtig haben ichon Schriftsteller ber bamaligen Reit die Bemertung gemacht, baß die Suldigungereife bes Ronias und der Ronigin nicht mit einem glanzenden Eriumphauge au vergleichen fei, sondern vielmehr als eine Reibe berglicher und traulicher Familienfeste fich bargeftellt babe. Der Rönig batte fich entschieden genug gegen leeres und toffspieliges Bebrange ausgesprochen, als daß die Beborben es batten magen burfen, foldes bennoch feben au laffen; bagegen fühlte fich bas herrliche Königebaar um fo inniger ergriffen, je berglicher es von feinen Landestindern embfangen wurde und je mehr fich in den brunklofen Reierlichkeiten aufrichtige und treugemeinte Liebe aussbrach. An Mertmalen einer folden fehlte es aber um fo weniger. als das Bolt bald fühlte, daß es von feinem theuern Ros nig und feiner lieben Ronigin in feinen naiven Empfinbungen volltommen verstanden werbe, und daß diese Befühle mit gleicher Berglichkeit und Treue erwiedert wurden.

Am 2. Juni verließ das Rönigspaar Danzig; der Rönig fuhr nach dem Reviieplat bei Marienburg, um das selbst Reviie zu halten, die Rönigin aber über Marienburg nach Frauenburg. Da sie bei ihrer Abreise aus Danzig

ben Wunsch geänsert hatte, ben Mittag auf dem Lande zuzubringen, so hatte die Elbinger Kausmannschaft in Klemenssort, einige Meilen von Elbing, eine Mahlzeit zubereitet. Als nun die Königin gegen 3 11hr Nachmittags daselbst ankam, ward sie zunächst in ein Zelt geführt, wo Erfrischungen bereit standen; eine halbe Stunde später kam auch der König an und nun wurde in dem Zelte gespeist.

Trot des Berbots, dem Könige auf der Reise personlich Bittschriften zu überreichen, hatten sich doch viele Landsleute mit solchen eingefunden und der König nahm die Schreiben freundlich an. Giner von den Landleuten tniete in dem Augenblicke, als er dem König seine Bittschrift überreichte, nieder, und obwohl der König auch diese annahm, so versinsterte sich doch sein Blick und er sagte mit ernstem Tone: "Ausstehn! Ausstehn! Gin Mensch muß nicht vor Menschen tnien!«

Am 3. Juni Nachmittags traf die Königin in Königs; berg ein; bereits im hohen Kruge ward fie von Deputationen des Gerichts und mehrerer Zünfte empfangen; in Düboisruh paradirte die Fleischerinnung mit Musik und Standarte, und am Nassengarten. Thore bewilltommnete eine Deputation des Magistrats die Monarchin, während 12 junge Mädchen ihr theils Blumen auf den Weg streusten, theils ein Blumenkörbchen mit passender Anrede überzreichten. Ühnlich war der Empfang des Königs, der eine halbe Stunde später eintraf, worauf der gesammte Zugssich in folgender Gestalt nach der Stadt in Bewegung seste: Vorauf ritt eine beträchtliche Anzahl blasender Pos

Rillone, bann folgte ber Bagen ber Ronigin, Diefem ber bes Ronias, bierauf bie Dagen mit bem Roniglichen Gefolge und endlich die Deputationen. In der Rabe des Brandenburger Thores batte fich die Schütengilde mit Mufitchören und Rahnen aufgestellt, und in der Stadt felbft, junachft bem Thor, ftanben mehre Gemertegunfte ebenfalls mit Kahnen und Dufit; an biefe fchloffen fich bann bie Burger, in 38 Compagnien getheilt, mit eben fo vielen Fabnen und Dlufitcoren an; gleichzeitig ertonte mabrend des Einzuges Trombeten, und Paufenschall von allen Thurmen. - Im Bafen lagen eine Menge Schiffe vor Anter, bei Dubois auf bem Mugden Bed ftationirten zwei tleine Fregatten mit festlich getleibeten Das trofen und auf dem Pregel felbft maren alle Schiffe prachtia aufgeflaggt. - Bei weitem bas iconfte Schausbiel aber bot bem Ronigepaar Die ungeheure Menschenmenge, benn faft gang Königeberg war ihnen entacaengeeilt, und alle Dufit übertonte ihnen ber begeisterte Bewilltommnunge Inbel ber madern Breußen. Am folgenden Tage wurden zuerft die Stände zur Rur embfangen, fpater ftatteten bie Deputirten ber Raufmannschaft erft bem Rönige, bann auch der Ronigin ihre Bludwunsche ab. Bei biefer Belegenheit baten die Deputirten ben König um Maafregeln gur Beforderung des Sandels, worauf der Ronig ihnen erwiederte: »Ich werbe gewiß Alles thun um den Sandel wieder in Ausnahme zu bringen; ich bedaure aber nur, baf ich auch als Ronig nicht im Stande fein werbe, gleich alle Binderniffe megguräumen, die fich den Bunfchen meis ner geliebten Unterthanen entgegensegen möchten.

beffen will ich Ihnen, meine Herren, gern gestatten, sich in dringenden Fällen unmittelbar an mich selbst zu wenden. Als nun dieselben Deputirten nachher der Rönigin auswarteten, baten sie auch diese, ihr Gesuch um Beforzberung des Handels bei dem Könige zu unterstützen. — Wie huldvoll aber die Königin sich auch bei jeder Gelezgenheit erwies, so schien doch diese Bitte, die eine Art von Misstrauen in den Willen des Königs verrieth, sie unanzgenehm zu berühren und sie antwortete:

"Es bedarf teines Vorworts, benn mein Mann thut auch ohne mich gewiß Alles, was das Glück feiner Untersthanen befördern kann." — Sie, die den König so gang kannte, hatte gewiß Recht und Veranlassung, so zu antsworten.

Auch hier überreichte die Bernsteinarbeiter Zunft ber Königin ein Angebinde, bestehend in einem künstlich gearbeiteten Schachspiel, zwei langen Schnüren Korallen und zwei Leibgürteln, wofür die Innung die große goldene Sulbigungs-Medaille von der Königin zum Andenken erhielt.\*
Außer den oben Erwähnten empfing der König an

Die Borberseite ber großen hukigungs-Mebaille ftellt bes Königs Bilbniß bar, mit einem mit Lorbeern umwundenen helm geschmuckt und der Umschrift: "Friedrich Wilhelm III, König von Preußen." Die Rückseite zeigt einen Jüngling in voller antifer Rüftung, der mit der Rechten auf den mit einem Sphynx gezierten helm der Minerva ruht, welcher auf einem Würfel, dem Sinnbilbe der Beständigkeit, liegt, woran sich die Attribute der Künste und Wissenschaften, des handels und der Industrie befinden, als: eine Leier, ein Merkurstab, eine Pflugschaar, ein Schlägel, eine Palette, eine Weberschütze und Spule 2c. Mit der Linken zeigt er auf einen helm des Mars, der ebenfalls auf einem Würfel liegt, woran Schild und Spieß gelehnt

(XI

diesem Tage auch eine Deputation der französischen Kolonie, auf deren ehrerbietige Anrede, die mit den Worten schloß: "Jeder Unterthan müsse den König um so mehr lieben und ehren, als seder Zug seines Charakters ihn als den besten Fürsten und Bater des Baterlandes ankündigte, a der König seinem Charakter getreu, kurz aber inhaltreich erwiederte: "Noch bin ich dies nicht, aber ich sühle, daß es meine Schuldigkeit ist, es zu werden!" überaus huldz voll war die Antwort, welche die Königin eben dieser Dezputation ertheilte: "Wein Mann und ich, sagte sie, haben recht lebhast gewünscht, Preußen zu sehen. Wir sind von Freude durchdrungen, indem wir uns von unseren braven Preußen umgeben sehen, die sich immer durch ihre Anhänglichkeit an das Baterland, und durch ihre Liebe zuch Könige ausgezeichnet haben."

find, mit ber Umschrift: "Rur euch zu schützen, will ich mit bie sem mich rüften." Im Abschnitt fieht: "Das Reich ers halten ben 16. November 1798." K)

Die kleine Denkmunge, welche auf Befehl bes Königs bei ber hulbigung ausgetheilt wurde, zeigt auf ber Borderseite bas Bruftlbtb bes regierenden Königs in der Garde-Unisorm, mit der Umschrift: "Friedzich Wilhelm III, König von Breußen." Auf der Rückseite fieht man auf einem Bürfel, dem Sinnbilde der Beständigkeit, einen Kommandestad und das Reichenganier, hinter demselben aber einen Biesnenford, um welchen Bienen schwärmen, als Symbol eines induskridssen nud ordnungsliedenden Bolfs; serner ein ausgeschlagenes Buch, auf dessen Titel das Wort: "Gesehuch" zu lesen; sodann ein Schwerdt, zum Beichen einer unparthelischen Rechtspsiege und endslich einen Deizweig, das Bild des Kriedens. In der Luft schwedt ein Abler mit einem Eichenkranz, die Belohnung aller Bürgertugenz den; die Umschrift ist: "Den Treuen Schut nud Liebe."
Im Abschnitte stehen die Worte: "Hulbigung 1798."

Am nächften Tage, ben 5. Anni, fand bie Sulbigung ber Stände der Preußischen Provingen \* fatt. Unter bem Beläute sammtlicher Gloden begaben fich die Debutationen der Stadt Königeberg nebst den Deputirten der Oftpreufifchen Sinterflädte und benen ber Befibreuß. Stabte nach der Schlofftirche, wo eine halbe Stunde fbater auch ber Ronig und die Ronigin mit Gefolge antamen, worauf ber Gottes dienft gehalten murbe. Die tatholifche und griechis iche Beiftlichkeit batte fich unterbes in ber tatbolifden Rirche verfammelt, wofelbft der Erzbischof von Onefen bas Sochamt abhielt, dem die fatholifchen Debutirten beimobnten. Rach Beendigung beffelben verfügten fich auch biefe Debutirten nach der Schloffirche, von wo fie fammtlich unter Bortritt ihrer Marschälle, baarweife in ben Schlof hof zogen, wosclbft fie fich in den für fie eingerichteten Schranten aufftellten. Querft tamen die Oftbreußen und nahmen den rechten Flügel ein, neben fie ftellten fich bie Weftbreußen, bann die Gudbreußen und gulett tamen bie Meuoftbreußen, die den linken Alugel bilbeten.

Im Schlosse hatten sich unterdessen im Zimmer bes Königs die Minister nebst der hohen Geistlichkeit (dem Erzbischof von Gnesen und den Vischösen von Ermeland, Plock und Pultust) versammelt, worauf ihnen der Minister Graf v. Haugwiß den Suldigungs-Eid vorlas, den Alle mit ausgehobenen Sänden nachsprachen.

Cobald nun fämmtliche Deputirte in den mit Sannen umwundenen und mit den Emblemen der vier Provinzen

<sup>\*</sup>Dftpreußen, Beftpreußen, Cubpreußen und ReusDftpreußen.

geschmückten Schranken versammelt waren, trat der König, gesolgt von den Ministern, der Generalität und der hohen Geistlichteit auf den Balton des Schlosses hinaus und nahm auf dem Throne Plat, der reich geschmückt war und über welchem sich ein Valdachin wölbte. Sierauf eröffnete der Kanzler, Reichsgraf von Finkenstein, den Huldigungs-Att mit einer Anrede an die Stände, auf die durch zwei Deputirte geantwortet wurde. Sodann las der Consistorial-Rath Hagen den Erbhuldigungs-Sid in deutscher, der Kriegsrath Jacksein aber benselben Sid in polnischer Sprache vor, und die ganze Versammlung sprach den Sid nach.

Rachdem dies geschehen war, verlas der Minister Sang wit die Liste der von dem Könige vorgenommenen Stanz beserhebungen und Ordensverleihungen, worauf der Landshofmeister Graf von der Gröben, dem Könige und der Königin ein Lebehoch ausbrachte, in welches nebst den Ständen auch die versammelte unübersehbare Menschensmenge mit einstimmte, so daß die Tone der Musst und der Donner der Kanonen den lauten Jubel kaum überstönten.

Die Königin hatte den Att der Buldigung durch ein Fenster bes Schlosses zugesehen. Nach beendigter Ceremonie begaben sich die Deputirten wieder in die Schlostirche zus

<sup>\*</sup>Ce wurden erhoben: in ben Grafenftanb 22; in ben Freis herrnstanb 2; in ben Abelstanb 11 Personen; ben Schwarzen Abler: Trben erhielt 1 (General v. Brunned); ben Rothen Abler: Trben 6 (barunter 2 Bischofe); bie Kammerherrnwurde 13 (und zwar fammtlich von Poknischem Abel).

ruck, wo ein Te deum gesungen murde, und als auch dies zu Ende war, versammelten sie sich sämmtlich in dem Mostowiter. Saale zu einem Mittagsmahle an der Tafel des Königs, zu welcher außerdem auch die Stadt. Behörs den und mehre Personen aus der Stadt eingeladen waren. Mährend der Mahlzeit wurde die obenerwähnte kleine Suldiaunasmedaille an sämmtliche Gäste vertheilt.

Nachmittag empfing das Königspaar eine Deputation der Judenschaft und Abends veranstalteten die Studenten einen glänzenden Fackelzug mit Musik und Gesang und ließen sodann der Königin durch eine Deputation ein Gesdicht überreichen.

Am folgenden Tage (6. Juni) hielt der König Revüe über die Truppen, am Abend aber gab er einen Ball auf dem Moskowitersaale,\* der mit 18 Kronleuchtern und mit 3000 Wachsterzen erleuchtet und außerdem mit Blumens guirlanden und Laubgewinden geschmückt war. Zu dem Balle selbst waren die Generalität, die Minister, die hohen Prälaten, sämmtliche Deputirte der Stände und die Staatsschörden gesaden, außerdem aber auch viele Bürger aus allen Ständen, selbst die Bürger-Deputirten der kleinern Städte und die sogenannten Köllmer, (Besitzer kleiner ländlicher Grundstücke), mehrere Damen südsschen Glausbens, so wie endlich diesenigen Studenten, die bei dem Fackelzuge Spargen bekleidet hatten. Auf diesem ächten Bolksseste die zwangloseste Fröhlichkeit, zumeist herbeigesührt durch das leutselige Benehmen des Königs

Diefer Saal ift 275 Fuß lang und faßt 1000 Berfonen.

und der Königln, die mit Jedermann, der ihnen nahte, freundlich und herzlich sprachen und sogar diesenigen, welche schüchtern sich fern hielten, auszumuntern suchten, indem sie dieselben sich zusühren ließen. Der König und die Kösnigin tanzten selbst mit, und als der König unter andern zu einer Anglaise antrat, stellte er sich ins zweite Paar, als wollte er damit andeuten, daß er als Wirth seiner Gäste auf den Standesvorzug des Königs verzichte. Die Kösnigin trug auf diesem Ball den ihr Tags vorher überzreichten Bernsteirschmust.

Ein Geschent von 100,000 Rthlr., bas die Stände dem Könige bei Gelegenheit der Huldigung anboten, nahm derselbe nur an, um es sofort dem Minister Schrötter mit dem Auftrag zu überweisen, es zur Verbefferung der Schulen in den vier Preußischen Provinzen zu verwenden.

In den nächsten Tagen ließ der König die Truppen manövriren, auch wohnte er noch nebst der Königin einem Ball bei, den die Stände am 8. Juni in dem Loyalschen Garten, der glänzend erleuchtet war, veranstaltet hatten.

Nachdem die Königin auch hier mehrmals getanzt, begab sich das Königspaar in den Sintergrund des Gartens an den Schlosteich, und wurde hier von einem glänzenden Schauspiel überrascht. Alle umliegenden Gärten und die Brücke des Teichs selbst waren reich illuminirt, so daß die ganze Gesgend wie in einem Lichtmeer schwamm; gleichzeitig nahte sich eine ebenfalls erleuchtete Schaluppe, welche das Königspaar bestieg, und inmitten des zauberischen Lichtglanzes auf dem Teich eine kleine Spaziersahet machte. Bei dieser Gelegenheit überreichten einige Deputirte der Freis

maurer-Loge dem Rönige ein Gedicht auf einem Sichenstranz, und der Rönigin eben dasselbe auf einem Myrthenstranz, und ließen dann die Berse, nach einer eigends dazu gesertigten Composition, während der Wassersahrt absingen. Das sanste Schauteln des Fahrzeugs, das natürzliche Duntel der Nacht, das nur zum Theil verdrängt und gemildert ward durch die tausend und aber tausend Lichsterslammen, die wie glänzende Funten in der Lust schwamzmen und aus dem Wasserspiegel wiederschimmerten, dazu der schöne Gesang, — alles dieses machte einen überaus angenehmen Sindruck auf die Königin, so daß sie, nachzbem die Serenade abgesungen war, bat, dieselbe noch eins mal zu wiederholen.

Diefen Beifall, den die Königin dem Gedicht gezollt hat, buntt uns hinreichende Beranlaffung, daffelbe unfern Lefern mitzutheilen; hier ift es:

Beld ein Schimmer, weld ein Glanzen!
Beld ein ungewohnter Schein,
Zogen hier zu Fest und Tänzen
Des Olymps Beherrscher ein?
Bipfel glüben, Bade funteln
Schwantend auf verklärter Fluth;
Rächtlich flammet aus ben dunkeln
Laubgewölben Sonnengluth.

Shaut im klaren Bafferspiegel, Shaut entjudt ben Biederglang Bon der Busche, von der Sügel Lichtumwallten Zauberkrang! Solch ein Glanzen, fold ein Schimmer hat in Paphos lauer Racht, hat in Eppris haine nimmer So verschwenterisch gelacht.

Shaut, auf felerlichen Bogen, Rund umtönt von Jubellaut, Kommt ein Rachen bergezogen, Führend eine Götterbraut. Ach! er nabet und ich sebe, Bas mein Auge nimmer fab; Reige knizend mich und fiebe: ... "Benus Amathusia!"

Unter folden Scenen acgenseitiger Beweise einer mabrbaft berglichen Anhänglichkeit verlief ber Aufenthalt bes Rönialichen Baares au Rönigsberg, und ben Ginwohnern ward reichliche Gelegenheit und Beranlaffung, fich den Gebanten zu verfinnlichen, daß fie in dem neuen Berricher einen treugefinnten Bater, in ber Rönigin eine liebevolle Mutter, an Sinn wie an Rörber ben Engeln abntich, erbalten baben. Erft als fie bas Berricherbaar fo in ber Nabe tennen gelernt hatten, begriffen fie, wie es eine Berfündigung gewesen mare, ihnen ftatt ber Mertmale berglis der Liebe, ben zweideutigen Tribut eines hohlen Prunts als Bemeis ber Berehrung und Treue darzubringen. Gie beariffen, wie man ein König fein tonne burch Ronigliche Befinnung, ohne es in bem Wiederglang ber Attribute ber Majestät auch icheinen zu wollen. - Ale ber Ronia eines Tages in bem einfachen Offizierrod gur Bachtparade ging, fragte er einige Personen aus der ungeheuren Menschenmenge: mas fie benn bier in folder Menge wollten? »Wir wollen den König sehen, wenn er zur Parade tommt! « riefen Biele. » Go? fagte ber junge unscheinbare Offizier lächelnd, nun, fo feht mich an; ich bin ber König!a - Da blidte bas Bolt in fein treues Baterauge, auf die ernstmilden Buge feines Antliges und jauchzte ibm qu, in begeisterter Liebe.

Am 9. Juni verließ der König Königsberg, um sich über Georgenburg nach Warschau zu begeben, und die Königin reiste Tags darauf eben dahin über Domnau ab. Das Fleischergewert bat um die Ehre, die Königin bis Domnau geleiten zu dürsen; man stellte ihnen vor, daß bei der Schnelligkeit der Reise ihre Pserde leicht Schaden nehmen könnten, allein dieser kleinliche Grund konnte sie nicht abhalten. Die was, rief Einer, wüßten wir nur, daß es unserer lieben Königin angenehm wäre, so wollten wir bis Warschau mitreiten; und wenn unsere Pirde dabei drauf gingen, so wollen wir recht gern zu Fuß zurücktehren!« Diese Gesinnung theilten alle übrigen, und so gestattete die Königin ihnen gern und freundlich das bez gehrte Geleit.

In Domnau speiste die Königin bei dem Sutsherrn zu Mittag, und dieser spendete in seiner Freude über die ihm zu Theil gewordene Spre, den Domestiten der Könisgin so reichlich Wein, daß die Leute des Suten zu viel thaten. Die Folge hiervon war, daß der Kutscher, der den Wagen der Königin suhr, diesen bei der Weiterreise unweit Domnau an einem Graben umwarf. Frau v. Voß, die Oberhosmeisterin der Königin, machte, obwohl noch Alles ohne Schaden abgelausen war, dem Kutscher doch, und mit Recht, hestige Vorwürse, die huldreiche Monarchin aber siel ihr begütigend ins Wort, indem sie sagte:

»Laffen Sie nur gut fein, liebe Boß, mir fehlt nichts, und bie Leute haben fich gewiß mehr babei erschrocken als wir.»

So fand die unendliche Berzensgüte der Königin auch bei wirklicher Strafbarkeit Motive für die Milde und Rachsicht. Bei solcher Gesinnung bot ihr die Reise von Königsberg nach Warschau mannigsache Beranlassung zu inniger Freude, denn selbst in den kleinsten, dürstigsten Städtchen Neu-Ostpreußens wurde sie mit unzweideutigen Beweisen herzlicher Liebe empfangen. Alle politische Leisdenschaften, alles Misvergnügen schwand dei dem Anblick dieser Königin. Wie auch die Sinwohner über ihre postitische und gesellige Lage dachten, diese Königin mußten Alle lieben ihrer selbst willen.

In dem Grenzstädlichen Chorzellen tamen ihr fammt: liche Einwohner, den Magistrat an der Spitze, entgegen, um sie mit Worten der Liebe und Verehrung willtommen zu heißen; die Hütten des Städtchens waren mit Maienzgeschmückt und die Straßen mit Kalmus bestreut, — der Königin erfreulicher, als eine Ehrenpforte. Darum speiste sie in der Hütte eines dürftigen Dorfgeistlichen zu Mittag und würzte ihr frugales Mahl durch den Anblick der Freude, die ihre Gegenwart ringsum wie durch einen Zausber verbreitete.

Nach dem, wie erwähnt, vom Könige wiederholt geäus gerten Wunsche, jeden Prunt bei seinem Empfange in den Städten, die er auf seiner Reise besuchen wollte, vers mieden zu sehen, halten die Einwohner von Warschau doch um die Sunst gebeten, den König und die Königin seierlich empfangen zu dürfen, und obwohl der König dies zugab, so empfahl er doch gleichzeitig dem Minister Schrötter, die möglichsten Beschräntungen in dieser Beziehung zu bes

wirten. Wir theilen unfern Lefern die desfallfige Rabinets: Ordre in Nachfolgendem mit:

"Ich habe durch eine besondere Schluffaffung bem ftänbischen Minifter Baron v. Sorötter meine Befinnungen eröffnet, daß ich, überzeugt von der Erene und Anbanglichkeit meiner Unterthanen, von ihnen teine toftibieligen Chrenbezengungen verlange, fonbern vielmehr wins iche, daß teiner bas reine Gefühl der Freude bei der abaunehmenden Bulbigung und meiner erften Landerbereis fung vertennen moge. Dein Bille ift; obne allen Ronias lichen Brunt, und nur mit aufrichtigem vaterlichen Berzen meine Unterthamen zu befuchen. 3ch hoffe baber, daß meine Unterthanen um fo williger fich aller außerlichen Ehrenbezeugungen, Die mit Roften verfnütft maren, ente balten werben, ale fie selbft bierdurch Anlas geben, Die mir fo theure, zu ihrem Wohl bestimmte Beit zu verlieren. Ich habe awar aus tem Rapport und Gurer Anfrage vom 2. d. Dt. entnommen, daß meine guten Burger ber Stadt Warfchau ungeachtet beffen bie Befinnung beibehalten, mir ihre gegen mich begende Anbanglichteit burch Entges gentommen bezeigen zu muffen, allein fo wie mich biefer unbezweifelte Beweis ihrer berglichen Anbanglichkeit freut, fo mache ich es Gud jur Pflicht, fie meiner Ertenntlichteit ju verfichern, und burch ben Ginfluß Gures Anfehns allen unnöthigen Pomp zu beseitigen. 3ch wünsche nur, bas amifchen und geschloffene Bundnig von ihrer Seite burch Bezeigung der Liebe und Treue, von meiner Scite, durch välerliches Wohlwollen immer enger zu fnüpfen.

Friedrich Wilhelm.«

Am 13. Juni gegen Abend trafen der König und die Königin in Warschau ein und sliegen auf dem Schlosse in der Stadt ab. Die Bürger hatten sich in Innungen vertheilt, mit Fahnen, worauf die Schuspatrone der Zünste abzebildet warei, von der Brücke bei Praga die nach dem Schloß, sast eine Viertel Meile lang, in zwei Reihen aufzetkellt, und als das Königspaar durch dieselben hinsuhr, ertönte ein jubelndes Vivat, während zugleich die Fahnensträger ihre Panniere grüßend schwenkten. — Auf der Schloßtreppe standen auch hier weißgekleidete Mädchen, die dem Königspaare Blumen auf den Weg streuten und herzeliche Bewillkommnungsgrüße entgegenriesen.

Den Aufenthalt bes Königlichen Pagres ju Barfchau füllten ebenfalls militärische libungen und gefellige Beranügungen, wie Balle, Gastmable u. f. w. and. -14. gab der Ronig einen Ball, den er felbft mit der Berzogin von Burtemberg, die Königin aber mit dem Jeldberen Orgunsti eröffnete. Am nachften Tage wohnte bas Sonigspaar einem glangenden Wefte bei, welches ber Die nifter Graf v. Soym in dem Palais Lapensth veranstaltet batte, wobei der Garten nebft den Teichen und Fahrzeugen mit beinahe 100,000 Lampen erleuchtet war. Königin, welche felbft vortrefflich zeichnete, befah mit Untheil und Bergnugen bie reiche Gemalbe : Sammlung auf bem genannten Valais; des Königs Aufmerkfamkeit nahm besonders ein Gemälde in Anspruch, welches bas Urtheil Salomonis barftellte, und man hat barin, wohl nicht mit Unrecht, ebenfalls eine unwillführliche Außerung ber Befinnungen des Königs ju erfennen geglaubt. Bei Diefer

Gelegenheit gab er auch bie Absicht zu ertennen, in Barfchau eine Beichnen-Atabemie zu gründen.

Mehr als an jedem andern Orte, murben dem Ronige in Warfchau Bittfdriften übergeben, die theils von ihm felbft, theils von der Ronigin, in ihrer Beiber Abwefenbeit aber von den Abjudanten und Ministern in Empfang genommen wurden. Die Bahl diefer Bittfcriften überffica allen Glauben; ihre Menge füllte gange Bagen. Für bas Berg bes Ronias mar es eine fcmergliche Erfabrung, vielen biefer Befuche gar nicht, ober boch für ben Augenblick nicht entibrechen zu konnen. Die meiften bezogen fich nämlich auf die Aufhebung der Leibeigenschaft; burch die geschilderten Leiden bes Landvolts beftig erariffen, verlangte ber Ronig fofort von bem Minifter Soum Borfchläge zur Abhülfe diefes Ubels, und nur wider Billen und mit Rummer mußte er fich endlich ber itbergens gung fügen, daß die Berhältniffe eine fofortige Anberung unmöglich machten.

Die Anwesenheit des Königspaars in Warschau ließe einen tiesen Eindruck auf die Semüther zurück. Die Beswohner der polnischen Hauptsladt, in welcher vor wenigen Jahren noch die Gräuel eines wilden Aufruhrs getobt und wo überdies seit langer Zeit die Merkmale von Polens Schwäche und innerer Zerrüttung sich in den grellsten Zügen ausgeprägt hatten, die Bewohner Warschaus, sagen wir, sahen mit ehrfurchtsvollem Erstaunen den jungen Monarchen, unter dessen Seepter ihr Schicksal sie gestellt hatte, mit jener sicheren Zuversicht austreten, die in dem Vewustsein hoher moralischer Krast ihr Fundament fand,

und die burch ben rubigen Ernft, die mobimollende Milbe und achte Sumanität bes Konigs, ungemein ergreis fend auf Die Gemuther wirtte. Die Warfchauer tonnten es nicht begreifen, bag bie Wache por bem Schloffe, in bem ber Ronig wohnte, nicht verdopbelt, und die Gemäder bes Ronigs nicht burch bewaffnete Bachter unquange lich gemacht murben; fie begriffen taum die Worte bes fungen Ronige, ber bas ihm angebotene militarifche Geleit abwies, indem er fagte: "Ich will mich nur burch bie Liebe meiner Unterthanen esfortiren laffen, nicht burch Solbaten!" Alle aber ber Ronig mehrere Tage unter ihnen geweilt, ale fle bie Ginfachbeit feiner Gitten gefeben. bie Gindrude feines reinen Bieberfinns, feiner frommen menfchenfreundlichen Gefinnungen empfunden batten, marb ce ihnen flar, daß an die hohe Reinheit eines folden Ronias die Gewalt des Frevels nicht binaufreiche, baf biefer Ronig in fich felbft bas Pallabium feines Schubes befige. Man fann ale gewiß annehmen, daß mahrend ber Anmes fenheit bes Ronigs bie politifden Leibenfchaften und ber Partheibaß geschwiegen baben. Sierzu trug außerbem nicht wenig der Zauber bei, ben die Erfcheinung ber Ronigin allenthalben, wo fie fich befand, verbreitete.

Nicht minder dürfte ein kleiner Borfall, der das verstrauenvolle Berhältniß des Monarchen zu seinen alten Unsterthanen auf naive und darum nur um so wahrere Weise darlegte, die Bewohner Warschaus den Werth dieses Bershältniffes erkennen gelehrt haben. Die aus den alten Provinzen der Monarchie gebürtigen Soldaten nämlich, die sich in der Warschauer Garnison befanden, sollten in ihre Seise

schöhnchen begann und mit den ehrwürdigen Bürsgerschinchen begann und mit den ehrwürdigen Greisen der Stadt, denen sich dann der Magistrat anschloß, endete. Am Abend war sowohl die Stadt als die Ehrenpforte erzlenchtet, und namentlich befand sich dem Fenster des Königs gegenüber ein Transparent mit dem Königlichen Namussage, und darunter ein Altar, der von 4 Priesterinnen bedient ward. Mehr als diese Allegorie aber erfreute den Lönig ohne Zweisel die von den Bergleuten veranstaltete sinnige Feierlichkeit.

Sämmtliche Grubenleute erschienen nämlich in Prosession vor der Wohnung des Königs, indem fie die Wirstung der Jumination durch ihre Grubenlampen, die fie in den Sänden trugen, erhöhten. Alls finnig zewähltes Geschent überreichten fie hierauf dem König einen schönen Silberblick, worauf folgender Bers ftand.

Mimm, herr, was unfer Fleiß im Schoof ber Erb erbeutet, Bas Dant und Liebe zollt und Redlickeit begleitet. Ja, Brüder, last dem Strom der Freude vollen Lauf, Bo Friedrich Bilbelm herrscht, schall überall: Glad auf!

Am nächsten Morgen besuchte der König seinerseits in Begleitung des Berg-Sauptmanns Grafen Reden die Friedrichsgrube, besah daselbst die Erzvorräthe und zeichnete fich vor seiner Abfahrt in das Stammbuch der Grube ein.

In Neiße, woselbst man den König von Tarnowit aus erwartete, hatte man unterdeß bereits jene pruntlos: seier, liche Vortehrungen getroffen, die man dem Geschmacke des Monarchen entsprechend wußte. Vom Zollthor, durch weldes der König einfahren sollte, bis zu seinem Absteiges Quartier, war der ganze Weg mit Gras und Blumen

**133** 

bestreut. Bor dem Thor erwarteten auch bier geschmückte junge Madden ben Ronig, um ihn mit einem Gebichte an bewillfommnen. In der Stadt felbft bilbeten die Schuzgen, und an fie fich anschließend, die übrigen Burger mit Rabnen und Dufitcoren ein Spalier: außerbem erblicte man von Zeit zu Zeit Frauengrubben mit Blumentorben, um beren Inhalt bem Ronige auf ben Weg zu ftreuen. Den merkwürdigften Aufzug aber bilbeten bie tatholifden Seminariften, welche, als Zürten getleibet, fic an ber Reißer Brücke aufgestellt batten und ben Ronig mit einer Sanitscharmufit bewilltommneten. Da Tarnowis von Reiße 17 Meilen weit entfernt ift, und ber Ronig überbies noch einen Umweg gemacht batte, um in Rogau, einem Gute bes Ministers Baugwis, ju Mittag ju fbeifen, fo traf er erft gegen 8 11hr Abends in Reife ein. In ben nachften Tagen bis zum 23. ließ der König die Trubben mas növeriren, mas jedoch wegen des überaus ichlechten Wets tere nur im beschräntten Grabe ftattfinden tonnte; übers bieg verftattete bas Terrain, ein mit Getreibe umgebenes Brachfeld, teine große Evolutionen, ba der Ronig ausbrudlich befohlen batte, die Fruchtfelder zu fconen. -Am 23. gegen Mittag verließ der König Reiße, um fic von hier nach Breslau zu begeben.

Wir wenden uns nun zur Reise der Königin zurück. Sie war von Warschau zunächst nach Nieboromo zur Fürsstin Radezewill und von hier nach Petrikau gereist, wo sie am 19. Abends eintras und die Stadt erleuchtet fand. Am folgenden Mörgen seite sie dann ihre Reise nach Breslau fort.

Muf ber Grange, welche Schleffen von dem ehemaligen Subpreugen fchieb, war jum Empfang ber Konigin eine Chrenpforte errichtet, mit ber Auffdrift: Billtommen theuerfte ganbesmutter in Schlefien. Bier und zwanzig Landleute im Weftanguge ftanden daneben und fangen ein frobliches polnifches Liedden, indem fie augleich Blumen ftreuten. Gine zweite Ehrenpforte mar am Gingange bes Städtchens errichtet und trug die Infdrift: Bivat Louife! Much biefes Bild mar durch eine Gruppe von 20 Madden mit Blumenforben belebt, und die Inmuth biefes Bilbes burch eine Menge gruner Maien erbobt, welche fowohl um ben Ehrenbogen, ale burch bas gange Städtchen gepflangt waren. Auf bem Martiplat hatte fich Magiftrat, Beiftlichkeit und Burgerichaft mit Dufit und Rabnen aufgeftellt, und am Ende ber Stadt fprach Die Infdrift einer britten Chrenpforte Die Bitte aus: Deine Gnabe lag und gurud, eine Bitte, welche burch eine Grubbe lieblicher Rofenmadchen unterftütt mard. Bald barauf erreichte die Ronigin Wartemberg, auch bier wiederum embfangen burch fammtliche Ginwohner der Dorfer Rleintofel und Ridel und namentlich burch 24 Bauer: madchen in ihrem barroden Sonntageftaat. Auch bier vertrat ein munteres polnisches Liedden Die Stelle einer Bewilltommnungerede. Das Polnifche Thor, fo wie die Spalliere por und binter bemfelben maren mit Zannen betleibet, an welchen auf der einen Seite bie Buchftaben F. W., auf ber andern ber Buchftabe L. aus Blumen geflochten erschienen. An dem Thore felbft mar ein Bogen angebracht, mit ber Infdrift: Dich empfangen

wir mit Wonne. Glodengeldute und Kanonendomner verkündeten laut den sestlichen Tag. Bom. Thore an schritten 24 junge Bürgersöhne in weißer Kleidung mit Blumen bekränzt und Tammenzweige in den Händen dem Wagen voran bis auf den Markt. Bon hier suhr der Wagen der Königin durch das von den Bürgern gehildete Spallier, worauf sie zu einem grünen Tempel gelangte, welcher aus Tannen, die mit Blumen Suirlanden umsslochten, errichtet war und auf jeder Seite drei grüne Säulen hatte, die ebenfalls mit Blumen umschlungen waren. Nach oben schmückte ein Lilavorhang mit goldenen Quasten diesen Tempel, dessen Kuppel mit einem sliegens den schnabel trug.

Im Tempel selbst brannte der Name Louise in trans, parentem Feuer und darüber befand sich eine goldene Krone, hinter welcher zwei weißgekleidete Mädchen einen Fürstenmantel hielten. In der Mitte stand ein Altar, mit einer helllodernden Flamme, welchen acht weißgekleidete Jungfrauen, als OpfersPriesterinnen umgaben; neben dem Tempel stand auf der einen Seite die katholische, auf der andern die evangelische Seistlichkeit. — So wie der Wasgen der Königin hier ankam, ertönte eine seierliche Musik und sechs von den Priesterinnen traten aus dem Tempel zu beiden Seiten des Wagens, während die beiden andern Mädchen Weihrauch in die Flammen des Altars streuten. Hierauf stimmten sie ein Lied an, in welches ein Chor von 68 jungen Mädchen mit einstimmte. Nach Veendigung desselben überreichten die Pristerinnen der Königin

das abgefungene Lied mit einem Blumenbouquet; sodann traten 24 junge. Mädchen in weißen Kleidern mit orange, sarbnen Bändern in den Haaren vor und warfen Blumen in den Wagen der Königin, was diese, freundlich lächelnd, geschehen ließ. — Auch an dem Thore, durch welches die Königin die Stadt verließ, besand sich eine Ehrenpforte, mit dem herzlichen Zuruf: Dich begleiten unsere Wünsche.

Mm 21. Abends traf die Königin in Öls ein. Bereits am Bermittage hatte fich ber Bergog von Br. Dis nach Reffel (1 Meile von Dis) begeben, um die bobe Reisenbe baselbst zu empfangen. Bier beftieg die Ronigin nach ibrer Antunft einen mit acht feurigen ichwarzen Sengften bespannten Magen, dem 15 blafende Bostillons voranrit; ten, während die Schübengilde aus Dis ju Pferde und die herzoglichen Forstbeamten zu Fuße dem Wagen folgten. In Dis felbft fanden die Burger mit Obers und Untergewehr in 2 Reiben, durch welche bie Ronigin binfuhr; am Ringe (Martiplat) war auf Roften der Burgerschaft eine Chrenuforte errichtet, von der eine Rrone an Blumenquirlanden berabbing; weiter unten befand fich ber Namenszug ber Königin aus Blumen gebildet. Bor ber Ehrenpforte ftanden der Magistrat, die Kaufmannschaft und gehn junge Dabden, welche ber Ronigin ein Gedicht überreichten, mahrend ber Magistrat eine Rebe an die Monarchin richtete. Bon hier ging ber Bug unter Ranonendonner bis zu der, auf Roften bes Bergogs errichteten Chrenpforte an ber Schlofbrude, mo wiederum junge Madchen, Blumen ftreuend, ein Gebicht überreichten. δà

Auf beiben Seiten der Schlofbrude ftanden die Behörben und die Geistlichkeit, vor ihnen aber der Berzog Eugen von Würtemberg. Der Berzog von Braunschweig stührte die Rönigin ins Schloff, wo 3 Tafeln servirt waren. Während die Rönigin im Schloffe an der Tafel saß, stimmte draußen der Donner der Kanonen in die Freudenruse des Volkes.

2m 23. in der Frube reifte die Ronigin von Dis ab und traf am Abend beffelben Tages au Breslau ein, tura por ber Antunft bes Königs. In Sundsfeld, mo ber Stadt-Direttor bie Monarchin im Ramen des Magiftrats willtommen bieß, ward fie durch eine ehrerbietige Aufmerts samteit der Borfbannbauern, die für die lette Deile Die Pferbe geftellt hatten, angenehm überrascht. Die Pferbe waren nämlich. nach ber Art, wie es bort bei Bochzeiten und Kindtaufen Sitte ift, mit Blumen, Bandern. Goldund Silberpapier fattlich aufgebutt und namentlich Dabnen und Schopf mit Bandern und Blumen durchflochten. Im Bangen waren die Empfange-Feierlichteiten gu Breslan geräuschloser, als an allen andern Orten, ba bie Ronigin - vielleicht ermüdet durch das bereits Erfahrne, vielleicht auch weil fie in Breslau mit bem Ronige gusammentraf alles Zujauchzen, alle Dufit und überreichen von Gebichten verboten hatte. Indeffen nahm fie ben naiven Musbrud ländlicher Galanterie huldvoll lächelnd an, und fuhr weiter. Der erfte Trupp, auf den fle nun traf, maren 42 junge Rrautnerfohne (Gartner), die jedoch nicht in ihre eigenthümliche Tracht, fonbern als Drufchmor 4Bochzeitbitter) gefleibet waren und mit Bander gefcmude

ten Berten bie Ronigin falutirten. Ihnen gunachft bielten bie Aleischer, bann bie Rretschmer (Schantwirthe), beibe Annungen au Pferbe, endlich die Maurergunft gu Auf. An diese foloß fich eine Schaar von 90 Rräutnermädchen, benen 12 Kräutnersöhne porangingen und eben so viel folgten. Die Mäbchen gingen paarweise, so bag ie Gine die Andere an einer Guirlande aus Feldblumen führte; jede trug überdies ein Rörbchen mit Blumen, die fle ber Rönigin auf ben Weg ftreuten. Gins von ben Dabchen batte ein Gebicht zu überreichen, ba fie aber aus Schuchternheit, ober weil bas überreichen von Gedichten verboten worden mar, nur einen Schritt portrat, fo griff die Rönigin felbft rasch nach bem Blatte. Wir können nicht umbin, unsern Lefern biefes von bem Brofeffor ..... in bem naiven Dialett ber Rrautner und gang im Beifte biefer Boltstlaffe verfaßte Gedicht bier mitzutheilen.

Nenfer Ollergnabigften Fro Rönigin os troim Bergen übergaben vu ba Kroitern um Brafel (Breslau),
a poar Tage vor Johanne.

Ree, uns is fice Freede bo Sei Latich nich gefahn, Das weer gor unfers Kunigs Fro Bu Angefichte fahn.

Sie sitt su freundlich uf ans nei, Das ma fur Freede greint; Sis, wie uf unse Kroiterei Die Sunn am Frühjohr scheint.

Su, fice Fro is eerem Harrn, Bies a ber Bibel fliebt, A rechtes Schief, a beller Starn, A Licht, bos nie vergiebt.

Die Rubbern linfe und rechts bie bean Ren fiches Surften Boar. Db, is bod beam gemeanen Moan Sn grue Troin root. Se laben, wie am Simmelreed. Gi Lieb und bibiten Coons : ! Bers fitt, bam wirbs ums Derze weed. Und ei a Daen noas Ru Boob gefagne Dich bofcen Und Deene Rinder bol Bu Bergen bulbigen wir Deep. Du foine, gube Fro ! Ot Schiffen, foat olle Bett. 36 ned a reblid Blutt: Und wenn mas bod nich oartlich fellt. Su meent mas berglich gutt. Bu Krevbeet fomoge, war bo mag; Su annen anben Sarrn Und guner gro bu ficem Schlag Dan'n bient ma berglich garn. Beer bleeben unferm Runig troi, Die bot a Barg und Banb. Good fag'n ibn olle Morgon noil Ou freed fich Stoad und ganb Da gab bner Freebe Glud und Rnb. Und Deenen Rinbern bo. Du ande Lanbes-Mutter Du.

Du brave Runigs Fro !

Die Rönigin ließ fich fpater bei ber Mittagstafel bies Bebicht vorlefen und äußerte viele Freude barüber.

Nach den Kräutnermädchen traf die Königin zunächst auf eine Deputation der JudensGemeine mit einem Musstchor und fuhr sodann durch ein Spallier, welches die Schützilde bildete. — Hier in der Mitte der ganzen Linie trat der Justiz-Direktor Müller an der Spitze eines Theils der Stadtbehörde, deren andre Mitglieder auf einem andern Posten des Königs warteten, vor, und hielt eine kurze Anrede, die von der Königin mit ihrer gewohnten bezaubernden Anmuth erwiedert wurde.

Bierauf naberte fich ber Rug ber Oberbrucke, wo ein überraschender Anblick ber Monarchin wartete. Der mei fache Strom ber Ober, in ihrer Spiegelglätte im ichonen Begenfat zu bem Grun ber Infeln und Walle, bagu im Bintergrunde bas Refuiter Collegium mit dem Observatorium, und auf der rechten Seite berfelben der alte Elis fabethe Thurm, auf der linten die Sandtirche und der Dom. - alles diefes bilbete ein malerisches Panorama. deffen Reig noch durch das lebendige Gewühl der gablreiden Boltsgrubben unendlich erhöht wurde. Auf der Brucke selbst, den Bordergrund des reizenden Tableaus bildend. waren zu beiden Seiten bes Weges Baltone gebaut, auf welchen 50 weißgelleidete Burgertochter fanden. vorher hatten die Mitglieder der tatholischen Universität auf dem Thurme sowohl als auf der Strafe Musitchore aufgestellt, und sobald die Königin fich näherte, traten fie in Reihe und Glied und stimmten ein Boltolied gur Mufit an.

Die lette Gruppe, auf welche die Königin stieß, besfand sich am Salzringe und bestand aus den Frauen und Töchtern der Kausseute. So langte die Königin, vielsach begrüßt und ununterbrochen von begeistertem Freudenruf umtönt am Oderthore an und suhr durch dasselbe über den großen Ring nach dem Schlosse. Hier wurde sie von dem Minister Grasen v. Hohm, von dem Fürstselichof Prinzen von Hohenlohe, dem Fürsten von Hohenlohe-Insgelsingen, der Generalität, den Behörden und der Geistslichteit empfangen.

Unmittelbar nach ihrem Eintritt ins Schloß wurden ihr die Sedichte der verschiedenen Innungen dargebracht, da fie die überreichung derselben auf der Straße verdoten hatte. Einige dieser Poesien waren sehr sinnig und drückten die allgemeinen Gesinnungen wahr und schon aus. So schloß das Sonett, welches die Kausmannsfrauen überreichen ließen, mit den Worten:

"Und ein heiliges Gelubbe schwebt empor aus unserer Mitte Unser Borbild, holbe Fürftin, schwören wir, sei Deine Sitte, Und im Ocean bes Lebens Deine Tugend unser Stern!"

Hierauf ließ die Raufmannschaft der Königin durch zwei Raufmannsfrauen, die von zwei holden siebenjährigen Mädchen begleitet waren, ein ächt schlessisches Landes Erzgeugnis als Geschent überreichen. Dies bestand aus einigen Weben der schönsten und seinsten schlessischen Leine wand, und nächstdem in einem sauber und künstlich gesnähtem Kinderzeug nehst einem Wiegenbande und einer silbernen Kinderklapper an goldner Kette, die Klapper selbst hatte eine edle antike Form und war mit kleinen Wedaillen

7..

**...** 

behängt, die im Gepräge die Bruftbilder des Rönigs und der Rönigin zeigten, mit der Umschrift: »Werde wie biefe!«

Auf dem Wiegenbande ftanden folgende bubiche Berfe:\*

Alein nur ift das Geschent, das der hossenden Mutter die treuen Mütter Schlesiens weifin; aber Du achteft das Berg. Fürftin, wir wünsich en so sehr, das Du des Landes gedächtest Beldes so kindlich Dich liebt. Darum verehren wir Dir, Bas es selber erzeugt und pflegt und bereitet, und knüpfen In die Empsindung es an, die Dich als Mutter durchtringt.

Die Königin war Bormittag in Breslau eingetroffen, boch hatten die Empfangs-Frierlichkeiten ihr Eintreffen auf dem Schlose bis zur 12. Stunde Mittags verzögert. Den König erwartete man Nachmittags von der Olauer Strase her, wo sich deshalb der Magistrat, die Seistlichsteit u. s. w. wieder aufgestellt hatten, um ihn zu empfangen. Der König aber war unbemerkt um die Olauische Borstadt herumgesahren und kam durch das Schweidniser Thor in der größten Schnelle gegen 6 Uhr Abends, vor dem Schlosse an. Dier warteten aber dennoch einige seierliche Strenbezeigungen seiner, indem auch ihm mehrere Gedichte überreicht wurden, unter denen sich namentlich das von der Judenschaft auszeichnet, weshalb wir einige Berse daraus mittheilen wollen:

"So in entzüdendem Gefühle ungebundener Kraft und nusenber Abätigkeit

Ballt jeber freudig und froh bem felbfigestedten Biele gu. Rur wie, Ifraels vertrautes Boll, bem Lanbesvater treu, And feinen Gefegen, wie unfrer Bajer uralten Lehre,

-

Bom Profeffor Danfo.

 $\infty$ 

Adl wir frenen uns biefes Gludes, biefes Segens nicht! - - Doch, teine Rlage entweibe biefes Freudentages bobe Feier! Bif Du es nicht, ben bie Welt mit Wahrheit ben Gerechten nennt? Du lofeft unfere Zeffeln!" - -

Noch an demselben Tage wohnte der König nebst der Königin auf turze Zeit einem Feste bei, welches die Kaufs mannschaft im Zwinger veranstaltet hatte.

Der nächfte Zag ging größtentheils unter Abhaltung ber Militar-Baraden bin, am Abend aber begab fich bas Ronigebaar au einem Refte, welches ber Fürft von Ses benlobe-Angelfingen ju Scheitnig veranstaltet batte. und welches mit einer glanzenden Erleuchtung verbunden mar. Acht Leuchtfugeln fündigten vom Leuchtthurm mit ihrem weit binftralenden Reuer bas Weft an. Der Gingang bes Sartens war burch einen Caulengang aus mehreren bunbert Saulen gefchmudt, die mit Blumenquirlanden und bunt erleuchteten Blumentörben abmechselten. noch als die prachtig erleuchteten Sauptgange bes Gartene, erschienen die schmalen Seiten-Alcen, mo Bogen und Rifden im mannigfachften Feuer fchimmerten. Die Sauptparthie der Mumination aber bilbete ein im tiefften Sintergrunde ftchender Tempel, ber im antiten Geschmack mit ebler Einfachheit erbaut war und 'auf dorifden Caulen rubte. In Diesem Tempel auf einem Vostament stand Die Bufte des Ronigs, umgeben von brei transparenten Figuren, nämlich einem Genius, ber ein Fullhorn ausschüttet, ferner Mimerva, welche das Saupt der Bufte mit einem Lorbeerfrang fdmudte, und endlich Mars. n einem andern Theile des Gartens befand fich eine zweite

architektonische Illumination, in welcher die Buste der Rösnigin auf einem Altar stand, vor welchem eine Bestalin mit goldener Schaale opfernd knieete; oberhalb der Rische stand der Preußische Adler in einem Glads Transparent von brillantirten Facetten. Außerdem war die Statue Friedrichs des Großen zu Pserde, und eine hohe Trasjanische Säule, auf welcher die Bildsäule Friedrich Wilshelms II stand, illuminirt und mit pots a fou erleuchtet.

Ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so glänzendes Fest gab am solgenden Tage der Minister Graf v. Hohm, wo sowohl der König als die Königin am Tanze Theil nahmen. An beiden Abenden waren auch die Straffen der Stadt illuminirt.

Am folgenden Tage, den 26., ließ der König einige Militär-übungen aussuhren und ertheilte dann mehren Sesneralen hohe Orden; die Königin ihrerseits verlieh ihrem Kammerherrn, dem Grafen von Malzahn, der in Bresslan den Dienst bei ihr gehabt hatte, ein überaus kostdares Geschenk für seine Semahlin, bestehend in einem Medaillon, welches eine Locke der Königin enthielt und außerdem reich mit Brillanten beseht war. Am 26. Mittags versließ die Königin Breslau, am nächsten Morgen folgte ihr der König, und Beide trasen am 1. Juli wohlbehalten zu Charlottenburg ein.

Die Reise des Königspaars durch die Provinzen der Monarchie hatte in den Serzen des Königs und der Königin eine hohe und innige Befriedigung gurudgelaffen,
während die Gemüther des Bolts durch den nahen Anblick des geliebten Serricherpaars zu einem Enthusiasmus

anfgeregt wurden, der nicht in der leichten Empfänglichteit der Seelen, noch in fünftlichen Anregungen seinen Grund hatte, sondern durch das Gefühl der Bewunderung und Berehrung erzeugt ward, wozu Alle hingeriffen wurden, welche die einsache, aber darum um so erhabenere Größe des Königs, die hohe Reinheit seiner Sitten und den zuverlässigen Baterblick seiner Augen in der Nähe sahen, sowie die unbeschreibliche Schönheit und Anmuth der Königin, die lauter Suld, lauter Güte und Wohlswollen war, in unmittelbarem Zauber auf sich wirken fühlten.

## Zwölftes Rapitel.

Buldigung in Berlin.

Unterdest waren in Berlin, sowohl auf dem Königlichen Schloß als im Lustgarten, mancherlei Beranstaltungen sür den seierlichen Att der Huldigung getroffen worden, und außerdem hatte der Magistrat durch den Stadt-Prästdensten Eisenberg dem Könige die Bitte um Berstaltung einer seierlichen Einholung, sowie zur Erleuchtung der Stadt vorlegen lassen. Allein der König lehnte beides durch nachsolgende Kabinets-Ordre ab:

aRath, lieber Setreuer! Die Anhänglichkeit und uns verbrüchliche Treue der Ginwohner Berlins an die Person der Preußischen Regenten, ist durch die vielfältigen, zu allen Zeiten davon gegebenen untrüglichen Beweise, so ents

rəi

fdieben, daß co ber Beftätigung berfelben burch zweifelbafte Ceremonien, wie die feierliche Ginbolung und lerleuchtung ber Stadt boch nur find, nicht bedarf. Uberbem aber find beraleichen Reierlichkeiten nicht nur mit bedeutenben Roften vertnübft, welche ju gemeinnütigen 3meden weit beffer verwendet werden tonnen, fondern fie find auch von unvermeidlichen einzelnen Unordnungen begleitet, melde ben Ginbrud ber Freude vermindern, mo nicht ganglich aufbeben. Diefe Betrachtungen baben mich ichon längft babin bestimmt, alle bergleichen fonft gewöhnliche außere Freubenbezeugungen zu vermeiden, und fie find es auch jest wieder, welche mich veranlaffen Guch auf Gure, Ramens ber Berliner gethane Anfrage vom 30. v. Dt. ju eröffnen, daß ich auf die vorhabende feierliche Ginholung und Erleuchtung ber Stadt gar feinen Werth lege, es mir vielmehr, wenn die dortige Burgerschaft ja noch besonders ibre guten Gefinnungen an ben Tag legen will, weit angeneb: mer sein wird, wenn fle die dazu bestimmten Roften, als Beitrage zu irgend einem beliebigen gemeinnütigen 2med fammeln will. Auf diefen Fall will ich Guch bierdurch autorifiren, eine folche Sammlung ju veranstalten, und das Namensverzeichniß der Contribuenten, nebst dem Beitrage und ber Bestimmung ibred Beitrage durch öffent: liche Blätter befannt machen zu laffen.

Ich bin Guer gnädiger König.

Barfdan ben 17. Junt 1798.

Friedrich Wilhelm.

Rächstdem waren noch mancherlei andere Borbereituns gen getroffen worden, welche ihrer Ungwedmäßigkeit wegen

A

bas Diffallen bes Königs erregten. 3m Luftgarten namlich waren 3 Ehrenpforten erbaut, beten größte bem mitte leren Vortale bes Schloffes, über welchem bas Ebronaimmer mit bem Balton fic befindet, gegenitber fland: eine aweite kleinere Chrentpforte erhob fich vor ber Doms firche und eine britte ebenfalls fleinere auf der andern Seite, an der jetigen Schlofbructe. Der gange Luftgarten aber mar von einem boben ambbitbeatralifden Gerufte, bas 11 Sibreiben faßte, welche für Geto vermiethet werden follten, umgeben; ber verhältnifmäßig fleine Raum, ber innerhalb bes Amphitheaters übrig blieb, follte ben Quichauern unentgeltlich überlaffen bleiben. Dit biefer Cinrichtung war iedoch ber bei weitem größte Theil ber Einwohner Berlins ungufrieben, ba bie Bahl ber Bufchiner burch jene Borrichtungen außerorbentlich beschränft und überdies die Möglichkeit, bem feierlichen Alte als Ruschauer beizuwohnen, gewiffermaßen von einer unfreiwilligen Steuce abbangig gemacht wurde. Sobald ber Ronig bie Sache erfuhr, begab er fich fofort perfonlich an Ort und Stelle und da er fich bier von der Richtigkeit der geführten Beschwerden überzeugte, fo befahl er, das Amphitheater fofvet wieder umgureiffen, und verbot außerdem ben weiteren Ausbau und die Bergierung ber bereits zum größten Theil errichteten Chrenpforten. Endlich unterfagte er auch bie von der Atademie beschloffene Mumination, worüber er nachfolgende Rabinets-Ordre erließ:

"Mein lieber Stats Minister Freiherr von Seinit. Wenn Ich gleich die Illumination, welche die Kunst-Atabemie am Buldigungstage beabsichtigte, abbestellt habe; fo verkenne Ich beshalb doch die gute Absicht nicht, welche die Runft-Atademie und Euch als Curator derselben, zu diesser Beranstaltung belebt hat. Ich habe überdem eine viel zu gute Meinung von Euren und der Atademie Bersbiensten um den Zustand der Kiinste in meinen Staaten, als daß Ihr besorgen dürstet, daß Ich derselben darum Meine Gnade und Mein Wohlwollen entziehen würde; vielmehr hoffe Ich bald Selegenheit zu haben, Euch von der Fortdauer Meiner Werthschähung dieser Sesellschaft, Beweise geben zu können, und bin

Guer wohlaffektionirter Rönig,

Charlottenburg ben 5. Juli 1798.

Friedrich Bilhelm.«

ben Ctats-Minifter v. Deinig.

Der unerwartete Besehl bes Königs in Betress des Amphitheaters überraschte, wie man sich denken kann, ziemslich unangenehm alle diesenigen, welche den Plan zu den, allerdings einen schönen Anblick gewährenden Zurüstungen entworsen hatten, oder bei dessen Aussührung betheiligt waren, sowie ferner diesenigen, welche, wie namentlich die Zimmerleute, aus dem Bermiethen der Pläte einen besträchtlichen Gewinn zu ziehen gehofft hatten. Außerdem mögen auch diesenigen mit dem Beschluß des Königs unzusrieden gewesen sein, welche für ihre Siteltelt eine angesnehme Nahrung darin sanden, sich sür den Preis einer gewissen Beldsumme eine Bevorzugung vor ihren Mitbürsgern verschaffen zu können. Das Nisvergnügen dieser Einzelnen aber seuerte den Enthussamus, den der Vesehl

bes Königs bei ber bei weitem größern Mchrzahl nicht blos in den niedern, sondern auch in den höhern Ständen erregt hatte, nur um so mehr an, und das gemeine Bolt unterließ nicht, seinem Triumph auf etwas empsindliche Weise gegen die Anordner Luft zu machen, indem zahlereiche Boltshausen das Niederreißen der Gerüste mit Jubelgeschrei und manchen Zeichen der Berhöhnung begleiteten und hernach die zur Detorirung gebrauchten Tannenzweige zu Tausenden gleichsam als Siegesbeute im Triumph davontrugen. Weiter indessen, als bis zu diesen unschuldigen Demonstrationen artete die Freude nicht aus, und was darin allenfalls des Unzarten lag, wurde durch den tausendstimmigen herzlichen Vivatrus sür das geliebte Köznigspaar wieder gut gemacht.

Von der ganzen beabsichtigten Dekoration blied nunmehr blos der am Schlosse vorgebaute Balkon, der 18 Fuß
tief und so breit als das Portal war, und auf welchen
der König aus dem Thronsaale herausschreiten sollte. Dieser Balkon hatte eine halbrunde Form, welche man der
viereckigen vorgezogen hatte, weil der König dadurch als
Hauptperson am meisten in den Bordergrund kam und
das Gefolge sich von selbst hinterwärts rangirte, ohne daß
Plat verloren ging. Die Architektur des Bordaus, war
einsach und in großen Massen gehalten, und bestand in
einem Gemäuer, das in Quadern abgetheilt war, mit einem hohen Gebält und einem Soktel, der der ganzen
Länge nach verlief und einen hübsch verzierten rundlichen
Wulst hatte. In der Mitte des Vordaus besand sich ein
Durchgang, durch zwei dorische Säulen gestützt, durch wel-

den die Burgerichaft nach bem Suldigungs Atte abmar: Schirte. Der gange Bau beftand übrigens aus Bola, mit Leinwand bezogen und fteinartig bemalt. Auf der Quaber-Mauer fab man zu feder Seite drei Badreliefs, welche auf einem röthlich-grauen Marmorgrund bell gemalt maren. Das erfte Badrelief ftellte Aboll und die Mufen als Sinnbilder der Runfte und Wiffenschaften bar; bas meite. als Sumbol bes Bandels und der Schifffahrt, zeigte Minerva, die ben Argus im Schiffbau unterrichtet; bas britte, als Allegorie eines fraftigen Regiments, stellte Aubiter bar, wie er feine Blibe auf die Titanen foleudert. Auf ber linten Seite bes Baltons zeigte bas erfte Badrelief, Minerva, welche Frauen im Weben u. f. w. unterrichtet, und beutete fomit bilblich die Induftrie an; bas ameite auf biefer Seite. Ceres barftellend, welche mit Rorn-Ahren por bem auf einem Wagen fibenden Triptolem ftebt. beutete auf ben Ackerbau; und bas fechfte endlich, auf welchem man Abollo ale Birten die Rote blafen und von weibendem Bieb und tangenden Sirten umgeben erblicte. bezog fich auf die Biebzucht.

Das Gebalt des Vorbaues, welches bis an bas Gessims der untern Stage des Schlosses reichte, war in Sessims und Fries getheilt. Im Friese befanden sich drei Taseln; auf der mittleren war eine Arabeste gemalt, die zum größten Theil durch den Bermelin-Mantel verdeckt wurde; auf den beiden andern Taseln besanden sich Inssection, die sehr glücklich gewählt waren. Rechts nämslich las man: "Fest durch Serechtigkeit«, und links: "Groß durch Milde.«

Von der Brüstung herab siel eine große Drapperie von Scharlach mit Goldstiderei; über dem Portal siel diese Drapperie bis auf die Säulen hinab, an den Seiten aber war sie sestionartig mit goldenen Schleisen und Quasten ausgezogen und mit schwarzen Ablern geschmückt. Über der großen Scharlach: Drapperie in der Mitte hing eine zweite von rothem Sammt, und über dieser endlich eine prächtige Hermelin: Decke mit dem Königlichen Wappen und mit der Unterschrist: "Redem das Seine."

Der Baldachin, ber fich über bem Borbau befand und in der Sobe bes eifernen Balkonaitters ber britten Ctage angebracht mar, murbe von den am Schloffe befindlichen beiben Karpatiben getragen. Die Ruppel war in Rompartimente getheilt, reich vergolbet und mit Blättern und Laubwert verziert. Auf ber Ruppel ruhete eine golbene Rugel, über welcher ein vergoldeter Adler ichwebte, beffen ausgebreitete Alügel 9 Auf maaßen. Das Gefims bes Baldachins beftand in einem fart vortretenden Rrummflabe mit Lorbeer und Gichenlaub vergiert; unter diefem jog fich ein einfacher goldener Fries berum, in welchem man die Worte las: »Gott mit uns, a die ichone fromme Devise des Preußischen Wappens. Unmittelbar unter dem Fries bing eine reiche Scharlach Drapperie berab. die erft festonartig burch goldene Schleifen und Quasten aufgenommen mar und bann in großen Falten herunterfiel und rudmarts aufgebunden war, wo fie fich an die beiden Rarhatiden an ber Mauer herunterzog. Auch ber Plafond, ber Ruppel mar mit einer Scharlach Dede überzogen, in welcher eine große goldene Sonne gestickt war, zu welcher

(2)

ber vergoldete Adler hinauf zu fliegen schien. — Bevor wir nun von der Beschreibung dieses prächtigen Schaugerüstes zu der Schilderung der Huldigungsseier selbst übergehen, wollen wir zuvor unsern Lesern, in der Voraussehung, ihe nen dadurch eine Befriedigung zu bereiten, nachstehende Konvokations-Patente, durch welche Stände und Bürgersschaft von dem Könige zur Huldigung eingeladen wurden, mittheilen.

Das erste, an die Stände ber Rur- und Neumart, an die Ritterschaft der Berzogthümer Magdeburg, Cleve und Pommern, der Markgraffchaft Anspach und Bahreuth, in den Fürstenthümern Salberstadt, Minden und Oftfriesland, endlich in den Grafschaften Mark, Ravensberg, Zetlenburg und Lingen gerichtet, lautet folgendermaasen:

Don Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen u. f. w. Unfern Gruß und geneigten Willen zuvor.

Bodwohlgeborene, Wohlgeborene.

Rachdem es dem Allerhöchsten gefallen, den weiland allerdurchlanchtigsten, großmächtigsten König, und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm II König von Preußen, Markgraf von Brandenburg u. s. w., unsern vielgeliebten Herrn Bater, am jüngst verwichenen 16. Novbr. aus diessem Leben abzusordern: so haben Wir beim Antritt Unserer, Gott gebe! überall beglückten Regierung der Rothswendigkeit zu sein erachtet, die Erbhuldigung Unserer gestreuen Ritterschaft und Unterthanen vorzunehmen, auch deshalb sothanen Huldigungs-Attum auf den 6. Juli bes

filmmt. Auch haben Wir Unsere landesväterliche Absicht bahin geäußert, daß Guch statt der persönlichen Erscheinung oder Gestellung durch besondere Bevollmächtigte, erslaubt sein solle, durch einige Wenige gemeinschaftlich zu besstellende und zu bevollmächtigende Deputirte in diesem Suldigungs-Termine zu erscheinen.

Wir eitiren und laben Guch bemnach biemit und in Rraft Diefes, bag Ihr entweber in Verfon ober burch gehörige und anftändige gemeinschaftlich von Guch ju bepollmächtigende Deputirte Guch zeitig vorber in Unfern Refidengen allbier einfindet. Gud in Unferem turmartifchen Lebns-Archip anmelbet und geftellet. Euer Gigentbums- und Succeffione. Recht, in fofern es noch nicht gefcheben, burd Alttefte aus bem Landorte, ober auf andere rechtliche Art befdeinigt. Eure von Guren Mitständen erhaltene gefets mäßige mit Beifügung bes Wohnorts. Unterschrift. bes Bor, und Runamens, auch Standes und Charafters jedes Ausstellers zu verschende Bollmachten überreichet, ben jes ben betreffenden und vorzulegenden Gib und ben barunter au segenden Schein eigenhändig respective fdreibt und unterfchreibt, auch babei, mas von Jedem an Gebührniffen au entrichten ift, felbft ober burch Gure Debutirte erleget. bemnächst aber, an oben benanntem Tage, Uns, ale Guren natürlichen und ungezweifelten Landesherrn, den Gid ber Treue geborig ableiftet und mit den Unterthänigfeit . Pflichten Guch verwandt macht. Zugleich dient Euch hierbei gur Rachricht, baf es zwar genug ift, wenn Gure Deputirten fich fpateftens 6 Tage vor dem Bulbigungs-Termine mit ihren Bollmachten allhier einfinden; inzwischen bat Reber

von Euch sobalb als möglich seine Attefte ober andere, die Befdeinigung feines Gigenthums : ober Sucrefflons Rechts betreffende Dotumente mit der ichriftlichen Anzeige, ob er in Verson ober burch gemeinschaftliche Deputirte erscheinen werbe, an das turmärtische Lehnsgreit franco einzusenben, ober an ben turmartifden Lebnsardivarium, Gebeimen-Ober-Tribunal-Rath Maber, perflegelt abgeben zu laffen. bamit Aufenthalt und Weitläufigkeiten permieben merben. auch bie Babl sammtlicher Deputirten zeitig genug überfeben und ber Beborbe angezeigt werben tonne. ben diejenigen, die in Person erscheinen wollen, fich zeitig por bem Termin einzufinden, damit gegen ben Bulbigungs-Termin bie Beit zur Ausftellung ber ichriftlichen Gibesformeln nicht zu turz falle und es teiner binterber zu veranlaffenben befondern Gibesleiftung ber fich Berfbatenben bedürfe.

Gegen die von Euch ju leistende Erbhuldigung verssprechen Wir Euch Unsern landesfürstlichen Schut und Aufrechthaltung Eures wohl hergebrachten Sigenthums und Gerechtsame, werden Euch auch solches in Unserem höchsten Namen durch Unsern Wirtlichen-Scheimen: Staterath, Freisherrn von der Reck, als Unsern zu dergleichen Sache specialiter bestellten Minister, noch besonders versichern lassen.

Diejenigen aber, welche Erbämter, Dignitäten, Burgleben, ober andre Lehnstude besthen, die noch unter ber Lehnbarteit stehen, haben sich innerhalb der gesehlichen Frist von Jahr und Tag gehörig zu melden, und in sofern ce mit der Lehnssolge und gesammten Sand seine Richtigkeit hat, und deshalb noch tein Streit ober Anspruch vorhanden, der Belehnung und Ausantwortung fernerer Lehnbriefe zu gewärtigen.

Wonach fich also Sammtliche von Unseren getreuen Ritsterschaft und Unterthanen allergehorsamst und gebührend zu achten haben, und find Wir Euch mit Gnaden und geneigtem Willen wohl beigethan.

Berlin ben 19. April 1798.

Friedrich Bilhelm.«

Das zweite an die Magistrate und Burgerschaft ges richtete Patent ift folgenden Inhalts:

Bon Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm König von Preugen u. f. w. Unfern gnäbigen Gruß zuvor.

Bochgelahrte u. f. w.

Da nach dem Allerhöchsten Rathschluß der weiland allerdurchlauchtigste großmächtigste König und Herr, Herr Friedrich Wilhelm II König von Preußen u. s. w. Unser vielgeliebter Herr Bater, am jüngst verwichenen 16. Novbr. aus dieser Zeitlichteit abgesordert, und Wir auf Deroselben Königlichen Thron hinwiederum gesett worden, so haben Wir der Nothwendigseit zu sein erachtet, die Erbhuldigung von Unsern getreuen Städten, der Kurs und Mart Brandenburg anzunehmen, wozu Wir ben 6ten des Monats Juli a. c. bestimmt haben.

Damit nun, fo viel die Erbhuldigung Unserer getreuen Städte anbetrifft, dieselbe auf teine unnöthige Soften getries

ben, vielmehr barunter sonlagirt werden mögen; so find Wir entschlossen, nach dem Beispiel Unserer nächsten Borfahren solche Erbhuldigung durch Deputirte aus Rath und Bürs gerschaft in Unseren allhiesigen Residenzen ablegen zu lassen und sie dahin zu verschreiben.

Welchemnach benn Unfer alleranädigfter Befehl biemit an End ergebt, baf Ihr aus Guren Mitteln, wie and aus allen Runften und Gilben und von der gangen Burgerschaft einige wenige Versonen wählet, felbige mit genuafamer Bollmacht Eures Theils verfehet und von allen Rünften und der Bürgerichaft verfeben laffet und biefels ben also abfertiget, daß fie 2 ober 3 Tage por obgedache tem Termin allhier erscheinen, ihre Bollmachten in Unferem Lehnsarchiv vorzeigen und übergeben, wegen ber Lehnauter aber, fo Ihr etwa befiten möchtet, mit ben obigen Muthungen bafelbft eintommen, und biernachft am befagten Tage, den 6. Juli, Und als Guren, vom Allerbochften porgesetten orbentlichen Erbherrn, Ronig, Rurund Landesfürsten mit ber schuldigen Erbhuldigungs-Vflicht fich verwandt und augethan machen follen. Wir werben auch alebann, wie es mit bem Beimgelaffenen zu halten. gemeffene Berordnung ergeben laffen. Ihr babt Euch biernach als gehorsame und getreue Unterthanen zu achten und Unfern allergnäbigften Willen ju vollbringen. Wir verbleiben Guch mit Gnaben wohl beigethan.

Berlin ben 80. April 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Endlich fügen wir drittens das Konvokations: Patent

an die Fürsten und Stände Schlestens und die Grafs schaft Glat bei, welches folgendermaßen lautet:

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaben, König von Preugen u. f. m.

Entbieten ben fammtlichen Berren und Rürften und

Ständen von Pralaten, Grafen und Freiherren, benen von ber Rittericaft und Stäbten in ben Gurftentbumern und Berrichaften Unferes Bergogthums Schleffen und ber Braf-Schaft Glat und bazu geborigen Debendenzien, welchen bies fes Unfer Rönigl. Patent vortommt, Unfre Freundicaft, geneigten Willen, Königl. Onabe und alles Gute auvor, und geben benenfelben und Guch biemit freundlich und anädigft ju vernehmen: nachdem es Gott, bem Gebieter über Leben und Tob, nach feinem unerforschlichen Rathichluffe aefallen, ben weiland Allerburchlauchtigften. Großmächtigften Fürften und Berrn, Berrn Friedrich Bilbelm II König von Breufen u. f. w. Unfern bochaes ehrteften Berrn Bater, am 16. Rovbr. v. J. aus biefer Reitlichkeit abzufordern, und Wir barauf bie Ronial, und Rurfürftl. Regierung über Unfer Königreich, Rurfürftenthum und alle übrige unter Bochgebachter Sr. Röniglichen Majestät Beherrschung gestandenen Provingen und Lande besonders auch über alle bie, jum Berzogthum Obers und Niederschleffen auch zur Grafschaft Glat gehörige Fürftenthumer, Berrschaften und Länder, fo wie folche von Unferm glorwürdigen Borfahren befeffen worden, angetreten haben; fo find Wir gewilligt und gemeinet, und, bem Bertommen gemäß, der Treue und Ergebenheit fammtlicher Bafallen und Ginwohner befagten, nun auf Ilns vererbten

Berzogthums Schlessen und ber Grafschaft Glatz durch eine seierliche Erbs Landes Muldigung zu versichern, und von allen und jeden dazu gehörigen Basallen und Untersthanen, wes Standes und Würde sie auch sein mögen, Und als ihren nunmehrigen wahren und einigen Souverain und obersten Berzog von Schlessen und der Grafsschaft Glatz den Eid der Treue auf eine seierliche und bündige Weise ablegen, auch jedermänniglich dazu einlasden und beschligen lassen.

Que Erreichung Diefes Amede baben Wir einen eignen Zag in Unfrer Refibenaftadt Berlin anaufeten für ant befunden, und den 6. Aulius d. A. anberaumt, weldes Wir ben fammtlichen Berren Fürften und Stanben Unfere Bergogthums Schleffen und ber Graffchaft Glat biermit befannt machen, und zugleich an biefelben gefinnen und Guch anädigft aufgeben und befehlen wollen, daß biefelben und Ihr einige Tage por bem angesetten Bulbis aunges Zermine entweder perfonlich ober burch genugfam Bevollmächtigte und Deputirte in Berlin fich einfinden, bei Unfrer gebeimen Staats-Rangtei angeben, biefe ibre und Gure Antunft bafelbft jum Prototoll perzeichnen, die refp. Bollmachten originaliter produciren, barüber einen gehörigen Recognitionsichein zu empfangen, und fodann zu ber gefesten Reit bei ber Sulbigungsleiftung felbft einaufinden, den Gid ber Treue und Unterthänigkeit abzufdwören, mithin baburch Uns und Unfer Ronigl. Baus, Rachtommen und Descendenten beiberlei Gefchlechts für ihren souverainen und oberften Bergog von Schleffen und ber Graffchaft Glat, allerunterthänigft, geborfamft und

willigst zu erkennem, zu verehren und zu halten Jaden. — Damit aber auch die Beschwerlichteit, wenn jeder Unsserrer Basallen, Güter-Indaber und Magistrat sich persons lich zur Halbigung einstnden sollte, für selbigen nicht zu lästig fallen möge, so ist Unser gnäbiger und landedvälers licher Wille, daß sie nur durch eine kleine Bahl aus ihrer Mitte gewählten und mit hinlänglicher Vollmacht versehener Deputirte erscheinen, die zugleich mit einem zuverlässigen Berzeichnisse derer, in ihren resp. Provinzen und Bezirten besindlichen gegenwärtigen und abwesenden Rittermäßigen und abeligen Eingesessen, in deren Seele sie die Erdhulbigung zu leisten haben, in beglaubter, authentischer Form von dem Landestollegio unterschrieden bei sich sübren, und solche bei Unsere geheimen Kanzlei zur Registratur abges ben müssen.

Daran gefchicht Unfer ernftlicher und allergnäbigfter Bille und Befehl.

Des zur Urtund haben Wit dieses Unser Königl. Konvokations-Patent höchsteigenhändig unterschrieben, und mit Unserm Königl. Instegel bedrucken, auch öffentlich ber kannt machen laffen. So geschehen und gegeben,

Berlin ben 16. Mara 1798.

Friedrich Wilhelm. Fintenftein. Alvensleben.-

Gehorfam bem an fie ergangenen Rufe, fanden fich die Deputirten in den erften Tagen des Juli in Berlin ein, und die Straffen der Refidenz, welcher außerdem uns zählige Fremde zuströmten, um dem seierlichen Schauspiel

beiguwohnen, zeigten ein überaus reges und lebendiges Alle Gafthofe maren überfüllt und Taufenbe von Brivatwohnungen hatten fich in provisorische Saftbäufer verwandelt, um den gablreichen Fremden Serberge m verschaffen; au diefem Behufe waren auch gedruckte Anzeigen ber zu vermiethenden Wohnungen in allen Drovingial-Postamtern ausgehängt. In den Garten por ben Thoren und überhaubt an ben öffentlichen Bergnügunge: orten war, jum Theil auf Bermittelung ber Behörden. Alles zur Bequemlichfeit ber gablreichen Gafte vorbereitet, allenthalben luden freundlich fervirte Tafeln zum Genuffe ein, und eine verstärtte Rufuhr batte die Wirthe in ben Stand gesett, ben Anforderungen ihrer Gafte chen so gu genügen, als die eignen Erwartungen eines ertlecklichen Bewinnes in Erfüllung geben au febn. Much ber Dagiftrat batte nicht verfehlt, die Bequemlichteit der Fremden in Berlin burch eine neue Ginrichtung ju erhöben, bie augleich den Ginwohnern ber Refideng eine dauernde Annehmlichkeit bereitete. Unfere Lefer werben fich vielleicht wundern, wenn fie erfahren, daß in jener Beit die Baufer in Berlin noch nicht numerirt waren, fondern nach dem Ramen ihrer Eigenthumer, wie noch jest die nicht nume: rirten Saufer mancher neuen Straffen, bezeichnet murben. Andeffen mar bereits bamals von dem thätigen Stadt-Brafidenten Gifenberg und bem Geheimenrath Befelb ein Plan zum Rumeriren der Säufer entworfen und dem Rönige porgelegt worden, ber die baldige Ausführung beffelben lebhaft anrieth. Da dies jedoch bis zur Suldigung nicht mehr bewertstelligt werden konnte, fo forgte der Da=

gistrat wenigstens bafür, daß die Straffennamen durch besschriebene Bleche, die damals ebenfalls noch nicht vorhanden waren, an den Straffenecken angezeigt wurden, um den Fremden, die die ihnen unbekannte Residenz durchswanderten, als Wegweiser dienen zu können.

Bereits am 4. leisteten die Brüder Friedrichs des Grossen, die Prinzen Beinrich und Ferdinand, durch ihre Bes vollmächtigte, die Kammerdirektoren v. Hoffmann und Stubenrauch, dem Könige vor dem versammelten Staatsvrath, den Erbhuldigungseid. Am Nachmittage versammelten sich sämmtliche Deputirte der Wagisträte aus den Provinzialstädten zu einer Konferenz auf dem Berlinischen Rathhause, um wegen der Einrichtung und Ordnung des Zuges am Huldigungstage die nöthige Abrede zu treffen. Bei dieser Selegenheit leisteten sür diese Feierlichkeit die beiden Städte Brandenburg und Stendal auf den Bortritt Verzicht, den sie ihres Alters wegen anzusprechen berechtigt waren.

Endlich nahete der 6. Juli, der von vielen Tausenden so sehnlich erwartete seierliche Tag der allgemeinen Hulbigung. Ein leichtes Gewölk hatte den Glanz seiner Morgenröthe sanst verhüllt, je höher aber die Sonne stieg, desto reiner und klarer ward der Himmel, und der Festag tündigte sich den Bewohnern Berlins in seinem vollsten Glanze an. Die Wachtparaden zogen bereits in der frühen Morgenstunde auf, und die gesammte Sarnison Berlins verssammelte sich theils auf ihren Allarmpläten, theils war sie im Lusigarten und der nächsten Umgebung aufgestellt. Um 7 Uhr Worgens, als eben der König von Sharlottens

burg eintraf, versammelte fich bie Bürgerschaft tompagnienweise auf freien Platen ober por den Wohnungen ihrer Saubtleute, und marfcbirte bon ba aus mit Mufit und fliegenben Sahnen in brei Divifionen nach bem Luftgarten. Die erfte Divifion umfaßte die vier Ronigftabtiden und vier Berlinischen Rompagnien; die zweite Division bestand aus zwei Rombagnien der Röllnischen Borftadt und vier Rompganien ber Friedrichsftadt; die dritte Divifion endlich umfaßte gwölf Rombagnien, nämlich zwei Röllnische, eine Friedrich: Werberiche und acht von der frangoficen Rolonie. Sammtliche Burger ericbienen in gewöhnlicher Rleibung und ohne Baffen, nur die Saubtleute und Kabnentrager batten Stod und Degen. Im Luftgarten angelangt, ftellten fie fich innerhalb ber für fle gezogenen Barrieren nabe am Rönigl. Schloffe in Ordnung auf; bem Balton aunachft flanden die Magistrate von Berlin und ben Provinxialftäbten.

Die Stände ihrerseits versammelten sich um 9 Mhr, theils in Unisorm, theils im Hostostüm, im Dom, während die Prinzen mit ihrem und des Königs Hosstaatdie anwesenden Fürsten, die Minister und die Seneralität in den Vorzimmern vor dem Thronzimmer zusammenkamen. Mit allen hier Versammelten begab sich hierauf der König, als um 10 Uhr zum Gottesdienst geläutet wurde, zu Fußnach der Domkirche, wo zunächst solgendes schöne Lied gessungen wurde.

Gottl beiner Bulfe freue fich. ber Ronig allezeit!

fein Ange febe ftets auf bich, fein Berg fei bir geweißt!

Er forbre willig beinen Ruhm, er bente gern baran; fein Reich fei anch bein Eigenthum, und er bein Unterthan.

Groß und voll Mab ift foine Pflicht, and er ein Wensch wie wir, wie sehr braucht er vor Andern Licht und Rath und Traft von bir!

Er zeig' auf seinem Throne fich als beinen treuften Sohn; ben Lastern sei er fürchterlich, ber Tugenb Schus und Lohn!

Fern sei für ihn das hohe Ziel, nach dem er wallen foll; Gott mache seiner Tage viel, und jeden segensvoll!

Hierauf hielt der Hofprediger Sat über den vorgeschriebenen Text: (Spr. Sal. 16, 12.) Durch Gereche
tigkeit wird der Thron befestigt, die Huldigungsprebigt, deren wesentlichen Inhalt wir in Folgendem mittheilen:

»Die Thronbesteigung eines neuen Monarchen ist eine Sache von zu ausgebreitetem dauernden Einstusse auf die Wohlsahrt des jetigen und künftigen Geschlechts, als daß sie nicht in allen Gemüthern den lebhastesten Eindruck machen sollte. Es gilt hier einen zu großen Theil unserer Ruhe, unserer Zufriedenheit, es gilt Güter, die von allen irdischen die theuersten sind; es gilt nicht blos uns sere, auch unsere Kinder, und unsere spätesten Nachstommen Wohlsahrt. Wo ist der Undenkende, wo der Gessühllose, der hier gleichgültig bleiben könnte?«

Blücklich ift bas Land zu preisen, bas, indem es einen neuen Beherrscher den Zepter in die Sand nehmen sieht, sich der Zutunst mit gerechten Hossnungen freuen darf! Gesegnet von Gott ist das Bolt, das seinen Regenten mit Bertrauen, mit Liebe, mit hoher Erwartung huldigt! Und dieses glückliche, gesegnete Bolt sind wir; — es ist recht daß wir unsre Herzen dem Dank gegen den höchsten Gesbieter der Welt offen sein lassen; aber es ist auch unsere Pflicht zu bedenken, was allein uns unsers Glückes würstig machen kaun; es gebührt sich, daß an einem Tage, wie der heutige ist, der Regent und die Unterthanen sich an das Geset erinnern, dem alle gleiche Ehrsucht und gleichen Gehorsam schuldig sind.

Der Thron wird bestätigt durch die schon ersahrne Gerechtigkeit der Regierung. Wenn in einem Lande schon seit Jahrhunderten durch die odrigkeitliche Borforge alle edlen Zwecke der dürgerlichen Gesellschaft erreicht worden sind; wenn die Macht an der Grenze des Rechts immer ehrerbietig still gestanden; in der Berwaltung des Reichs der Willtühr nichts, der Bernunft alles überlassen gewessen; wenn Recht und Schuldigkeit immer mit unverfälscheter Waage sind gewogen worden, wenn die Freiheit der Unsterthanen nie andere Schranken gekannt hat, als die, welche die Natur seder Gesellschaft nöthig macht, seder Bernünfstige sich selbst sehr das Wohl des Ganzen erfordert; wenn die heilige Glaubenss und Gewissensfreiheit beständig ihe Haupt emporgetragen hat, nie Blut gestossen gestrasst

Die

活

è

worden find: wenn ben Wiffenichaften, ben Runften, bem Sandel, bem Erwerbfleife ichon immer ift freie Babn gemacht worden, daß ber Quellen von Boblfein immer mehrere geworden und aus ihnen ju fcopfen teinem Rechtthuenben verwehrt worden ift - und wenn es nun bie Erfahrung gezeigt bat, baf bas Bolt por anbern fich geboben bat, eine bobere Staffel erfliegen bat ber innern Starte, bes Unfebens, ber Beiftesbildung, bes Boblergebens, wenn bies ichon feit langem ber Beift ber Regierung war, bies bas Riel, bem bie Beberricher mit fluger Mäßigung aber feften Ginnes entgegen ftrebten: fo wirb eben baburch ichon ber Thron beftätigt, die Erene ber Unterthanen gefichert. Glüdliches Land! mas follte beine Bewohner bewegen, ihre beichworene Treue zu brechen? mas follte fie reigen gu beimlicher Unfeindung, ober gu offenbarer Emborung? Bird die Stimme einzelner Unaufriednen, wird bas Diffvergnugen berer, Die eben barum, weil Gerechtigfeit geubt wird, über Ungerechtigfeit flagen; bas Diffvergnigen ber Gefethaffer, ber Unrubliebenben, wird bas alles vermögen gegen bas einstimmige Urtheil aller Berftandigen, gegen ben ungerreißbaren Bund aller Redlichen und Guten? Und follte je eine reifende Muth von Emporungefucht, durchbrechend alle übrigen Damme, bis an bies glückliche Land beranftromen, bier wird fie ohnmächtig braufen und ichaumen, wie die Wellen bes Deeres fich an einem felfigten Ufer brechen. flebt ber Ebron, ber auf Berechtigfeit gebaut ift; aber feine Gewalt wird ben por bem Ginten bewahren, bem ce an biefem Fundamente mangelt.«

Much ber blübenbfte Staat tann gerrüttet werben, wenn ber, ber an ber Spite beffelben fieht, nicht Gerechtigteit bie große unabanderliche Maxime feines Berrichens fein Möge er fonft noch fo viele große glanzende Gigenschaften baben, moge er bervorschimmern unter feinen Reitgenoffen burch Berftand, burch Ginfichten, burch Muth. burch Belbentraft; weicht er ab von ber Babn ber Berechtigkeit, fo werden alle jene großen Rrafte oft eber gur Befchleunigung bes Unterganges feines Reiches, als gum dauerhaften Wohl deffelben fich wirtsam beweisen. Gewalt, nicht der Blitftrahl der Dacht, nicht die Runft folguer Arglift, tann bem Landesherrn die Ereue feines Bolts erbalten. Die unficherfte Berrichaft ift immer bie gewesen, die fich mit Schrecken bewaffnet bat. Wenn aber ber, bem Gott die Rrone aufgesett bat, murdig ift, fie au tragen, wenn rechtmäßige Obergewalt fich unter bas ewige Gefet ber Wahrheit und bes Rechts willig beugt; ber Sandhaber ber Gefete die Gefete felbft chrt, fo rubt ber Thron auf einem Pfeiler, ber nicht wantt, auf ber innern Chrfurcht, auf bem freien Sehorfam, auf bem berglichen Bertrauen bes Bolfes.«

"Ich darf die Anwendung des Gesagten nicht machen. Ich muß der Bescheidenheit das Opfer der Berhehlung Ihrer und meiner Gedanten bringen. Aber ich darf und ich muß laut sagen: ein gerechter König sei der tostbarste Segen, womit Gott eine Nation beglücken kann. Das Bolt, das dieses Segens genießt, mußte in einem hohen Grade verderbt sein, wenn es seinem Beherrscher nicht von ganzer Seele zugethan, nicht alles für ihn hinzugeben bes

reit mare. Wenn es wahrnimmt, wie er, treu feinem ers babenen Berufe, für die Sicherheit, für die Wohlfahrt des Staates macht, forat, arbeitet, die Schmeichler und die Gis gennütigen von fich weiset, bem Redlichen, bem Weisen, bem Erfahrnen aber willig fein Ohr öffnet, wenn er mahrnimmt, wie er bas Schwerdt nie aus ber Scheibe giebt. um ber Babfucht ober bem Stolze oder ber Rachbegierde eine gefährliche Befriedigung zu geben - ben Rricg, diefe fcredliche Plage der Menscheit nicht liebt und nicht fucht; aber ihn auch im Bertrauen auf Gott nicht icheut. wenn nicht anders ein übermuthiger Teind entwaffnet, des Staates Unabhangigteit gefichert, der Gerechtigfeit ftrenges Bebot erfüllt werden tann; wenn es ihn mit ftartem Arm. bas Ruber bes Staats festhalten ficht, mitten im Sturm nicht achtend der raftlofen Unftrengung, und taub gegen Die Lockstimme ber Weichlichkeit; wenn es in ibm nicht nur ehrt ben gewalthabenden Monarchen, sondern auch in ibm liebt ben gottfürchtenden, ben tugenbhaften Dann, bas Borbild einfacher Sitten, den Freund seines Boltes, o wie ficht ba ber Thron fo unerschütterlich fest! Rommt es auf beffen Bertheidigung und Beichugung an - bas getreue Bolt ift ba, ift bereit. Gut und Leben für ibn aufzuopfern. Seinen König, feinen geliebten Ronig verlagt es nicht. Für ihn fterben, beift für bas Baterland felbst fein Blut vergießen.«

"Aber dice fest voraus, daß in dem Bolte selbst Ses rechtigkeit der herrschende Sinn ift. Gin ungerechter Fürst erschüttert nicht immer die Säulen seines Reiches, denn der Gemeingeist des Bolts, stärter als er, hält sie zus weilen zu seft. Aber ein ungerechtes und lafterhaftes Bolt ftürzt, früh ober spät, unausbleiblich ins Verderben und reißt dann in seinem Sinstürzen den Thron selbst in den Abgrund, in dem es versinkt, selbst wenn der gerechteste und gütigste Monarch diesen Thron ziert. Daher sind gute Sitten zu allen Zeiten sur die Hauptstüßen eines Reichs gehalten worden. «

»Gerechtigkeit erhöhet ein Bolt, Gerechtigkeit ist die reine Luft, in der es gesund bleibt. Sie ist die eigentliche innere Lebenstraft des Staatstörpers. «

»Wahre Religion und Rechtgefinntheit find Afte eines Stammes: fie find mit einander vermachfen; fie tonnen nicht von einander geriffen werden; fle leben und fterben Wahre Religion. - fage ich. Sie ift von mit einander. ber falichen Religion, von dem Aberglauben, von der blos äußerlichen Gottesbienftlichteit fo weit entfernt, als bie Bernunft von der Unvernunft, als die Weisheit von der Thorheit, als die Tugend vom Lafter. Ihr Werth ift bei allen, die fie tennen, entschieden. Der mabre Mensch tann ibres Qugels, ber Gebildete tann ibrer Aufmunterung nicht entbehren. Nichts, burchaus nichts tann ihre Stelle erfeben. Nicht Gewöhnung, benn ber Mensch ift tein Thier. bas nur abgerichtet werden barf; nicht Furcht, benn Furcht bilbet nur Sclaven; nicht Gigennut, benn er tobtet bie ebelfte Pflanze ber Tugend, den Gemeinfinn.

Der Geist der Zeit fordert, lauter als jemals auf zum Kampfe gegen alte und neue verderbliche Grundsate, — und wer hat zu diesem Kampfe eine heiligere Pflicht, wer hat dazu mehr Kraft und mehr Gelegenheit, als diejenis

gen, welche die Vorsehung auf eine höhere Stuse des Anssehns gesetht hat? Sie, Sie sind es edle Männer, zu welchen die Menge emporsieht; Sie stehen gerade da, von wo Beispiel auf alle Seiten hinwirtt. Zeigen Sie sich dies sestrogen zum gemeinen Besten; daß Sie, zusammengehalten durch driftlichen Brudersinn, alle helsen die Ordnung erhalten, alle ehren die Gesethe, alle, ohne Unterschied, Gesrechtigkeit üben in allen Dingen und gegen alle Menschen. Das ist die Treue die Sie ihrem Lehns, und Landesherrn sett ver Gett zusagen wollen. Wer sie nicht im Herzen bat, der hebe seine Kand nicht auf zu dem Allwissenden, er sondere sich ab von diesem edlen Bunde getreuer Bassalten.

Dech hier find nur Männer von Shre, Männer, die ibren König lieben und für ihr Baterland Gut und Lesten zu opfern bereit sind. Ieder von Ihnen, treu seinem Gewissen, und erhaben über allen niedrigen Sigennut, wird dem großen Ziele nachstreben; jeder in der verschlungenen Kette bürgerlicher Ordnung ein Glied sein; jeder als Ehrist und Patriot seine Schuld redlich abtragen zur Summe der Glückseitztet des Preußischen Staates. Dazu sorder ich Sie auf im Ramen Gottes.«

3mifden ber Predigt ward folgende Strophe gefungen:

D prage tief uns ein ber Unterthanen Pflichten; bu fiehft bas Berg, o Gotil bu wirft uns alle richten. Ber redlich ift und bleibt, tann beiner fic erfreun; wer feines Eins vergift, mus beine Strafe fcbeuen.

Rach der Vredigt ward folgendes Te deum gefungen: herr Gott, bid loben wir! herr Gott wir banten bir! Es fouf ber Berr, ber Berr erbalt, ber Berr beberricht auch unfre Belt. Rluch ober Segen ftromt ins Land, Allmadiger aus beiner Sanb. ber Reiche Schidfal magft bu ab! Gott, Schopfer, unfer Gott ! Erbalter, unfer Gott! Du Bater, unfer Gott! Du ftarfer meifer Gott! Aufe lieblichte fiel unfer Loos: wir rubn in eines Rurften Schoof. ber unfer greund und Bater ift, wie bu fein Freund und Bater bift. Ad, lag ibn lange leben, Gott!

> Der Enkel seh erft seinen Tob! Sein Thun sei ftets Gerechtigkeit! Sein Bunfch bes Bolls Zufriedenheit? Dein Friede wohn' in seiner Bruft!

Der Bolfer Friede fei ihm Luft! Gott! fcup' und fegne Thron und Reich und und ale Bruber allaugleich.

Während des Gottesdienstes hatte die die dahin in 2 Kolonnen ausgestellte Bürgerschaft sich deplohirt, so daß die erste Division den rechten Flügel, die zweite den linsten einnahm; zwischen beiden blieb ein Raum offen, in welchem die Magistrate, die im feierlichen Zuge vom Berslinischen Rathhause hertamen, sich ausstellten, worauf die dritte Division sich hinten an sie anschloss.

Nach dem Gottesdienste, um 11 11hr, begab fich ber König mit seinem Gefolge zu Fuß nach dem Schloffe in

ben Rittersaal und nahm baselbst von dem Fürstbischof von Breslau, sowie von den Schlesischen Fürsten, Standes: herren und den Pralaten des Domstifts zu Breslau die Huldigung an.

Unterdes begaben fich die in der Domtirche versammelten Stände von Domtabiteln, Bralaten, Grafen, Berren und Ritterschaft in Prozession baarweise burch mebrere Portale nach bem gur Suldigung bestimmten weißen Saal. Den Rug bilbeten, unter Anführung meier Darfcalle, 1) die Tetlenburgifchen und Lingenichen Debutirten: 2) die Ravensbergischen; 3) die Märtischen; 4) die Offfriefischen; 5) die Mindenschen; 6) die Salberftabtis fchen; 7) die Ansbach-Baireuthischen; 8) die Dommerichen; 9) die Kleveschen; 10) die Magdeburgischen; 11) bie Schlefischen; 12) die Churs und Reumärtischen Debutirten, geführt von ihren Darschällen, und zwar Churmartifchen gulett in diefer Ordnung: 1) die Bestowiche und Stortowiche Rittericaft, von 2 Marichallen geführt; 2) die Utermärtische; 3) die Mittelmärtische Ritterschaft nach ihren Rreisen; 4) die Priegnitiche Ritterschaft; 5) die Altmärtische und 6) die Domtapitel von Savelberg und Brandenburg. Jede Ritterschaft mard von 2 Marichallen angeführt, welche in ber rechten Sand einen langen mit rothem Sammt überzogenen Staab hielten, an beffen oberem Ende ein weißer Schild mit bem Preus Bischen Adler angebracht mar.

Jett begaben fich auch die Hofftaaten, die Staatsmisnister u. f. w. aus der Domkirche nach dem Schloffe. Als die Schlesischen Stände die Huldigung geleistet hats

 $\mathbf{T}$ 

ton, ging die Prozession in dieser Ordnung vor sich: 1) die Prinzlichen Sosstaaten; 2) die Königlichen Sosstaaten; 3) die Staatsminister; sede Abtbeilung unter Vortritt eisnes Marschalls. Sierauf trat der König, vor welchem die Feldmarschalle v. Möllendorf und v. Knobelsdorf bergingen, in die Prozession ein; die Prinzen, die Senerassität, die Suite und Adjudanten solgten unmittelbar, und der ganze Zug bewegte sich solchergestalt in den weisen Saal.

In biefem Saale war, bem mittlern Fenfter gegenüber. ein Thron für ben König errichtet. Der Lebnftubl bes Rönige fant auf vier mit rothem Sammt überzogenen und mit einer ichon gewirften Guftabete belegten Stufen. Bon ben marmornen Bilbfaulen ber alten Rurfürften. welche in diesem Saale aufgestellt find, ftanden auf ber oberften Stufe neben bem Thron, rechts der Aurfürst Johann und linte Joachim L. Bor bem vierediaten vergoldeten Baldachin, der mit bem Abler und ben Ros niglichen Infignien geschmückt war, hingen rothsammtne Drapperien berab, bie mit großen golbenen Schleifen an bie Rudwand zurückgebunden waren, die ebenfalls von rothem Sammt war, geschmudt mit bem in Gold gestide ten Preußischen Babben mit ben Schilbhaltern. Saal war bem Thron gegenüber ber gange nach, burch 4 Ruß bobe Balluftraden in 5 Abtheilungen für die bulbigenden Stände, den Provinzen nach, abgetheilt. Binter biefen Abtheilungen war die Breite eines Ganges geblieben, bamit die Debutirten in ihre Schranten treten tonn-In jedem Gingange an ber bintern Barriere fand

eine vergoldete romifche Fabnenftange, die unter dem fitenben Abler ben Ramen berjenigen Broving enthielt, für welche die Abtheilung der Schranten bestimmt war. Außer Dies fen maren noch in ben beiden Eden auf ber Seite, wo ber Thron in ber Mitte ftanb, Schranten ober Logen, bon 4 Ruß boben Barrieren eingeschloffen, und für bie fremden Gefandten und andre bobe Standesberfonen beflimmt. Alle Balluftraben maren mit rothen Sammtbels ten und reichen goldnen Ereffen belegt, die mit Quaften und Schleifen festonartig aufgezogen maren. Der Dias auf jeber Seite, zwischen dem Throne und ben Logen für bie Fremden, war für die Generale und Staatsminifter freigelaffen. Die beiden Logen oberhalb an ber einen turgen Seite bes Saals waren für die Rönigin, die ber Bule bigung als Rufchauerin mit ben Roniglichen Brinzeffinnen beimobnte, bestimmt.

In diesem Saale nahmen die Königlichen und Prinzlichen Sofstaaten die Loge ein, die für sie zur linken Seite
des Thrones abgetheilt war. Die sämmtliche Generalität
stellte sich zur rechten Seite unter die Stusen des Thrones
und eben so zur linken die Geheimen-Staats-Minister.
Die Königliche Suite und die Prinzlichen Adjudanten
gingen in den sür sie bestimmten Abschnitt rechter Sand,
den Königlichen und Prinzlichen Sofstaaten gegenüber, und
dann standen auf der einen Seite die Gesandten und auf
der andern die fremden Cavaliere.

Als sich der König auf den Thron niedergelaffen hatte, stellten sich ihm die Königlichen Prinzen zur rechten und linken Seite. Darauf trat der Königliche Seheime Staats-

Minister Freiherr von der Red, als Lehns Direttor, auf eine der Stufen des Throns, dem Könige jur Linsten, und hielt folgende Rede an die versammelten Stände:

»Rur vor wenigen Jahren hulbigten die hier berufenen und hier versammelten Stände, von Domkapitularen, Präslaten, Grafen, Herren und Ritterschaft der Churs und Reumark, Schlesiens und der übrigen deutschen Provinzen des Königreichs, weiland dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Könige, Friedrich Wilhelm II, deffen Ange nun schon für immer geschlossen ist. Wer hat nicht mit wehmüthigem Blick an der Grust des menschenfreundlichen Königs geweilt.

Mber erheitert mandte fich unfer Auge zu dem Throne. ben sein erhabner Sohn, Friedrich Wilhelm III. uns fer jett regierender, allergnädigster Ronig und Landesberr. beftiegen hat. Durchdrungen von dem Gefühl feines boben Berufe, trat er die Regierung feiner Staaten mit dem feften Borfat an, feine Bolter ju beglücken, und die Standbaftigkeit feiner Gefinnungen ift uns Burge, er wird feinen Borfat erfüllen. Dit der ihm eignen berablaffenben Gute wird Friedrich Wilhelm fich feinem Bolte ftets als Freund, als wohlwollender Bater bezeigen. Seine mit Milbe gepaarte Gerechtigkeit wird ben Rechtschaffenen in eben dem Grade Bertrauen einflößen, in welchem fle bem Strauchelnben Schonung hoffen läßt, und nur bem Frevler furchtbar wird. Er fordert Wahrheit, fie wird ibm werth fein. Sein graber Sinn wird ber auf Schleich wegen wandelnden Kabale den Zugang versperren und bem Schmeichler seinen Unwerth fühlbar machen, wenn er

R

bem, ber fich ihm redlich nahet, sein Zutrauen schenket. Seine Thätigkeit für allgemeines Wohl wird ben Ges schäftsfleiß beleben, sein Ordnungsgeist wird über Ordnung in allen Ständen wachen, jedem derselben bemerkbar machen, daß sein Berdienst nur in der Mitwirkung zum gemeinsamen Wohl bestehe, und so muß wechselseitige Achtung und Zutrauen, Eintracht und Zufriedenheit Aller gründen. «

»Der Finangen weise Berwaltung, der Staats, Einfünften fparfame aber nütliche Berwendung wird bie innere Rraft bes Staats verffarten, Die Mittel erzeugen nutliche Rünfte zu beleben, wohlthatige Wiffenschaften zu erweitern. Sandel und Wandel blübend au machen, und ben immer fteigenden Woblstand bes Reiches zu erhalten. Rechtschaffenbeit, burd Dagigung im auswärtigen Berbaltniß wird er feinen Boltern die Segnungen des Fries bene au erhalten wiffen. Richt Groberungefucht, nicht Ruhmgier wird bie Factel bes Rrieges über bie Grangen friedlicher Rachbarn tragen; wollte aber bennoch feindlider Abermuth feine Rechte frech verleten, Die Grundfefte feines Thrones angreifen, ber Unabhangigteit feiner Ration die Feffeln der Willtühr bereiten, bann wird er im boben Gefühl feiner Burbe, von dem Belbenmuth feiner großen Borfahren entflammt, an ber Spibe eines zu Schlachten und Sieg gewohnten Beeres von feinen tabfern Rriegern umgeben, ben Rubeftorern ein Biel fteden und feinen Böltern ben Frieden erringen. Dann zeige fich in ibrem gangen Umfange treuer Unterthanen Pflicht, bann veremige feinen Rubm ein Bolt, bas fich ber Früchte

bes Friedens zu freuen, aber auch die Lasten des Krieges muthig zu tragen weiß, wenn es für König und Bater- land gilt. Dann verstumme seiges Urtheil, tein Eigennut verstopfe die erforderlichen Hülfsquellen, teine Kraft
rube in weichlicher Unthätigkeit, tein Tropfen Blutes
musse in edlen Abern sließen, der sich nicht willig sür Friedrich Wilhelm und seiner Staaten Wohl ergösse.

Mit solchen Gefinnungen erneuern Sie heute ben Bund, der Sie mit Preußens Zepter vereinigt. Geloben Sie willigen Gehorsam, unverbrüchliche Treue dem Rösnige, der Sie schütt, und Ihre hergebrachten Rechte und Freiheiten aufrecht erhält. «

Diese Rebe wurde im Namen sammtlicher Stände von dem Landschafts Direktor und Dechanten des Brandens burgischen Domkapitels von Arnim durch folgende besantwortet.

"Tief gebeugt burch ben tödtlichen Sintritt eines gesliebten Königs, beffen innigster Wunsch es war, sein Volt glücklich zu machen — richtete uns der trostvolle Gedanke auf: daß Ew. Rönigl. Majestät den ererbten väterlichen Thron bestiegen, um jenen Wunsch in seinem ganzen Umsfange zu erfüllen.

Und noch ehe Ew. Majestät uns, aus nahen und entsfernten Provinzen, an den Stusen des Throns zu verssammeln geruhten, um von uns die seierliche Wiederhoslung des in unserm Herzen längst geschworenen Sides der Treue und des Sehorsams anzunehmen, sahen wir schon einen so großen Theil unsere frohen Hoffnungen erfüllt.

Was sonft am Suldigungstage gewünscht wird, dafür

haben wir zu danken. Was uns so eben von den Stussen des Throns verheißen ist, das sehen wir schon in Erstüllung gehen, und das uns geschilderte edle Bild der Bustunst ist nichts als ein treues Gemälde, welches der Redner von der Bergangenheit entnahm.

Heil dem Bolte, das fich dem Huldigungs-Altare mit der Opferschaale des Dantes nahen tann! Beil uns, die wir zu der Zahl dieser Glücklichen gehören! Dantbar und ehrfurchtsvoll schütten wir fie am Fuße des Thrones aus, — stolz darauf, Ew. Majestät als unserm Beherrsscher zu huldigen.

Rur ein Wille, nur ein Gefühl belebt uns, und Alle, bie une hieher fandten. Wir wollen unfern Ronig, unfere Berfaffung und bie Gefete ehren, unter beren Sout wir und unfere Borfahren Sicherheit bes Gigenthums. Sluck und Wohlftand genoffen. - Wir wollen mitwirten und ftreben, daß allgemeine Sittlichkeit die Gesetgebung, und allgemeiner Tugenbeifer bie Ausführung ber Gefete erleichtern. - Und follten nicht blos die Dalmen bes Friedens, follten auch bie Lorbeern bes Rrieges für Ew. Majeftat Diadem beftimmt fein; follte Ew. Majeftat Gerechtigfeit und Mäßigung den Frieden zu erhalten nicht vermögen: so wird auch bann die Sohne und Entel ber Belben, welche einft unter bem Breugischen Banier ben Bund eines halben Welttheils vernichteten, nur ein Wille, nur ein Gefühl beleben. Arob und willig werben fie mit Em. Majeftät ins Schlachtfeld eilen, und gleich ihren Batern ber Welt ein großes Beispiel geben, mas unter ber weisen unbeschränkten Anführung eines tabfern Re-

genten eine vereinigte Ration vermag, die ihrem Rönige und ihrem Baterlande Gut und Blut aufzuopfern bereit und entschloffen ift.

Dies find die Gefinnungen, dies find die Empfinduns gen, welche uns und alle, die wir in unsern Provinzen zurudließen, beseelen.

Ja, wir freuen uns eines großen, eines gnädigen, eines gerechten Königs. Seine Größe wird dem Bolte Ansehn und Achtung im Auslande, seine Gnade und Gerechtigkeit Wohlstand und Zufriedenheit im Innern gewähren. Kriegerische Talente werden glänzen, ohne die Talente des Friedens zu verdunkeln. Sieggewohnte, mussterhaft geübte Heere, wohleingerichtete, zweckmäßig berechnete Finanzen, nie gehemmte unpartheische Rechtspstege, Ordnung im Einzelnen, Harmonie im Ganzen der Staats-Berwaltung, werden die unerschütterlichen Säulen bes Throns sein.

Sesegnet sei die uns so schön aufgegangene neue Sonne! Mit sanster Milbe erquickt uns ihr Morgenlicht; mit allbelebendem Feuer wird ihr Glanz am Mittag unser glückliches Vaterland erwärmen. Und wenn einst am Abend nach langem, nie umwölttem Lauf, ihre wohlthätigen Strahlen sich den segnenden Vicken unsere späten Nachtommen entziehen, um andern Welten zu leuchten: dann wird die dankbare Nachwelt ihren Abglanz dort am Simmel wieder zu sinden wissen, wo schon mit neu entdeckten Sonnen das schöne Gestirn Friedrichs des Großen prangt.

Geruhen Em. Majeftät die ehrfurchtevolle Berficherung

von uns anzunehmen, daß wir nicht minder bereit als schuldig find, Ew. Rönigliche Majestät mit bem aufrichtigften und redlichsten Serzen ewige, unverbrüchliche, von unsern Boreltern ererbte, längst gewohnte Treue und ganz unbegränzten Gehorsam zu schwören.«

Als diese Rede geendigt war, stand der König vom Thronsessel auf und nahm stehend die Huldigung an, zu welcher der Lehns-Direktor, der Staats-Minister Freiherr v. d. Red, durch den Geheimen-Obertribunals-Rath und Kurmärtischen Lehns-Archivarius Maher nachstehendes Formular verlesen ließ:

-Ihr follt bulbigen, geloben ju Gott bem Allwiffenben und Allmächtigen, fdwören einen leiblichen Gib. und thun eine rechte Erbhulbigung bem Allerburchlauchtigften. Große machtigften Fürften und Beren, Beren Friedrich Bils belm, Könige von Preugen, Markgrafen ju Brandenburg 2c. 2c. - und Gr. Königlichen Dajeftat mannlichen Leibed: und Lebuderben, als euren natürlichen Lehnsberrn. und wenn die nicht mehr waren, alebann Gr. Königlichen Majeftat Berrn Brudere Cobn, bem Durchlauchtigften Burften und Deren, Beren Friedrich Bilbelm Lud: wig, und wenn der nicht mehr mare, Gr. Königlichen Majeftat Berren Brubern, ben Durchlauchtigften Fürften und Berren, Berren Friedrich Beinrich Rarl und Friedrich Wilhelm Rarl, und wenn die nicht mehr maren, Er. Königlichen Dajestät Beren Grofbatere Brubern, den Durchlauchtigften Fürften und Berren, Berrn Briedrich Deinrich Ludwig und Beren Muguft Gerbinand, allen Martgrafen zu Brandenburg, und beren

männlichen Leibes-Lehnserben, und wenn die gleichfalls nicht mehr wären, alsbann Sr. Königlichen Majestät Herrn Better, dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ehristian Friedrich Kart Alexander, Markgrasen zu Brandenburg und bessen männlichen Leibes-Lehnserben, von Unterthänigkeit wegen, getreu, gewärtig und gehorsam zu sein, Sr. Königlichen Majestät Frommen und Bestes zu werben, Nachtheil und Schaben zu wenden, und Alles das zu thun, was ein getreuer Unterthan seinem Erb und Landesherrn zu thun schuldig und pflichtig ist."

Darauf fprach der Geheimes Dbertribunales Rath Maber folgende Berbindunges und Sidesworte vor:

»Ich .... huldige, gelobe und schwöre zu Gott dem Allwissenden und Allmächtigen einen leiblichen Eid, sür mich, und in die Seele meiner Machtgeber, daß ich und sie alles und jedes, was mir jest vorgelesen worden, und ich wohl verstanden habe, stets, sest und unverbrüchlich halten wollen. Setreulich ohne alle Sefährde. So wahr und Gott helse, um Christi willen.«

Diese Worte wurden von allen anwesenden Ständen nachgesprochen, wobei fie die rechte Sand aufhoben und bie beiden Borderfinger ausstreckten.

Run trat der Sehrime Staats: und Rabinets: Minister v. Alvensteben auf eine Stufe des Throns, und las eine von Sr. Königlichen Majestät eigenhändig vollzgene Affecurationsatte vor, wodurch allen Ständen, Unsterthauen und Eingesessenen versichert ward, sie bei ihren hergebrachten Freiheiten zu schützen und zu erhalten.

Dann rief ber Rönigliche Staats: und Juftizminifter

Freiherr von der Red dreimal: »Es lebe der König Friedrich Wilhelm III!a Dies wurde von sammtlichen Ständen dreimal bei Pauten, und Trompetenschall und schneller Abfeurung von 24 Kanonen wiederholt.

Darauf las der Geheime Staats: und Rabinets: Dis nister Freiherr von Alvensleben von einer Stuse des Thrones die von Sr. Majestät verfügten Standeserhöhnngen und Inadenbezeugungen vor.

Es wurden dadurch in den Grafenstand erhoben 15 Personen, darunter der Staats-Minister Freiherr von Dankelmann, der General-Lieutenannt v. Klinkowsström, der ehemalig Polnische Marschall v. Raczynski und der vormals Littanische Kron-Schahmeister Oftrowski; in den Adelstand 14 Personen, darunter der obenerswähnte Regierungs-Präsident Bangerow und der Kammergerichts-Bice-Präsident Kircheisen.

Sierauf begab fich ber König, unter Bortritt ber beisten General Feldmarschälle und gefolgt von der ganzen Suite auf den obenbeschriebenen Balkon. Neben ihm standen die Prinzen, dann zur Rechten die Generalität, zur Linken die Minister bes Softaates u. s. w.

Nun hielt der Staats : und Justig-Minister Freiherr v. d. Reck, der auf dem Balton dem Könige zur Linken stand, an den Verliner Magistrat und Bürgerschaft und an die Deputirten der Saupt : und Immediatstädte sämmtslicher deutschen Provinzen des Königreichs folgende Rede:

»Noch schwebt vor meiner Seele bas Bilb bes freus digen Jubels, mit welchem die hier versammelten Magis sträte und Bürgerschaften der Haupts und Immediats W

ftabte aller deutschen Provingen biefes Reiches, vor nabe 12 Jahren die Bulbigung leifteten. Friedrich Bil: belm II, unfer bamale regierender Ronig, auf ben Ibr babei Gure Mugen richtetet, rubet nun dort in der väterlisden Gruft, und hinterläßt uns das bantbare Andenten an feine menschenfreundliche Gute und Boblwollen. -Friedrich Wilhelm III. fein erhabener Sohn, unfer jett regierender Allergnäbigfter Ronig und Landesberr bat den auf ibn vererbten Thron bestiegen. - 3ch mußte Die treue Anbanglichkeit ber unter bem Dreußischen Repter vereinigten Bölter an ihre Regenten vertennen, nicht fo oft, nicht in fo verschiedenen Provinzen ein glücklicher Zeuge bavon gewesen fein, wenn ich einen Augenblick zweifeln tonnte, daß nicht heute Eure Freude fich nicht noch lebbafter außern, Guer froblodender Aubel noch lauter ertonen wurde. Das mehr, als ber gefegnete Anfang biefer Regierung tann Gud die troftvolle Überzeugung fichern, bag Rufriedenheit und Wohlftand Cuer glückliches Loos fein wird?

Sehet um Euch, und vergleichet! — Ihr werdet finsten, daß ich Wahrheit zu Euch rede. Wo mehr, als in den Preußischen Staaten herrscht Ordnung in den einzelnen Theilen, Zusammenstimmung im Ganzen der Verzwaltung? Wo werden die Finanzen weislicher geleitet, wo die Sintünste des Staats sparsamer, oder wohlthätiger verzwendet? Wo sindet nütliches Gewerbe mehr Unterstützung? Wo der Kunstsleiß mehr Ausmunterung? Wo ist gemeinnützige Wissenschaft höher geachtet? Wo mehr als hier, stehen die Rechte des Menschen mit den gesellschaftlichen Pflichten in besserer übereinstimmung? Wo mehr als hier

gilt Gleichheit vor dem Geset, die einzig mögliche? Wo ift mehr bürgerliche Freiheit, ohne andre, aber auch wenn sie sich nicht selbst zerstören soll, durchaus nothwendige Schranten, als die Gesete? Wo ist mehr Gewissensfreis heit? Wo gehet der Rechtslauf einen ungestörteren Gang? Wo ist mehr Sicherheit des Eigenthums? Wo ist mehr Schut zegen willtührliche Gewalt? Kurz, wo ist der Zugang leichter zum Throne, der Quelle alles des Guten, alles des Glücks, womit und die Vorsebung seanet?

Ich rede zu Breußischen Unterthanen, die im Befis biefes Gludes von Zeiten ber Borvater ber find, bie ben Werth beffelben aufgetlärt fühlen, und innere Rube und Boblergebn nicht leichtfinnig werben floren laffen. Rein! Cuch, die Ihr rubig prüfet, wird ber Renerungefdwinbel nicht ergreifen. Ihr werbet verratherischen Bodungen tein Bebor geben, nicht Guren Blid an aufgestellte Scheinbilber beften, die fo unerwartet fich in Turiengestalten umwandeln, frech alle Bande gerreifen, um Alle gleich elend au machen, einzelne mit Ungebundenheit täuschen, um bie Nation befto fichrer in Geffeln zu legen. Golche Comad muß Preußischer Staaten gludliche Bewohner nicht treffen. Ihr werbet fie abwenden burch Anbanglichteit an Gure Berfaffung, durch ftandhaften Duth in Gefahren, burch Treue und Ergebenheit an Guren rechtmäßigen Res genten, durch Liebe und Butrauen gu Gurem Ronig, ber Euch mit Beisheit und Gerechtigfeit, mit vaterlichem Mohlwollen, Liebe und Snade regiert, ber Gure Rechte und Freiheiten aufrecht erhalt, ber Gud, - feinen Treuen, Cout und Liebe verfichert. a

FR)

Darauf antwortete der Geheime Kriegs=Rath und Stadt=Prafident Gifenberg im Namen des Berliner Magistrats, der Bürgerschaft und sämmtlicher auswärtiger Deputirten durch nachstehende Rede:

Der Tag ber Thronbesteigung Em. Königlichen Daieftat, war ein Tag ber Erwartung! Breußens Unterthanen find es feit langen Reiten gewohnt, bag ibr Blud. ibr Rubm und ibre Zufriedenheit von ihren Beberrichern gegründet und beforbert wird. So fcmerglich ihnen ber Berluft eines geliebten Regenten war, fo troftete fie bie Soffnung, in dem Rachfolger ebenfalls einen bulbreichen Rater zu finden. Diefes Glud ift uns abermals zu Theil geworben, und wenige Stunden zeigten uns, bag Em. Ronigliche Majeftat mit bem feften Borfate, unfer Glud m gründen und zu befestigen, ben Thron Allerhöchft Dero glorwürdigften Borfahren beftiegen. Die Borfebung marb gebriefen, Die und einen neuen Monarchen ichentte, ber Die Große und Gute feiner erlauchten Borfahren in fic vereinigte. Unaufgeforbert bulbigten Ew. Königl. Majes flat die Bergen Aller; benn fie verehrten blos die Große und bas Berdienft auf bem Throne. Die Erfahrung mehrer Monate, bat diese Gefühle nicht vermindert, sons bern verftärtt, indem in jeder Sandlung Gurer Roniglichen Majeftat ber Wunfc fichtbar war, Allerhöchft Dero Unterthanen ju beglücken und beren Wohl zu beförben. Das feierliche Gelübbe ber unverbrüchlichften Treue und bes ftrengften Geborfams, welches Ramens aller Burger, wir abzuleiften bereit find, gründet fich daber auf Babrbeit und Überzeugung. Die Unauflösbarteit beffelben ift

alfo and bei der gewiffen Fortbauer diefer wechselseitigen Beffunungen und Borfabe mit Gewißbeit an verburgen. So fei benn beute ber Bund geschloffen, an beffen Shibe Em. Rönigliche Majeftat fteben, und beffen einzelne Blies ber bas gesammte Bolt ausmachen; teiner fehlt in biefer iconen Rette, und jeder traat aus allen Rraften au beren Berflärfung bei! Bon Cw. Königlichen Majeflät bürfen wir uns mit Auberläsfigfeit verfbrechen, bas Allerhöcht-Diefelben uns mit Gerechtigkeit und Milbe beberrichen merben, und wir unfrerfeits werben es nie vergeffen, bas wir nur bann auf den ehrenvollen Ramen Ihres Bolts Anfbruch machen tonnen, wenn auch uns Berechtigfeit und Menschenliebe bei allen Sandlungen befeelen. Mogen dann Andre fich über die befte oder beffere Form regiert zu werben ftreiten; mogen fie fich bei biefem Rante um Deinungen unglüdlich machen, wir wollen ihnen mrufen: "Bölter, febet auf uns, wir baben einen gemeinschaftlichen Bater: wir alle find feine Rinber; er liebt und, wir pers ebren ibn: lernt an unferm Beifpiel mabrhaft gludlich fein! Wir find es, und wir werden es bleiben, fo lange Friedrich Wilhelm und feine Rachfolger und beberrfchen; mit Freuden wollen wir ihnen Ereue fcworen; nur ber Tob allein foll uns von biefer Berpflichtung befreien, und bann fei es am Grabe noch unfre befte und einzige Lobrede: Regent und Unterthanen hielten, mas fie verfbrachen!«

Als diese Rede geendigt war, las der Seheime Dberstribunals-Rath Maher folgenden Gid der Treue und der Unterthänigkeit vor:

Bir gegenwärtige und gefammte Bürgerichaft ac. 2c. buldigen, geloben und fdwören zu Gott bem Allwiffenden und Milmächtigen, und thun eine rechte Erbbuldigung bem Allerdurchlauchtigften, Großmächtigften Fürften und Seren. Beren Friedrich Wilhelm, Sonige von Brenfen, Martgraf an Brandenburg ac. und Gr. Königlichen Majeftat mannlichen Leibes = und Lebnserben, als unfern natürlis den Erbheren, und wenn die nicht mehr waren, alebann Sr. Königlichen Majeftat Berrn Bruders Sohn, dem Durchlauchtigften Fürften, Berrn Friedrich Wilhelm Ludwig, und wenn ber nicht mehr ware, Gr. Königlichen Majeftat Berren Brüdern, ben Durchlauchtigften Fürften und Serren Friedrich Beinrich Rarl und Friedrich Wilhelm Rarl, und wenn bie nicht mehr maren. Gr. Röniglichen Majeftat Grofvaters Brubern, ben Durchlauchtigften Fürften und Berren Friedrich Beinrich Ludwig und August Ferdinand, allen Martgrafen gu Brandenburg und beren mannlichen Leibes, und Lebus, erben, und wenn die gleichfalls nicht mehr waren, als bann Gr. Königlichen Majeftat Berrn Better, bem Durchlauchtigften Fürften Berrn Chriftian Friedrich Rarl Alexander Martgrafen au Brandenburg und deffen Leibes und Lehnserben (auch nach Abgang ihrer aller, ben Röniglichen und Martgräflichen Pringeffinnen und beren allerfeits Descendenten und Nachtommen) \* von Unterthäs nigfeits wegen, getreu, gewärtig und gehorfam au fein,

<sup>&</sup>quot;Die eingeflammerten Borte wurden nur von ben Schlefifchen Deputirten nachgesprochen.

Sr. Königlichen Majestät Frommen und Bestes zu werben, Rachtheil und Schaden zu wenden, und Ales das zu thun, was getreue Unterthanen ihrem Erbherrn und Landesstürzsten zu thun schuldig und pflichtig sind. Alles getreulich und ungefährlich. So wahr uns Gott helse um Christiwillen!«

Diefer Gib ward von bem versammelten Magiftrat. ber anwesenden Bürgericaft und ben andern Debutirten nachgesprochen, wobei fie bie Rechte aufhoben und bie beiben Borberfinger ausftrechten. Dann wurde von allen Anmefenden unter Trompeten: und Pantenfchalt und Abfeurung ber Ranonen brei Mal: Es lebe ber Ronia Friedrich Wilhelm III gerufen. Diefen Ausruf ftimmte. indem er feinen Beroldsftab fdwentte, ber zum Berold gemähtte Königliche Stallmeifter Plon an. Diefer war fcon um 10 Uhr aus bem großen Schlofbortale auf einem Grauschimmel, ben 2 Stallbediente führten . getommen, und hielt einige 50 Schritte weit vom Schloffe. Er war nach Deutscher Tracht aus bem 17ten Jahrhunderte in einen gris de lin-fammtnen, mit Gold geflicten und goldenen Treffen verbrämten Babbenrod getleidet, der mit einer Silbers und fcmarggeftreifter Scharpe umgurtet mar. Born auf ber Bruft und hinten auf bem Rücken war in einem filbernen Relbe ber fcmara gestickte und gefronte Preußische Adler und zwei kleinere auf jebein Arme unter ber Achsel zu sehen. Der Sut mar von fdwarzem Sammt mit einem hoben Ropfe, umgeben mit einem Gichentrange, und ein Federbufch burch Bierrath von aefdiliffenen Steinen baran befeftigt. Die Stiefeln maren

von lichtbraunem Leder, die heruntergeschlagenen Stulpen um die Waden mit Karmoisinbändern gebunden, das breite Spornleder roth und die Sporen start und groß. Sein in Locken flatterndes Haar war mit karmoisinsarzbenem Bande umschlungen; in der Hand hielt er den silbernen Heroldsstad, oben mit einem goldenen Abler. Das Pferd war mit einer großen, die unterhalb den Bügeln herabreichenden karmoisinrothen, reich goldgestickten Decke behangen, auf welche zu beiden Seiten ein schwarzer Adler gestickt war. Das ganze Geschier war ebenfalls von karzmoisinrothem Sammt, und die Mähne mit eben solchem Bande ausgebunden; vier Königliche Maststallbediente bez gleiteten ihn.

Auch der Königin, die aus einem Zimmer neben dem Pfeilersaale Zuschauerin war, wurde ein freiwilliges Lebes hoch zugerusen.

Rach Beendigung dieser Seremonien wurde jedem Sauptmann der 26 Bürger-Rompagnien eine Anzahl filberner Suldigungsmünzen zugestellt, und von ihnen an die Ober- und Unteroffiziere der Bürgerschaft ausgetheilt.

Nach Beendigung der Feierlichteiten begab sich der Rönig in sein Zimmer und bald darauf zur Tasel. Die zu den Huldigungs-Feierlichteiten berusenen Personen, der entschiedene Adel, der Berlinische Magistrat nebst den übrigen Deputirten und Repräsentanten, zusammen an 1200 Personen, wurden an 26 verschiedenen Taseln im Königlichen Schlosse gespeist. Noch vor 1 Uhr war die ganze Feierlichteit beendigt, und die Bürger-Rompagnien marschirten mit ihren Fahnen in der besten Ordnung ab-

Gegen 5 11hr fehrte ber König und die Königin nach Charlottenburg gurud.

Die allgemeine, bobe Freude bes festlichen Zages war nicht burch den geringften Unfall, nicht burch die fleinfte Unorbnung geftort worben, mas eben fo febr bem Beifte ber Refidenabewohner, als ben awedmäßigen Anordnungen bes Volizei- Prafibenten zum Berbienfte anzurechnen war. Ru jenen letteren ift namentlich ju rechnen, baf fowebl in ber Racht por bem Suldigungstage, als auch an biefem felbst eine angemeffene Angabl Feuersbrigen mobil gemacht worden waren und mit Mannichaft und Pferben au augenblidlichem Dieuft bereit ftanden. Gang befonbers wedmäßig war nächstem die Ginrichtung, bas male rend des Suldigungsattes gablreiche Infanteries und Ras vallerie: Patrouillen bie Straffen burcheilten, um bas Gigenthum ber Ginwohner, die ihre Baufer verlaffen batten und bem festlichen Schausbiel zugeeilt maren, ficher au ftellen.

Unter den Privat-Feierlichkeiten, zu welchen der schöne Tag Beranlassung warb, erwähnen wir namentlich die Speisung der Armen in der Charite und im Waisens und Arbeitshause, wozu ein Ungenannter die Rosten unter der Bedingung hergegeben hatte, daß jeder Arme einen halben Schoppen Wein erhalten und denselben mit lautem Bivat auf die Gesundheit des Rönigs und der Rönigin leeren sollte. Statt aller übrigen öffentlichen Feierlichkeiten wurde, auf ausdrückliches Verlangen des Königs, eine allgemeine Kollette sür die Armen veranstaltet, und die Außerungen froher Erregung blieben daher in mehr ober

minder große Privatzirtel begränzt, die zu Ballen und ähnlichen fröhlichen Zusammentunften zahlreich fich gebilbet hatten.

Bruntlos und heralich, wie bas gange Weft, war endlich auch die Reier beffelben im Schauspielhause, mo ein eis gende für biefen Zag von Affland gebichtetes Schauiviel: »Der Beteran« aufgeführt wurde. Dorfrichter, ber im flebenfabrigen Rriege mitgefochten. perheirathet feinen Sohn Friedrich Wilhelm, ber in ben 3 Tagen bei Lautern fich Kriegesruhm erworben, mit Louife, ber Tochter eines Dachters, und übergiebt bem jungen Chemann gleichzeitig bas Amt. Bei Diefer Gelegenheit fagt er zu dem Dachter: »Unfer junger guter Ros nig bat frisch zugegriffen und geht fest und wohlgemuth unter ber ichweren Laft und Sorge! Bertrauen tommt ibm entgegen. - Überzeugung, daß es gut mit uns flebt. folgt ihm. Redermann geht nun rafch vorwärts in dem, mas feines Thuns ift; das tann ich aber nicht mehr. -Wer in unseres Ronigs maderem Sinne mit ibm geben tann, ben fegne bas Baterland! u. f. w. . Das gange foloß bann mit einer idblifden Scene, beren Begenftand bas geliebte Rönigspaar mar.

»Das Publitum, sagt ber bamalige Berichterstatter, war tief ergriffen; ich habe es nie so bewegt und erschütztert gesehen. — Im übermaaß seines erregten Gesühls sah es ungern den Borhang sinken; es rief Segenswünzsche für den König und Dank für den Bersasser. Aus dem verwirrten Freudengetöse erscholl zuleht der Name Issland! Er erschien; das Gefühl des großen Augens

blick und Shrfurcht vor der allmächtigen Boltsstimme, die dem gütigen Könige Segen zurief, schien ihn zu durch dringen. Erschüttert, sprach er nichts, als: Gott fegne den König! Und das Bolt jauchzte es laut ihm wieder entgegen: Gott segne unseren guten König!«

Heil uns und ewigen Dant den Manen des herrlichen Monarchen, dem wir benfelben Segensruf bis jum letten Augenblick seines schönen Lebens aus innerstem Bergen zurusen konnten!



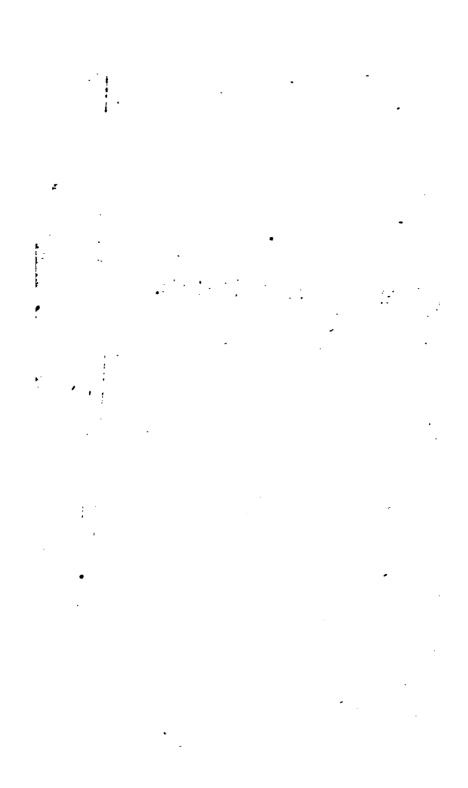

## Dreizehntes Rapitel.

fernere Dermaltungemanfregeln.

Wie sehr auch theils die Borbereitungen zur SuldigungsReise, theils diese selbst die Zeit des Königs in Anspruch
genommen hatten, so wurde dadurch doch die Ausmerksamkeit desselben keinen Augenblick von den Bedürsnissen
seines Reichs abgelenkt, vielmehr gingen während der ganzen Zeit ununterbrochen mehr oder minder umfassende
Berordnungen aus dem Kabinet des Königs hervor,
während zugleich die mannigsachen Wahrnehmungen, zu
denen er auf dieser Reise Selegenheit sand, zu vielfältigen
neuen Ideen die Anregung, und zu neuen heilfamen
Maaßregeln die Beranlassung gab. Namentlich war es
der Zustand der Süd- und Neuostpreußischen Provinzen,
welcher die Ausmerksamkeit des rastlos- thätigen jungen
Monarchen sesselte und seiner väterlichen Fürsorge zum
Sporn diente.

Bereits unmittelbar nach seinem Regierungs Antritt hatte ber König durch ein Stift vom 30. Novbr. 1797 die Abschoff, und Abzugssachen ber genannten Provinzen bahin geregelt, daß das fistalische Abzugsrecht dann flatt haben solle, wenn ein Bermögen, eine Erbschaft oder Legat

P.

aus den beiden Provingen ins Ausland ginge. ohne bas mit bem fremben Staate ein befonderes Ubereintommen in diefer Begiehung bestände. In letterem Salle blieben bie Bestimmungen bes Landrechts in Rraft; im erfteren Falle aber mard die Abgabe auf 10 Brozent festgesett. -Gine ameite Berordnung vom 12. Märg 1798 betrifft ben von fremden Juden zu erhebenden Geleitzoll und den bafür zu ertheilenden Geleilschein. Siernach mußte ieber fremde Rube in ben genannten Provinzen einen Geleitichein lofen, für welchen er für feine Berfon auf die Dauer pon 4 Mochen 3 Thaler 4 Gr. au gablen batte: für eine Frau ober einen Rnecht toftete ber Geleitschein für biefelbe Beit 2 Thaler 4 Gr., für einen Rnaben 1 Thr. 4 Gr. Berabgefett wurde diefer Roll für alle biejenigen Juben, welche jum Tucheintauf in bas Land tamen, ober Die Jahrmartte bezogen, ober fich nur bis 3 Tage im Lande aufhielten, ober endlich nach Ronigeberg in Breußen ju Markte gingen. Gang frei vom Roll, jedoch nur auf 24 Stunden, maren diejenigen Juden, welche robe Daterialien gur Bearbeitung ins Land brachten.

Neben diefer, für die jüdischen Unterthanen so drükkenden Einrichtung wollen wir doch auch nicht unterlaffen,
ein Publikandum der Neu-Oftpreußischen Kammer zu Bialhstock vom 17. März zu erwähnen, nach welchem denjenigen 3 christlichen Meistern, welche innerhalb der nächsten 5 Jahre die meisten jüdischen Lehrlinge in Sandwerken unterrichtet haben würden, eine Prämie von resp.
150, 100 und 50 Thalern ausgezahlt werden sollte.

Welche Beobachtungen ber Rönig felbft auf feiner

Reise durch die genannten Provinzen gemacht hatte, wie er mit scharfem Blick das Bedürfniß des Landes in seinem innersten Kern erspähet, und zu welchen Maagnahmen er dadurch angeregt worden, dieses alles geht am Klarsten aus dem Inhalt einer Kabinets Drdre hervor, die wir schon aus diesem Grunde mittheilen würden, wenn sie nicht außerdem auch in die Reihe jener ausgezeichneten Datumente gehörte, welche zu der lebhastesten Bewunderung und innigsten Berehrung für den Sparatter des Königs hinreißen. Diese vom 10. Juli 1798 datirte und an die Staats-Minister v. Boß und v. Schrötter gerichtete Rabinets-Ordre lautet wörtlich solgendermaßen:

"Meine liebe Etats Minister v. Bof und Freiherr b. Sorötter. Auf ber jebt gurudgelegten Reise burch bie Provingen Neus Ofts und Gudbreußen, babe ich die Erfahrung gemacht, daß die unterften Rlaffen Meiner dortigen Unterthanen auf einer weit niedern Stufe ber Ausbildung fteben, als worauf biefelben Rlaffen fich in den ältern Provingen befinden. Jene zeichnen fich besonders burch Unreinlichkeit im Anguge und in ber Wohnung, und burch ein übertrieben friechendes Wefen febr nachtheilig aus. Die erfte Urfache bavon liegt unftreitig in ber vormaligen Geseblofigfeit und in der dadurch begunfligten willführlichen Unterdrückung, welche besonders die Bewohner des platten Landes und der fleinen Städte von ihren Grundherren erdulben mußten. Diese Gefettoffakeit und diefe Willtühr find gehoben, und es ift an beren Stelle die ber Preufifden Berfaffung eigen: thumliche Gleichheit vor bem Gefete eingetreten;  $\otimes$ 

ber geringfte Unterthan bat vor Mir und vor bem Gefete den Werth der Menschheit; er bat die Bflicht ber Treue und bes Gehorfams gegen feinen Lanbesherrn und gegen seine Obrigteit, und wenn er diese beobachtet, fo hat er gleich dem Bornehmften ein beiliges Recht auf Schut und Sicherheit seiner Verson und feines Gigen-Aber noch tennen Deine neue Unterthanen Dies fen ihren Werth, den fie dem Preufischen Scepter verbanten, nicht, weil ein großer Theil ber angestellten Unterbedienten ihren Beruf vertennen und ihr Amt. ftatt es jum Sous bes Unterdrückten auszuüben, ju Gewaltthatigfeiten migbrauchen. Es ift unter ihnen faft aum Sprich mort geworden, daß der pormalige Bole nur mit ber Beits fche gehandhabt werden tonne, und 3ch habe vielfache Rlagen, über thätliche Dishandlungen ber Unterthanen. besondere beim Borfpann gebort, ungeachtet Ich felbft Dich überzeugt habe, daß die Sud und Oftbreußen ein autmuthiges und biegfames Bolt ausmachen, bas eine folche Behandlung nicht verdient. Gben fo fehr hat man fich überhaupt in diefen Provingen über ein ungefitteles, unanftändiges und abschreckendes Benehmen der Unterbebienten, gegen diejenigen, mit benen fie bei Ausübung ibres Amtes in Berhältniß tommen, befchwert. Alle biefe vielfachen Beschwerben gereichen Dir um fo mehr zum höchsten Diffallen, ale Dir burch ein entgegengefettes pflichtmäßiges Betragen der Officianten, der untultivirte Theil der Nation civilifirt, für das Gute in der Preufis ichen Berfaffung empfänglich gemacht und ben Staat mit Liebe, Anhänglichteit und Treue verwandt werben tann,

-

beffen Oberhaupt alle seine Schritte nur auf die Wohlfabrt bes Gangen berechnet, und biefe burch bie Glückles liafeit aller und jedes Unterthanen zu erreichen bemüht ift. Durch Ermägung alles beffen murbe 3ch veranlaßt. Euch aufzutragen. Guch bie Abstellung Diefes Digbrauche, welcher die Unterbedienten von der ihnen anvertrauten Gewalt machen, fo lieb Guch Meine Onade ift, ernftlich angelegen fein ju laffen, auf bas Benehmen ber Unterbedienten genan Acht zu haben, diejenigen, welche fich durch eine aute Begegnung der Unterthanen auszeichnen. nad bem Maafe ihrer Fabigteiten zur weitern Befordes rung portufchlagen, gegen andre, welche bierin ibren Beruf pertennen, ohne Anschn der Berfon mit ber gesetlichen Strenge ju verfahren, und endlich Diejenigen, welche durchaus nicht zu beffern find, Dir zur Dienstentlaffung anguzeigen, überhaupt aber, bei allen Guren Ginrichtungen nie aus bem Gefichte zu verlieren, bag folche nur mit ber Civilifirung der nation und ihrer Aberzeugung von der Bute ber babei zum Grunde liegenden Abfichten, gebeiben tonnen, Je eber und je vollständiger Ihr hierunter Deine Abfichten erreichen werbet, befte mehr werben fich Gure Ansprüche auf Meine Gnabe rechtfertigen, womit 3ch bin Euer woblaffettionirter Könia

Charlotteuburg ben 10. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.«

Wie herrlich ist dieses Dokument, wie treu und innig drückt es die Batergefinnungen des Königs aus! Pruntlose Worte, aber voll Gehalt, — Königlicher Ernst und menschliche Milde, — Kraft im Befehlen und Eindringslichteit im Überzeugen, — nirgend geschmintte Hohlheit — in jedem Worte Wahrheit, Treue, Aufrichtigkeit, — so trägt auch dieses Dokument ganz bas Abbild bes Monarschen, dem, wenn Gerechtigkeit in der Geschichte ift, die spätesten Geschlechter Berehrung zollen werden, wie wir Alle ihm und seinen Manen das vollste Maaß unserer Liebe weißen.

Wir wollen uns indeß durch Betrachtungen dieser Art nicht von der uns vorgezeichneten Bahn entfernen, sondern vielmehr sortsahren, die Regententhätigkeit des jungen Nonarchen in der Mittheilung der von ihm veranlaßten oder bewirkten Maßregeln darzustellen.

Ein weiterer Beweis ber Sorafalt, welche ber Denarchie im Allgemeinen, namentlich aber bem Reupreußis fchen Landgebiete gewibmet wurde, liefert auch noch ber am 22. August erlaffene Befehl, eine Sammlung der bes fondern Provinzialgesete in ben Provinzen ber Monarchie zu veranstalten, eine Daagregel, die natürlich die Neupreußis fden Provingen hauptfächlich betraf. Die Stände, welche, ben Geift diefer Bestimmung vertennent, alle Bebrauche, die von den Bestimmungen bes Landrechts abweichen, als Provinzialrechte geltend machten, murden von bem Könige dahin belehrt, daß es nicht feine Absicht fei, in den Reus preußischen Provingen ein, ber übrigen Monarchie frembes und in vielen Ginzelheiten teinesweges gedeihliches Recht malten zu laffen, fonbern bag nur folche Befete, beren Beibehaltung burch bie besondern Landesverhältniffe wunschenswerth gemacht wurden, im Widerspruch mit den Reft-

setzungen des Landrechts fortbestehen sollten. Daher ges bot er den Ständen, Männer von anerkannter Fachkennts niß anzuordnen, damit dieselben im Berein mit den Lans desgerichten die Nothwendigkeit der Beibehaltung der eins zelnen Provinzialrechte erwägen und festsehen sollten.

Endlich haben wir auch noch bes Dublitanbums vom 1. Januar 1799 gu ermahnen, nach welchem, gur Beforberung ber Dieberlaffung von Rünftlern, Sandwertern und Professioniften in Gubpreufischen Stabten, ben Infiedlern befondere Boblthaten, Freiheiten und Unterftus jungen bewilligt murben; dabin geborte namentlich: freies Burgerrecht, unentgelbliche Conceffion jum Gemerbebes triebe, eine Bergutigung ber Ronfumtions = Accife auf 3 Jahre, und amar für einen Dann 3 Thaler, für eine Frau 2 Thaler und für jedes Rind nach dem Alter 1 bis & Thaler jabrlich, ferner Gjabrige Befreiung von Servis und andern flabtifchen Laften, Enrollemente-Freis beit für die Gobne, Gefellen u. f. m., Bewilligung von Meilengelbern für die Reife nach bem Unfiedlungeorte, Erfat ber Wohnungemiethe für bad erfte Jahr, Gelbaufduß für bie erfte Ginrichtung u. f. m. - Diejenigen Sandwerter jedoch, welche fich in folden Gubpreufischen Stad: ten nieberließen, wo ihre Gegenwart nicht grade Bedürfniß war, nahmen an obenerwähnten Wohlthaten nur im befdrantten Dlaafe Theil, falle fie nicht burch befonbere Gefdidlichkeit und Rabigkeiten Die Berechtigung au großerer Unterflüßung erbielten.

Wenngleich aber ber König mit vaterlicher Sorgfalt alle Zweige ber Bermaltung umfaßte, und theils in Folge

eigner Beobachtung und Entschließung, theils auf Anrathen der seinen Willen ertennenden und für die Ersüllung besselben eifrig thätigen Behörden alle Räder der Staatsmaschiene in trästigen Umschwung zu sehen sich bemühte, so waren es doch einzelne Gegenstände, welche seine Ausmertsamteit und Thätigkeit ganz besonders in Anspruch nahmen. Dahin rechnen wir besonders die Armee und das Schulwesen.

Sowohl aus der Jugendgeschichte des Königs, in welcher wir die Kriegswissenschaften als den Gegenstand der Lieblings-Unterhaltung des jungen Prinzen erwähnt haben, wie nicht minder aus der von uns ebenfalls mitgestheilten Instruktion, welche Friedrich Wilhelm als Kronprinz seinem Abjudanten Köckeritz gegeben, ist die rege Theilnahme und das warme Interesse ersichtlich, von dem der König für den Soldatenstand beseelt war. In der That hat Friedrich Wilhelm seit seiner frühesten Jugend die zu dem Ende seines ruhmvollen Lebens eine unz geschwächte Neigung für den Militärstand bewahrt und dieselbe im Laufe seiner Regierung vielsältig zu erkennen gegeben.

Es giebt Schriftsteller, welche den Charatter eines Menschen am schärsten, sichersten und treusten zu zeichnen glauben, wenn fie die Eigenthümlichteiten deffelben als Schwächen darstellen, indem fie foldergestalt mit lebhafsten Farben gemalt zu haben glauben, wenn fie mit grelsten gemalt haben. So ist es ertlärlich, daß es nicht an Urtheilen gesehlt hat, welche die lebhafte Neigung des Kösnigs zu bem Soldatenstande mit dem Namen einer Schwäche

M

黨

belegen zu dürsen glaubten, weil der König neben dieser innigen Theilnahme für die Armee gleichzeitig durch Wort und That vielfach seine Liebe zum Frieden zu erkennen gegeben hat. Man sagte deshalb, das Militär sei das Steckenpferd des Königs gewesen, er habe in der Abhalstung von Revüen und Paraden Bergnügen und Untershaltung gefunden und nur aus diesem Gesichtspunkte den Militärstand angesehen.

Bereits haben wir Dokumente und Thatsachen erzählt, durch welche die angesührten Behauptungen nothwendig als abgeschmackt, ja als albern erscheinen müssen. Schon bei einem gewöhnlichen Menschen lohnt es, wenn man seinen Charakter zeichnen will, der Mühe, die psychologisschen Sebel der einzelnen Züge zu ermitteln, um so mehr aber wird dies zur heiligen Pflicht, wenn es die Schilder rung eines so großen Charakters gilt, als der dieses Kösnigs war.

Buerst dürste es angemessen sein, zu untersuchen, welschen natürlichen und daher nothwendigen Zusammenhang die Liebe des Königs zum Soldatenstande mit den übrisgen Elementen seines ganzen Wesens hatte. — Der Kösnig, das wissen wir bereits, war ernst, mannhast, pruntslos, aller Verweichlichung seind, sest, tapser, ordnungsliesbend und daher auch in allen seinen Verrichtungen pünttslich und genau. Stellen wir diese einzelnen Mertmale und Sigenschaften zu einem organischen Ganzen zusammen, so tritt von selbst das Vild eines ächten Kriegsmannes vor unsere Augen. Der König war seiner ganzen Natur nach Soldat; er hätte müssen mit seiner eignen Natur

RI I

im Widerspruch stehen, wenn er nicht ein warmer Freund des Militärstandes hätte sein sollen. Wir sinden ganz dieselbe Erscheinung bei Friedrich Wilhelm I, mit dem Friedrich Wilhelm III eine so in die Augen sprinzgende Ähnlichkeit hatte. Selbst bei Friedrich dem Grossen und Karl XII von Schweden sinden wir Haltpunkte sür unsere Bebauptung. Beide waren Soldatenfreunde, weil sie den Charakter eines Soldaten besassen, aber bei Friedrich dem Großen trat diese Neigung wegen der reichen Genialität seines Seistes nicht so ausschließlich hervor, und bei Karl XII überweg die aus der genialen Wildheit seines Wesens hervorgehende Kampses, und Schlachtenlust die stilleren Reigungen seiner Seele.

Liebte beninach Friedrich Bilbelm III den Stand eines Soldaten, weil das Wefen eines folden feinem eige nen Wesen verwandt, ja fast identisch mar, fo vertannte er barum boch nicht die Sauptbestimmung des Rriegers, wie bies in ber von une mitgetheilten an ben Offiziers ftand gerichteten Rabinete Drbre deutlich und fraftvoll ausgesprochen ift. Gben fo wenig aber vertannte er. baß biefe Bestimmung eine fcmergliche, eine blutige ift, und baß ibre Ausübung ein übel für bie Menfcheit fei, bas nur bann, wenn es als unabweislich nothwendig hervortritt, ertragen werden muffe. Die Armee, bas mußte er. war eine Nothwendigkeit, als folche aber mußte fie eine aute Armee fein, und ju einer folchen fie ju geftalten, bas war der Zweck feiner Bemühungen. Wir miffen es. wie berrlich es der Treue feiner erhabenen Gefinnung und ber Wahrhaftigteit feiner heiligen Begeifterung gelungen

ift, eine eben so treue und begeisterte Armee zu schaffen und mit ihr Siege und unsterblichen Ruhm zu erkämpsen! Er liebte daher den Soldatenstand auch noch deshalb, weil seiner Seele eine treue und begeisterte Armee als Ideal vorschwebte; er liebte endlich den Soldatenstand, weil er von hoher Berehrung sür Friedrich den Einz zigen durchdrungen war, der, nächst der mächtigen Hüssesseines Genies, durch die Armee dem Baterlande Ruhm, Macht und Größe errungen hatte.

In bem Borbergebenben, bas, wie wir zu behaupten magen, nichts Spoothetisches enthält, liegen bie Grunde flar por Mugen, aus welchen ber Ronig einerseits pon lebbafter Reigung für ben Rriegerstand bescelt fein und anbererfeits mit bem Gefühl eines innigen Bergnügens mit ben Angelegenheiten ber Armee fich beschäftigen mußte. Es ift mabr, baf es bem Ronige Unterhaltung, ja Freude gewährte, in Revuen und Varaden ben Anblick feiner Armee zu genießen; aber biefe Freude entsprang nicht blos aus bem Befchauen traftiger und wohldiseiplinirter Truppen, nicht blos aus ber Wahrnehmung einer in allen Theilen genau geregelten Ordnung, einer bruntlofen Sauberteit und einer ernften Mannhaftigteit, sondern batte ibren Grund nächftbem in bem Bewußtsein ber boben Befimmung bes Rriegerstandes, und endlich nicht minder in ber Bürdigung ber glucklichen Berhältniffe, die bie Musübung biefer Bestimmung zur Zeit entbehrlich machten. Der Ronig freuete fich, um es mit einem Wort zu fagen, wenn er feine Truppen fab, eben fo fehr ihres fconen Anblice, ale bee Friedene, ber ihm geftattete, feine Armee

in den Schmuck der Parade, flatt mit Blut befpritt gu feben. —

Mir murben, trot ber angeführten Thatfachen und ber bindologischen Zeugniffe, unserer Behaubtung bennoch nicht entschiedenes Recht vindiciren, wenn man barthun könnte, bag ber Ronia ber Sorge für feine Armee und ber Befchäftigung mit berfelben andere wichtige Rudfich. ten bintenangesett babe, ober bei feinen militarischen Ginrichtungen fleinlich, bedantisch, spielend erschienen ware. Die Preufische Armee, die Schöpfung Friedrich Bilbelms III. ichneidet bem frecheften Berläumder die Doc lichteit einer folchen Behauptung ab. Unter ben Daaß regeln und Ginrichtungen, welche bie unabläffige Fortbil bung und Berbefferung ber Armee nötbig machte, find freilich viele, die in ihrer Gingelnheit bem Untunbigen tleinlich erscheinen muffen. Allein bem Untundigen ftebt eben gar tein Urtheil qu. Namentlich find es die oft scheinbar unwesentlichen Uniforme-Beranderungen, in wel den theils boshafte, theils unwiffende Rrittler ein Recht ju abgeschmachten Bemerkungen gefunden zu baben glauben: boch folchen au antworten ift eben fo fcmer als unnüb.

Nachdem wir in den vorhergehenden Zeilen eine, wie wir glauben, nicht ganz verfehlte Auftlärung über einen wichtigen Bug in dem Charakter des Königs gegeben has ben, geben wir zur Mittheilung deffen über, was der junge Monarch beim Beginn seiner segenvollen Thätigkeit für die Armee gethan hat.

Gben bas Uniformwefen ift es, welchem ber Rönig,

gleichsam zur Einleitung, seine Ausmerksamteit zuwendete, indem er mittelst Rabinets-Ordre vom 15. Januar 1798 dem Ober-Ariegstollegium die Borschriften übersendete, nach welchen die Unisormen der Ofstziere eingerichtet werden sollten. Bielleicht ist es unsern Lesern nicht unsangenehm, durch auszugsweise Mittheilung dieser Instruktion einige Kunde von der Unisormirung der Ofstziere beim Regierungsantritt des Königs zu erhalten. Nach der erwähnten Borschrift trugen die General-Abjudanten dunkelblaue Röcke mit Ponceaukragen, hellgelbe Westen und weiße Hosen; die Unisorm war außerdem auf Taschen, Klappen u. s. w. mit 30 goldenen Litzen besetzt. Die Armee-Unisorm der Insanterie war der vorigen ähnlich doch ohne Litzen; die der Kavallerie bestand in weißen Röcken mit Ponceaukragen u. s. w.

Daß aber der König auch bei dem Uniformwesen teis nesweges den Eingebungen einer bloßen Laune solgte, sons dern sich von verständigen und der Sache angemessenen Ansichten leiten ließ, mögen zwei in dieser Rücksicht sehr interessante Rabinets-Ordres beweisen, die wir, da sie ebenfalls sehr charakteristisch sind, unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürsen glauben.

Bu ben für nühlich erkannten Beränderungen nämlich, welche der König nach und nach in der Einrichtung der Armee vorgenommen hatte, gehörte auch die Einführung einer neuen Uniform, welche, ohne die Kosten zu vermehren, blos durch Ausopferung manches Unwesentlichen, dem Besdürsniß des Soldaten und seiner Gesundheit angemeffener war, als die bisherige. Die ganze Armee hatte bereits diese

neue Uniform. blos bas Grenadiergarbe : Bataillon noch nicht, welches bei allen Beranderungen, welche bie porhers gebenben Rönige von Preufen in ben Uniformen voraes nommen batten, aus Chrfurcht für feinen Stifter. Ronia Friedrich ben Erften, gleichsam für unverleblich gehalten und nie angetaftet worben mar. Friedrich Bilbelm batte querft der Uebereinftimmung und Gleichformias teit wegen, auch diefem Bataillon die neue Uniform ber Armee ertheilt, jeboch obne deshalb weder bas Anden: ten Friedrich bes Erften minder zu ehren, noch bie außern Reichen babon, die burch bunbertjährige Dauer gleichfam auf Unverganglichkeit Ansbruch machten, gewaltfam m gerftoren. Wie er bies beibes auf eine fein gefühlte Met ju pereinigen gewußt hat, und mit welcher wohlwollenben. überzeugung bezweckenden Auseinanderfetung er fich biers über erklärt hat, bas erhellt eben aus nachstehendem, an ben General-Major von Ingereleben beshalb von ihm erlaffes nen und eigenhandig gefdriebenen Rabinetefdreiben:

"Mus der Anlage werden der Herr General ersehen, was ich in Ansehung der Unisormen des Ihrem Kommando anvertrauten Grenadiergarde-Bataillons zu versüsgen süt gut besunden. Ich hosse, daß meine dabei geshabte gute Absicht von dem Bataillon nicht wird verkannt werden, und daß Sie demselben noch lange zu meiner sernern Zusriedenheit vorstehen mögen. Das zweite Despartement des Ober-Kriegskollegii ist bereits von allem insormirt, und wird selbiges ohnverzüglich dem Bataillon die nöthigen Proben übersenden, und das nähere Detail in Ansehung der Ötonomie besorgen, als worüber sich

bas Bataillon mit gedachtem Departement in Rorrefpon-

Berlin ben 17. Decbr. 1799.

Friedrich Wilhelm.«

Die in obiger Rabinete Drdre ermahnte Anlage ift folgenden Inhalte:

»Das Grenadiergarbe Bataillon von Ingereleben bat befanntlich feinen Urfprung aus ber fo berühmt gemefenen Barbe Ronig Friedrich Wilhelm bes Erften, welche ben Ramen Ronigs : Regiment führte. Das Bataillon tragt noch bis auf ben beutigen Tag ohnverandert die Monbirung biefes Regimente, wie felbige bei Abfterben bes Ronige, ihres Stiftere, befchaffen gemefen. Go auffallenb auch biefe Eracht mit ber jetigen fontraffirt, fo febr tragt fie ieboch bas Gebrage ber Gigenthumlichfeit und bes fimbeln und militärifden Gefdmade ibres Stiftere, melder, ba er obnftreitig auch ale ber Stifter bes Preufiichen Seeres angufeben, die Achtung und Berehrung beffelben fortmabrend noch in ber Afche verdient. Dies find auverläffig auch bie Beweggrunde gewefen, warum feitbem an ber Uniform biefes Bataillone niemalen etwas geanbert morben. Much binführe hoffe ich baber, baß man bis in die fpateften Zeiten bas Andenten biefes Serrn in felbiger ehren mirb.

So viel ift jedoch gewiß, daß die jetige Betleidung und Ajustirung der Infanterie zwedmäßiger und bequemer eingerichtet ift, ale fie es dazumalen war, indem flatt der läftigen Grenadiermüten bequeme Sute; flatt der tunftlichen Lockenfrifur die Saare glatt verschnitten getragen werben; bag jett bie Rode gang gum Rutnöbfen einaes richtet find, und daber beffer für ben Unterleib geforgt worden; und daß endlich noch die fogenannten Winter-Jaden und Bofen gur Keldbetleidung bingugetommen. Beht bie Armee aber au Felbe, fo zeichnet fich bunftia bas einzige Grenadiergarde = Bataillon barin aus. bas es teine von biefen wefentlichen Bequemlichteiten zu theilen im Stande ift. Dieserhalb geht meine Abficht babin, Dies fem Bataillon binführo noch eine Interime : Uniform au bewilligen, melde es fünftig beftandig im Relbe tragen foll, und welche auch bagu bienen tann, ben orbinaren Sarnisondienft barin zu verrichten. Dabingegen bebalt es feine jegige ihm eigenthumliche Uniform unabgeandert, welche es alle Sonne, Feste, Revues und Manovertage anzulegen verbunden bleibt. Die Ötonomie wird fo eingurichten fein, bag es tunftig alle fünf Jahre eine Monbirung alter Art, und vier Jahre hinter einander Die Mondirung neuer Art geliefert befommt.

Die Offiziere erhalten auf ihre Interims-Uniform (ba
fle bis jest das einzige Corps in der Armee gewesen, so
teine gehabt) rothe Kragen, Klappen und Ausschläge, wie
die übrigen Grenadier-Bataillons, mit goldenen gezackten
Liten, paille Unterkleider. Die Gemeinen ebenfalls rothe
Kragen, Klappen u. s. w. mit den jesigen goldenen Liten
beset, und Hüte mit einer goldenen Tresse eingefast.
Die Unterossiziere erhalten ähnliche Liten wie die Ges
meinen, aber mit Puscheln, die Flügel Grenadier-Roms
pagnie erhält die neue Art Grenadier-Müten.

Friedrich Wilhelm.«

Der Inhalt dieser beiden Dotumente, die schon dess halb interessant sind, weil sie offenbar den König selbst zum Berfasser haben, beweist in seinem wesentlicheren Theile gewiß hinreichend die von uns in dieser Rücksicht ausgeskellten Behauptungen. Indem wir nun aber in unserer Darstellung fortsahren, wird es bald auf das Klarste ersticktlich werden, wie der tressliche Monarch, wenn er auch die Unisoemirung der Armee einer angemessenen Berückssichtigung durchaus werth hielt, darüber doch keinesweges die wesentlicheren Bedürsnisse übersah, und mancherlei übel so richtig erkannte, daß er, eben so wie in der Sivilverwaltung, jene übel mit der Wurzel auszurotten im Stande war.

Mittelft Kabinets Drore vom 26. Mai 1798 sette ber König fest, daß in Zutunft wegen einer Gelbschuld die Execution in das Mobiliar Vermögen der Offiziere nicht mehr stattsinden solle, daß ferner die verabschiedeten Offiziere gleich den aktiven der militärischen Gerichtsbarzteit unterworfen seien. Gleichzeitig aber rerbot der Rösnig, den Subaltern Ofsizieren das Ausnehmen von Geld zu erlauben, wenn nicht die Nöglichkeit der Wiederbezahzlung hinlänglich erwiesen wäre.

Diese für die Moralität des Offizierstandes so wichtis gen Berordnungen werden an Bedeutung noch um Bieles übertroffen durch die Bestimmungen, welche der König in Betreff der Berheirathung und der Legitimation ihrer uns ehellichen Kinder unterm 1. Septbr. 1798 erließ. — Dem Könige, heißt es in der betreffenden Zirkular-Berordnung, ist die geringe Borsicht nicht entgangen, mit welcher bei

Nachsuchung bes Beirathe Confenses für innge Officiere verfahren worden ift. Gehr viele Offiziere find burch bie Leichtigteit, mit welcher fie bie Erlaubnif au beirathen erbielten, obwohl es ihnen ganglich an Bermogen fehlte, eben baburch in folde Dürftigfeit verfett worben, baß fie bas burch querft in Schulden geriethen und bann, außer Stanbe ibre militärische Laufbahn fortauseben, allerband Mittel und Wege aufboten, um fich, ohne invalide zu fein, in einen Civildienst einzuschleichen. Wenn fie aber auch eis nige Mittel befaßen, folche aber nicht hinreichten, die Beburfniffe einer Kamilie zu befriedigen. fo vernachläffigten fle, von Nahrungsforgen gedrückt, ben Dienft und bas Studium ber Rriegewiffenschaften, wodurch mancher brauchbare Offizier für die Armee und ben Staat verloren ging. Am allerwenigsten aber, beißt es ferner, find folche Offigiere im Stande, ihren Rinbern eine geborige Erziehung ju geben, wodurch dem Staat eine Rlaffe von Menichen jur Laft fällt, die wegen ihrer Geburt Ansprüche auf Borjuge und Beforderung machen, von benen fie boch wegen ihrer vernachlässigten Ausbildung bann gang ausgeschloffen werben muffen. Alle diefe Ubelftande baben ibren Grund in der allzu leichten Ertheilung des Beirathe Confenfes an junge Offiziere. Deshalb ift es nothwendig, ftrenge Rückficht barauf zu nehmen, ob ein Offizier bei feiner Berbeirathung eignes Bermögen ober Beirathegut genug nachweisen tann, um nicht nur die Bedürfniffe des Chestandes und die Forderungen des Wohlstandes zu erfüllen, fondern auch die mit dem Dienste vertnüpften ober durch unerwartete Borfalle berbeigeführten Ausgaben au

bestreiten.« — »Ferner, lautet es weiter, haben die Regismenter manche Berbindung mit Personen von der niedrigssten Erziehung und übelsten Aufführung begünstigt, denen mit Achtung zu begegnen von den übrigen Offizieren nicht zu verlangen war, wodurch nicht allein der Satte einer solchen Frau in übele Berhältnisse gerathen, sondern auch die unangenehmsten Borfälle veranlaßt worden.«

Diesen Mifftanden zu begegnen, hat der Rönig folgende Borschriften erlaffen, auf welche er, »aus wahrer Liebe für seine Offiziere und aus Borsorge für ihre Wohlssahr," auf das strengste zu halten entschloffen ift.

»Da ein Offizier schon erprobte mannliche Jestigkeit des Sharakters besiten muß, wenn das Band der She sein Interesse nicht zu sehr von dem Dienste ablenten soll, so ist einleuchtend, daß der Stand des Hausvaters sur denjenigen nicht passt, der seine Fähigkeiten erst ausbilden und seine Zeit der Erlernung der zu seinem Metier erfors derlichen Wiffenschaften widmen soll.«

Mus diesen Gründen sollen Subaltern Desiziere die Erlaubniß zu heirathen im Allgemeinen nie, sondern nur ausnahmsweise in solchem Fall bekommen, wenn ein junger gebildeter Ofstzier durch die Heirath wirklich sein Glück macht, worüber der Rönig, wum willkührlicher Deutung nicht Raum zu geben,« solgendes Nähere sesststellt:

Jeder Subaltern-Offizier muß bei seiner Berheirathung einen Zuschuß von wenigstens 600 Rthlr. jährlich burch gerichtliche Atteste nachweisen, wweil bas Glück der Familie niemals gesichert ist, wenn es ihre Ginkunste nicht find.« Darum sollen, wenn die Zuschüffe von Eltern oder Bers

wandten versprochen werden, diese sich ebenfalls gerichtlich bazu verbinden. »Wer sich bessen weigert, von dem tann man nicht annehmen, daß es sein fester Borsat, oder baß er wirklich im Stande sei, sein Versprechen zu erfüllen. In beiden Fällen tann aber die Erhaltung einer Familie nicht aufs Spiel gesetzt werden. «

»Seirathen mit Frauenzimmern von niederer Bertunft, von schlichter Erziehung, oder gar mit Maitreffen, wodurch ein Offizier seine Würde verliert und die Sitten der jungen Offiziere verderbt werden, sollen schlechterdings nicht mehr stattsinden. «

Die Compagnie: Chefs find von dem Nachweis des Bermögens befreit, muffen aber, damit die Zutunft ihrer Frauen auch gefichert sei, dieselben in die Offizier: Wittwen: Kaffe eintaufen.

Bei Nachsuchung bes Beiraths-Consenses soll demnächft ber gerichtliche Bermögens-Nachweis dem Könige im Original eingereicht werden, "damit Se. Majestät die beruhigende überzeugung erlange, daß der Ofsizier auch frei von drückenden Nahrungssorgen leben könne." — Nächstdem aber sollte dem Könige genau angezeigt werden, "wer die Eltern der Braut sind, ob letztere eine gute Erziehung genossen, und ob ihr Gatte nicht durch sie in gemeine, einem Ofsizier unanständige Berbindungen gerathe."

»Was die Legitimation der unehelichen Kinder betrifft, so ist der Nachtheil, den die Moralität und das Glück der Familien durch die außerehelichen Beibindungen ersleidet, zu groß, um nicht die vollste Sorgfalt des Königs zu deren Abwendung in Anspruch zu nehmen.« Darum

wird die bereits von Friedrich Wilhelm II erlassene Berordnung erneuert: » daß sich tein Offizier unterstehen soll, den König um Legitimirung unehelicher Kinder zu bitten. Wenn aber ja der König einmal zu einer Ausenahme sich veranlaßt fühlen sollte, so wird er doch immer darauf sehen, daß den legitimirten Kindern von ihren Eletern eine sichere Subsissenz verschafft werde, um solchere weise die Vermehrung der bereits vorhandenen Kompetenzten zu den Kadettenhäusern durch legitimirte Kinder abzuwenden. Den hier ausgesprochenen Absichten gemäß, sollen darum außereheliche Kinder nie auf den Namen der Väter, sondern auf den ihrer Mütter getaust werden.

Von der Legitimation mit allen Wirtungen und mit Beilegung des väterlichen Adels und Wappens, wie übershaupt aller Rechte ehelichs erzeugter Kinder, wird nächstem diejenige Legitimation unterschieden, welche blos das bessere Fortkommen im bürgerlichen Leben bei Zünsten, Handwerken und Gewerben, und die Ausschließung des Borwurss der unehelichen Geburt zum Zwecke hat, wobei auch der Legitimirte den Namen der Mutter behält.

Den Regiments: Chefs und Commandeurs wird dems nächst anbesohlen, sorgsättig auf die Aufführung ihrer Ofssiere zu wachen und schlechterdings nicht zu gestatten, daß sich dieselben mit Personen gemeinen Standes einslassen, oder sich gar Maitressen halten. Auch soll so viel als möglich verhindert werden, daß sich junge Offiziere selbst mit Frauenzimmern ihres Standes in zu enge Bersbindungen einlassen, wenn die Berheirathung mit denselben durch Mangel an Bermögen unmöglich wird.

EX.

Diese wichtige Birtular-Berordnung schließt mit bem Befehl, dieselbe auch durch die Civilbeborden dem Publistum mitzutheilen, damit Eltern, Bormunder u. f. w. die nothwendige Kunde davon erhalten.

Richt mindere Sorgfalt als den Offizieren widmete der König auch den Truppen, indem er ihre körperliche Bedürfnisse eben sowohl, als ihre moralische zum besons deren Segenstande seiner Ausmertsamteit machte. Bor allen Dingen gehört hierher die im Ansange des Jahres 1799 von dem König verordnete Solderhöhung. In dem desfallsigen Editt (vom 25. Januar) heißt es:

»Bei der unabläffigen Sorgfalt, welche Bir dem Bobl aller Unferer getreuen Unterthanen widmen, bat es Unferer Aufmertfamteit nicht entgeben tonnen, daß derjenige icatbare Theil berfelben, welchem die Bertheidigung bes Staats und die Erhaltung ber Rube hauptfächlich obliegt, welcher für die Wohlfahrt des Gangen und für die Sicherheit icdes einzelnen Gigenthums Leib und Leben maget, au feinem nothdürftigen Unterhalt eine Berbefferung verdienet und derfelben bedarf. Der Sold der Unteroffiziere und Solbaten Unserer Armee ift, jur Beit feiner Bestimmung, nach dem gleichzeitigen geringern Preife aller unentbehrlis chen Lebensbedürfniffe abgemeffen worben. Die Bervolls kommnung und Erweiterung ber inländischen Industrie, ber baburch vermehrte Rufluß an baarem Gelde, ber vergrößerte Wohlstand und die vermehrte Confumtion haben jedoch einen erhöheten Geldwerth ber Produtte und Lebenebedürfniffe bewirtt, wobei zwar die Befiger der Grundftude eher geminnen als verlieren; wobei jedoch ber Gols

bat, wenn er gleich für feine Arbeit außer dem Dienft burch bas erhöbete Bandlobn gewinnt, boch für feine Dienstzeit an dem in ältern Reiten bestimmten Solde vers liert. Gerechtigfeit und Billigfeit erforbern alfo, für bie Ausaleichung biefes Diffverhältniffes ju forgen. Wir baben daber allergnäbigft beschloffen, ben wirtlich bienstibuenben Unteroffizieren und Solbaten auch in Friedenszeiten. nach der an die Armee deshalb besonders erlaffenen Ordre. vom 1. Juni diefes Jahres an eine beffere Berpflegung anaedeiben zu laffen. Bur Ausführung biefer wohlthatigen Abficht baben Wir gwar ben größten Theil bes Bebarfs auf die gewöhnlichen Staats: Eintunfte angewiefen, allein Alles baraus zu beftreiten, gestatten bie jetigen Staateverbaltniffe und die Bedürfniffe bes Gangen nicht. Um das Reblende berbeizuschaffen, find wir darauf bedacht gewesen, folche indirette Auflagen ju mablen, welche vorzüglich die wohlhabende Rlaffe ber Staatsbürger treffen. So wie Wir Selbst und Unfer Königliches Saus mit Beispiel porangugeben tein Bedenten finden, fo burfen Wir ficher von Unfern Bafallen und Unterthanen erwars ten, daß fie die Roften der beffern Berpflegung eines fo ichatbaren Theils ihrer Ditburger mit gemeinschaftlichen Schultern zu tragen gern bereit fein werben. Die Aufobferung, welche ber bisber von manchen Steuern befreite Theil ber Nation baburch macht, knupft ibn besto genauer an bas gemeinschaftliche Intereffe, und giebt bem übrigen Theil eine Ermunterung mehr, bas Seinige befto williger beigutragen. Der Ginrichtung eines ftehenden Beeres verbanten biejenigen, welchen ehemals die Bertheidigung bes

Staats vornehmlich obgelegen, die Befreiung von diefer mit großem Roftenaufwand vertnüpft gemefenen Bflicht. Reder Ginwohner hat berfelben im gleichen Daafe Sie cherheit seiner Berson und feines Gigenthums zu banten. Dadurch find Wir bewogen worden, Folgendes, wie biermit geschiehet, zu verordnen und festzusegen. 1) Bom Zage der Befanntmachung Diefes Gbitte an, follen in Anfebung aller Maaren und Cachen, welche zur Consumtion und jum Berbrauch im gande von auswärts eingeführt wers ben, die bieber theils nach allgemeinen Regeln, theils nach befondern Brivilegien ober ertheilten Baffen bewilligte Freis beiten von den Confuntione-Abgaben völlig und ohne alle Muenahme aufgeboben fein, und diefe Abgaben tunftig von Nebermann ohne Unterschied als Impost bezahlt werben. Wir haben daher befohlen, daß von allem dem, mas Bebufe Unferer Bochften Perfon und Unfere Sofftaates aus der Fremde gebraucht und eingeführt wird, die geordneten Abgaben bezahlt werden follen, und eine gleiche Berbindlichteit wird ten Pringen und Pringeffinnen Unfere Roniglichen Saufes, der boben und niedern Geiftlichkeit, ben Fürftlichen Verfonen, Standesberren, bem Adel und Befibern abeliger Guter, überhaupt allen und jeden, welche bisher Freiheiten diefer Art zu genießen gehabt haben, ohne Unterschied, ob selbige in ben Städten ober auf bem platten Lande wohnen, auferlegt. Da indeffen einige Profefforen. Pfarrer und Schullebrer, flatt der Accise - Freis beit von Wein, biober baare Bergutung erhalten haben, fo foll ihnen diefe auf ihre Lebenszeit, und fo lange bis die jetigen Befiter beshalb auf eine andere Weise ent-

icadiat werden tonnen, aus ben Accife Raffen amar fernerbin bezahlt merden, nach ihrem Abgange aber foll foldes ebenfalls megfallen. 2) Da der Sandel mit Getreibe aller Art und andern Produtten, nach bem Auslande au Baffer, gang eigentlich au den burgerlichen Gewerbimeis gen gebort, und es also billig ift, bag von jedem, ber fich bamit befaffet, die barauf gelegten Abgaben getragen merben: fo feben Wir biermit feft, daß die bisherigen Befreiungen bavon, vom Tage ber Betanntmachung biefes Ebitte an, ebenfalle ganglich aufboren, und die geordnete Waffers, Rolls, Licents, Schleusengelber und sonftige Abgaben von Nedermann, alfo auch von Unfern Domainen-Amtern, ber Geiftlichteit und bem Abel beim Sandel ju Baffer ins Ausland unweigerlich bezahlt merden follen. fremden Weinen aller Art foll vom Tage ber Befanntmachung diefes Gbitte an, eine erhöhete Abgabe gegeben werden, welche in den alten Provinzen Acht gute Grofchen für den Gimer beträgt, in den neuen Provingen aber die Abgaben der alten Provingen erreicht, und mit Ginschluß biefer Erhöhungen follen bie unter verschiedenen Benennungen bieber bezahlten Confumtione-Abgaben kunftig als Impost nach bem ben Accife Direktionen augefertigten Tarif bezahlt werden. 4) Wird die Übertragungs : Accife von dem bisherigen Cabe ju 1 Gr. 8 Pf. für den Thaler hiermit auf 3 Gr. für ben Thaler erhöhet. Diefe Abgabe foll in dem Daaße, als folde bisber Statt gehabt bat, alfo von fammtlichen Confumtione-Abgaben und Imposten, die 12 Gr. und darüber betragen, entrichtet merden, jedoch mit Ausnahme der Accife von Roggen au

Debl. ber pom Dala zum Brauen, ber Umfduttegelber und ber firirten Bich . Garten . Aders und Rabrunge. fteuern. Wir haben bierbei die landesväterliche Abficht. daß auch bei dieser Erhöhung der Abgaben die armere Boltstlaffe in Ansehung ber nothbürftigen Beburfniffe gang perschont wird. 5) Da bei ber Erböhung ber Abgaben vom Wein auf die wirtliche Confumtion gerechnet ift, bekanntlich aber von diesem Artitel große Lager gehalten werben, fo erforbert bie Rothwendigfeit, baf von ben aum Sandel bestimmten Borrathen Die festgesette Erbobung nachgezahlt werbe. Es wird baber festaefest, bag jeder Weinhändler die gedachte Erhöhung und bavon auch die Übertrags-Accife nachbezahlen, ober, wenn mit ihm ein Conto gehalten wird, ibm ber Betrag berfelben gur Berichtigung in Rechnung gestellt werden foll. 6) In Unfebung der Weftphälischen und Frantischen Provingen, welche eine von der Berfaffung der übrigen abweichende Acciseeinrichtung haben, behalten Wir Ilns vor, naber au bestimmen, in welcher Art fie jum Beitrage gezogen werben follen. Borläufig feten Wir jedoch feft, bag alles, mas wegen der aufgehobenen Freiheiten in diesem Sbitt gefagt worden, auch bort völlige Unwendung finden foll.«

Durch diese Maßregeln, in Folge deren der gemeine Soldat außer seinem Solde namentlich noch alle 5 Tage 6 Pfund Brod erhielt, so wie serner durch die ernstlich wiederholte Verordnung, invalid gewordene Soldaten durch Civil Posten zu versorgen, wurde die Lage der Truppen in hohem Grade verbessert.

Bei der lebhaften Sorge für das leibliche Wohl der

Solbaten vergaß ber Rönig, wie gefagt, eben fo wenig für bie ihnen nothwendige geistige Ausbildung au forgen. Durch Rabinete-Ordre vom 10. Juli 1798 befahl er bem Reldprobft Rletfcte 1200 Exemplare von dem Lefebuch für Soldatenschulen, welches ber Schullebrer Dichaelis m Berlin verfaßt und dem Ronig in einem Exemplar überfendet hatte, anzutaufen und zu verwenden. deutlicher aber geht die Sorge des Königs für bas Dis litar-Unterrichtswesen aus ber an ben Staatsminifter von Daffow erlaffenen Rabinets Drbre bervor, worin er bemfelben anzeigt. daß er bem Feldprobft Rletfate auf beffen Antrag befohlen habe, ein Schulreglement für bie Armee, worin nächft ben Gegenftanben bes Unterrichts und der Lehrmethode auch die wesentlichsten Buntte einer angemeffenen Schuldisciplin porgefdricben fein follten, au entwerfen und diefen Entwurf dem Minister v. Daffow vormlegen, damit derfelbe foldes prüfen und bei der Ausarbeitung eines desfalfigen Planes zu ber, von bem Ronig beabfichtigten Bereinigung der Burger, und Garnifonschulen in ben tleinen Städten benuben tonne. Biernachft giebt ber Ronig feinen Willen au ertennen. Die bestebenben Schullebrer: Seminarien awar nicht au vermehren, wohl aber zu vergrößern, bamit aus biefen Bilbungsanftalten auch für die Armee Lehrer entnommen werben tonnten.

Der feste und ernstliche Wille aber, den der König für die geistige Ausbildung der Soldatenkinder zu erkennen gab, hatte überdies die gute Folge, daß auch die Regiments-Kommandeurs zu einer regeren und wirkungsreicheren Thätigkeit in dieser Rücksicht sich angespornt m

fühlten und mancherlei thaten, was den Absichten des Rösnigs den Erfolg sichern half. So gründete unter andern der Oberst von Tschammer, Kommandeur des Infansteries Regiments Prinz Ferdinand zu Reuruppin bei seinem Regiment eine Jungterschule, deren Zweck die Borsbereitung zur wissenschaftlichen Bildung eines Ofsiziers war, — und errichtete außerdem eine Unterrichts und Industries Schultommisson, deren Zweck der genannte Staabsossizier in der Einleitung zu dem von ihm entworssenen Reglement in folgender Weise bezeichnet:

Die Unterrichts und Industrie:Anstalten, haben sich bei dem meinem Rommando anvertrauten Infanterie:Res giment Pring:Ferdinand so erweitert, daß es mir uns möglich wird, sie alle gehörig zu überschen. Deshalb habe ich nöthig gesunden eine besondere Unterrichts und Insdustrie:Rommission zu errichten, die sich die Direktion dies ser Anstalten zum angelegentlichen Geschäfte machen und Sorge tragen wird, daß sowohl die Jungkers und Garnissonschule, als auch die spanische und Kniestreich: Wollsspinnerei, die Kanten-Fabrit und die Näh; und Stricksschule nicht nur in ihrer gegenwärtigen Versassung bleisben, sondern auch an Ausbehnung, Volltommenheit und Rubbarkeit stets wachsen und zunehmen.«

Der König billigte dies wadere Streben des Obersten von Tschammer und gab ihm dies auf das Lebhasteste zu erkennen. »Ich versichere Euch, heißt es unter andern in einer Kabinets: Ordre des Königs an den Obersten von Tschammer, daß Ich nicht zugeben werde, daß das von Euch gestistete Gute früh oder spät rückgängig ges

macht werbe. — Aber stets besonnen, und selbst in dem, was sein Interesse auf das wärmste anregte, zu partheilischer oder leidenschaftlicher übertreibung nie hingerissen, zog der König auch in dem Militär : Unterrichtswesen die ansgemessenen Schranken und auch aus der in dieser Rückssicht erlassenen Berordnung leuchtet die Klarheit und Richstigkeit der Ansichten des Königs in solcher Weise hervor, daß wir überzeugt sind, unsern Lesern eine Freude zu besreiten, wenn wir ihnen die hierher gehörige Zirtular-Bersordnung, die ohne Zweisel ebenfalls den König selbst zum Bersasser hat, in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit hier mitstheilen:

"Ich babe," beift es, "mit vieler Bufriedenheit mabrgenommen, daß die meiften Regimenter und Batgillons. Meinen Bunichen gemäß, bemüht find, ihre Garnifons foulen zu verbeffern, und ihnen eine bauerhafte Eriftena zu verschaffen. Berichiedene Regimenter haben bierin fo ansehnliche Fortschritte gemacht, das Ich Dir bas Bergnugen nicht verfagen tann, ihnen für die Sorgfalt, womit fie das Wohl ber fünftigen Generationen an gründen fuchen, Meine lebhaftefte Ertenntlichteit zu bezeigen, und fle aufzumuntern, der größern Bervolltommnung ihrer Schulanstalten fernerhin ihre Rrafte ju widmen. benjenigen Chefs aber, welche mit diefer wichtigen Anges legenheit noch jurud find, halte Ich Dich überzeugt, bag ber Grund davon nicht in ihrem geringen Gifer, fondern nur in bem Mangel weniger gunftiger Umftanbe liege, welchem abzuhelfen fie fich zur ftrengften Pflicht machen werden.

Indem Ich Mich damit beschäftige, die innere Einsrichtung einiger Garnisonschulen näher tennen zu lernen, sinde Ich jedoch, daß sich manche ein Ziel vorgesteckt has ben, welches zu erreichen mit großen Schwierigkeiten verstnüpft ist, und welches zu weit außer den Grenzen einer Garnisonschule liegt. Wenn nun gleich jene Hindernisse durch ausdauernden Eiser und einige Ausopferungen zu heben wären, so kann doch der praktische Menschenkernicht gleichgültig gegen die Folgen sein, welche mit allen Extremen verbunden sind, und bei einer zu weiten Ausschehnung des Boltsunterrichts mehr als irgendwo nachstheilig auf das Wohl des Ganzen wirken würden.

Wahre Auftlärung, so viel zu seinem eigenen und zum allgemeinen Besten erfordert wird, besitt unstreitig derjesnige, der in dem Kreise, worein ihn das Schicksal versett hat, seine Berhältnisse und Pslichten genau tennt, und die Fähigkeiten hat, ihnen zu genügen. Auf diesen Zweck sollte daher der Unterricht in allen Volksschulen eingesschränkt werden. Die Zeit, welche man darin auf den oberstächlichen Unterricht in Wissenschaften verwendet, von welchen der gemeine Mann in seiner Sphäre keinen Gesbrauch machen kann, ist größtentheils verloren. Er verzist das Gehörte sehr bald, und was noch in seinem Gesdächtnisse bleibt, sind unvollständige Vegrisse, aus welchen salschnisse beschüffe und solche Neigungen entstehen, deren Verstredigung sein Stand ihm nicht verstattet, und welche ihn nur misvergnügt und unglücklich machen.

Da der Hauptzweck der Garnisonschulen die Bildung künftiger Soldaten ift, so braucht in ihnen nicht mehr

gelehrt zu werben, als bem gemeinen Mann, Unteroffizier und Reldwebel zu wiffen nöthig ift. um ihre Stellen als brauchbare und aufriedene Menfchen auszufüllen. gering diese Forderung scheint, fo ift fie es doch in ber That nicht, wenn ihr gang genüget werden foll. Rur geis fligen Ausbildung eines Goldaten erfordere Ich, baß berfelbe feine Pflicht als Menfch, als Unterthan und als Solbat genau tennt; daß er von den verschiedenen Erwerbearten, welche feinem Stande angemeffen find, und von den Mitteln, folche aufs beste zu benuten, so unterrichtet worden, daß er au feinem fünftigen Rebenverdienft Diejenigen auswählen tann, welche mit feinen Säbigfeiten und Reigungen am meiften übereinftimmen, und bag er fowohl aur Führung feiner eignen Angelegenbeiten, als auch um bereinft aum Unteroffizier ober Reldwebel au avaneiren, aut lefen, fcbreiben und rechnen tann, und von ben, einem Professionisten nüblichen Wiffenschaften bie nöthigen Renntniffe befitt. Gin mit diefen Gigenschaften ausgerüfteter Soldat wird auf feinem Plat gewiß ein brauchbarer Diener des Staats, und jugleich ein glücklis der Menfch fein, wenn niemand bas Bestreben nach bobern Dingen in ibm au erweden fucht. Der Reim gur Unzufriedenheit mit feinem Stande wird fich aber in eben bem Grade entwickeln, in welchem man feinen wiffenschafts lichen Unterricht weiter ausbehnt. Rur wenige Menfchen der untern Boltstlaffe find von der Ratur fo febr verwahrloset, daß fle nicht die Kähigkeit baben follten, etwas mebr au leisten, als ihr Stand von ihnen forbert, und fich badurch auf irgend einem Wege über benselben zu er-

feben. Gin an weit andaebefunter Unterricht wird bad Gefiehl folder Fähiofeiten in ihnen rese machen burch beren Anwendung fie fich leicht ein gunftigeres Schickel, als bas eines gemeinen Colbaten ift, wurden verfchaffen ton: nen. Daber tommt es, baf bie oberflächlichfte Befannts fchaft mit ben Biffenschaften gewöhnlich eine Abneigung acaen die Erlernung einer Drofelfion einflott. Die ungabligen Beweife, welche bie größern Schulen bavon liefern, find Meiner Aufmertlamteit nicht entgangen. 76 weiß fehr wohl, daß die meiften Sandwerterfobne, welche iene Schulen befuchen, wenn fie auch nur mittelmäbige Rabigteiten baben, lieber ben mubfamen und unfichern Beg eines Salbgelehrten wählen, als bie einträglichften Etabliffements ihrer Bater annehmen, in welche fie obne Dube eintreten, und bei welchen fie ihre erlangten Rennts niffe, fowohl zu ihrem eigenen als zum Beften bes Publis tums, febr gut benuten tonnten.

Stolz Eigendünkel und Abneigung gegen körperliche Arbeiten sind gemöhnlich die Quellen solcher thörigten Entschlüsse, welche unter denselben Umftänden immer dies selbe Wirtung hervorbringen. Wenn gleich dem Soldatensohn die Wahl seines tünstigen Standes mehr beschrünkt ist, so muß er sich doch unglücklich fühlen, wenn jene Leisdenschaften einmal in ihm geweckt worden, und er solche nicht befriedigen kann.

Die Lehrer einiger Garnisonschulen find in ihrem guts gemeinten Gifer so weit gegangen, daß fie ihren Unters richt auf allgemeine Länderkenntniß, und selbst auf die Ansfangsgründe der mathematischen Geographie, auf Weltges schichte, Statistit, Berhaltniffe der Staaten gegen einans der, ihrer Sandelsbilanzen u. f. w. ausdehnen wollen.

Diefer Unterricht mag so oberflächlich sein, wie er wolle, ber größte Theil davon gehet doch, wie ich schon gesagt habe, verloren, und dient nur dazu, bei öffentlichen Prüsfungen damit zu prahlen. Es wird immer besser sein, wenn der Knabe die dazu nöthige Zeit in der Industries Schule zubringt und sich dort etwas Geld erwirdt, womit er den Eltern seinen Unterhalt erleichtert und seine Ferstigkeit in nühlichen Sandarbeiten vermehrt.

Soldaten und Unterofsziere werden ihre Tagemärsche vollenden, ohne die Länge und Breite der Örter zu wissen, und was sie im gemeinen Leben von fremden Ländern erfahren, wird ihnen den abgegangenen Unterricht in der Geographie hinlänglich ersehen. Zu welchem Zwecke will man denen, welche, wenn sie zum Marsch beordert werden, nicht einmal fragen dürsen: warum? und wohin? von den Berhältnissen der Staaten gegen einander Unterricht gesben? Und was soll es dem Soldatensohne, der in seiner künstigen Bestimmung von geringem Solde und mühsam erwordenem Nebenverdienst leben muß, was soll es dem helsen, daß man ihm die Mittel und Wege zeigt, wodurch er sich als Kausmann mit leicht gewonnenem Selde und ohne eigentliche Arbeit den höchsten Lebensgenuß würde verschaffen können?

Der Geift ber Zeit hat ichon ohnebieß unter allen Menichentlaffen ein unaufhörliches Bestreben rege gemacht, sich über ihren Stand zu erheben, ober wenigstens die Forderung besselben immer höher zu spannen. Ich rechne

febr gerne basienige ab. was man als eine nothwendige Rolge des bober geftiegenen Werthe ber Dinge annebmen muß. Das übel lieat aber tiefer. und es muß bemfelben mit Ernft entgegen gearbeitet werden, wenn nicht aulest alle Berhältniffe gerftort werden follen. 3ch werde baber Dein befonderes Augenmert barauf richten. daß bei allen Boltsichulen folder Unterricht eingeführt werbe. melder der jungen Beneration mehr Liebe und Achtung für den Stand ihrer Eltern einflößt. Sammtlichen Die litar:Chefe mache Ich aber biermit befonders zur Bflicht. bei ihren Garnisonschulen bicfen Gefichtsbuntt nie au perlieren. Der Soldatenfohn muß von den Rechten, welche ber Staat auf feine Dienste bat, von feinen Pflichtenund Berhältniffen und von den Bortheilen, worauf er bagegen Unsbruch machen barf, fo genau unterrichtet werben, daß ibn fein eigenes Urtheil jur Bufriedenheit mit feinem Stande leitet, und er fo viel ale möglich aufbort. mit Reid und geheimen Saf an Sobere binauf ju feben.

Wer die Fähigkeiten besitht, ein auf diesen Zweck gestichtetes Lehrbuch zu schreiben, kann sich badurch ein großes Verdienst um das künstige Slück der Soldatensöhne erwerben, und Meiner lebhaften Erkenntlichkeit versichert sein. Ich wünsche, daß der Religionsunterricht damit verswebt würde, und daß nach Abhandlung der zehn Gebote alle im bürgerlichen Leben verbotene Handlungen, und der darauf gesehten Strasen, in katechetischer Form, so kurz und deutlich als möglich, auseinander geseht würsden. Ein solches Buch würde selbst dem alten Soldaten eine nützlichere Lektüre als alle Erbauungsbücher sein,

und ihm volltommen ben Mangel aller Boltsichriften und Boltszeitungen erfeben, wo man auf jedem Blatte mehr die Finangsbetulation der Berausgeber, als den Bortbeil bes Dublifums mabrnimmt, und wodurch nur eine fcablide Lefewuth unter dem gemeinen Manne verbreitet wird. Da indeffen gur Berfertigung eines folden Lebrbuchs mehr eigenes Rachdenken und Reit erfordert wird, als zur Rombellirung aller bisberiagn Lebre und Lefebücher, fo tann 3d ben Bunfc nicht unterbruden, bag fich nur Manner von anerkannter Dobularität und brattifcher Denfcentenntnif an biefe Arbeit machen, und babei fo auf bas Allgemeine feben mogen, baß biefes Lebrbuch nicht allein für die Garnisonschulen, welche zugleich fünftige Burger und Bauern, fondern auch für die Burgers und Bauernschulen, welche zugleich fünftige Soldaten bilben muffen, brauchbar werbe.

Ich habe der Geschichte noch nicht erwähnt, und will also nur bemerken, daß der Unterricht darin sich lediglich auf die wichtigsten Ereignisse des Vaterlandes einschränken und teinen andern Zweck haben durfe, als Liebe und Anshänglichkeit für dasselbe, Stolz auf die Thaten unserer Vorsahren, und die Begierde zur Nachahmung derselben zu erwecken.

Eine besondere Auszelchnung ber fählgsten Schüler, wie 3. B. in einigen Schulen eine Elite aus der ersten Rlaffe ift, finde Ich bei einer Garnisonschule nicht zweck: mußig, noch weniger, daß man den jungen Leuten dadurch eine bestimmte Aussicht zum Avancement eröffnen will. Ohne Lesen, Schreiben und Rechnen gehörig gelernt zu

baben, follte eigentlich teiner emancibirt werben; man muß baber teinem den Babn laffen, baf er bieferbalb eine bes fondere Aufmertfamteit verdiene. Die Garnifonichulen würden nur ichlechte Früchte tragen, wenn die Anzahl folder Soldaten, welche diefe gemeine Fertigteiten befiten. in ber Folgezeit nicht größer fein follte, als Belegenheit vorhanden fein wird, fie 'alle zu Unteroffizieren und Reldwebeln zu avanciren. Man murbe baber, wenn man einigen ausgezeichneten Röglingen ein Borzugerecht zur Beforbes rung geben wollte, nur einen Chrgeig in ihnen anfachen, melder zu frat ober nie befricbiat werben, und ibnen bas Unglud feblgefchlagener Boffnungen in feiner ganzen Stärte fühlbar machen murbe. Dit weit gunftigerem Erfolge würde man dem fleifigften Schüler ein feinen Fäbiateis ten entsprechendes nübliches Buch jur Belohnung ichenfen fonnen.

Ich fordere daher jeden einfichtsvollen Patrioten, der Meine gute Absicht beherziget, besonders. aber Offiziere und Feldprediger auf, nach diesen Grundsähen einen Unterrichtsplan zu entwersen, welcher, wo möglich, allen Garsnisons, Bürgers und Bauerschulen zur Norm dienen könne; dasjenige, wodurch sich letztere von den beiden erstern unsterscheidet, wird sich dann leicht ergeben.

So wichtig indeffen die Einrichtung der Sarnisonschulen ist, so würde doch der Nuten derselben nur uns volltommen sein, wenn nicht zugleich Industrieschulen das mit verbunden würden, worin die Soldatenkinder ihre kunfstigen Erwerbsmittel lernen, und in den Stand gesett wers den, ihre Eltern für die Zeit, welche sie in der Garnisons

M

foule zubringen muffen, burch einigen Geldverdienft gu entschädigen.

Die von dem Obersten v. Tschammer beim Regiment Prinz Ferdinand eingerichtete Industrieschule, in welcher die Kinder, ob sie gleich die Hälfte des Tages in der
Garnisonschule zubringen müssen, dennoch, nach Maaßgabe
ihrer Kräfte und Fertigkeit, monatlich 2, 3, 4, ja sogar
5 Thaler und darüber durch ihre Arbeit verdienen, leistet
alles, was man von einer solchen Anstalt erwarten kann;
weshalb Ich solche allen Regimentern und Bataillons zur
Nachahmung bestens embsehle.«

Charlottenburg ben 81. Anguft 1799.

Friebrich Wilhelm.

So weit der Rönig. Wir werden übrigens auf diesen Segenstand in der Folge noch öfters zurücktommen, und zeigen wie der König, bei vorschreitender Zeitentwicklung, sowie nach der späteren großartigen Umgestaltung der Armee, auch stets in Betreff des Militär-Schulwesens, Berbesserungen und zeitgemäße Abänderungen ohne Untertaß einsührte, sobald solche als zweckmäßig und heilsam sich erwiesen.

Aus dem Borhergehenden ift ersichtlich, wie der König die geistige Ausbildung der für die Zukunft dem Soldastenstande gewidmeten Kinder zum Gegenstande seiner Sorgsfalt machte; die deshalb getroffenen Magnahmen mußten aber im Ganzen um so mehr beschräntt werden, als der König, wie erwähnt, die gänzliche Bereinigung der Garsnisons und Bürgerschulen beabsichtigte, weshalb natürlich Alles, was für die Letteren geschah, den Ersteren zu gut

\*

tam. In wie hohem Grade aber ber Rönig im Allgemeinen fich für das Schulwesen intereffirte, und wie seine er der Meinung war, daß eine gutgeleitete Erzichung das ficherste Fundament des Rationalglücks sei, leuchtet theils aus unzähligen Thatsachen, theils aus vielen personlichen Auferungen des Königs hervor.

Cinige Monate nach feinem Regierungs Antritte, im Nanuar 1798, ertheilte ber Konig bem Confitorial : Rath Riemeier aus Salle eine Audieng, weil Letterer Die feiner Aufficht anvertrauten Erziehung & Anftalten der Buld bes Conias empfehlen wollte. Mit Boblwollen und Freundlichteit empfangen, begann Riemeier damit, fich an entschuldigen, baß er ben Ronig bei ben gablreichen und wich tigen Beschäften, bie ibm jest obliegen, unterbreche: ber Ronig aber fiel ibm fdnell ins Wort: » Bomit. « feate er, » fann ich mich wohl wichtiger beschäftigen, als mit Schul und Armenanftalten ?« Demnächft unterhielt er fic lange mit Riemeier über bie Berfaffung und ben ges genwärtigen Ruftand ber Univerfilat zu Salle, und fagte ben bortigen LebreInftituten feine vollfte Theilnahme an. bie er fpaterhin auch bei vielen Gelegenheiten au beweisen nicht verfehlte.

Bei diesen Gesinnungen war es dem König stets erfreulich, wenn sachtundige Männer diesem wichtigen Gegenstande ebenfalls ihre Ausmertsamteit widmeten und die Ergebnisse ihrer Ersahrung und ihres Nachdenkens ihm mittheilten. Dies geschah auch in der That von manchen Seiten. So richtete unter andern der Magister Schulz, ein junger Mann, der an der Kathebralschule zu Königs-

H

H

berg in Preußen eine Lehrerstelle bekleibete, an ben Rönig eine Zuschrift, in welcher er ben Zustand ber Ostpreußischen Schulen, nebst ben, aus ihrer zeitlichen Ginrichtung, hervorgehenden Mängeln offen und frei barlegte und einige Berbesserungs-Borschläge hinzusügte.

Weit entfernt, diesen Schritt mit Mißsallen aufzus nehmen, gab der König vielmehr dem Ginsender der Bus schrift seine Anerkennung in einer huldvollen Rabinets. Ordre zu erkennen. In berselben heißt es unter andern:

»Se. Majestät haben die gerügten Mängel der Ostspreußischen Schulen auch in den übrigen Provinzen wahrs genommen; ihm sei indessen auch nicht entgangen, daß der Magister Schulz die Ursachen jener Mängel und die Mittel, solche abzustellen, mit vieler Einsicht sehr vollsständig auseinandergesett habe, wosür Se. Majestät ihm nicht nur ihre Danknehmung in Gnaden bezeugen, sondern auch den gründlich und gutgeschriebenen Aussach dem Oberschuls Collegium zugesendet haben, damit dasselbe, bei Verbesserung des gesammten Schulwesens der Monarchie, welche Sr. Majestät angelegentlichste Sorge ift, davon Gebrauch machen könne.«

Sleiches Wohlwollen bezeugte ber König den Vorstehern der Berliner Erwerbschulen. In einer an fie gesrichteten Kabinets-Ordre heißt es ausdrücklich: daß es dem Könige zum Vergnügen gereiche, die Vorsteher seiner Zufriedenheit, seines Wohlwollens und Dantes zu verssichern, daß er Gelegenheit nehmen werde, sich in Person von den Fortschritten der Anstalt zu überzeugen und sowohl hierdurch, als durch thätige Veförderung derselben

bie Borfteher und die rechtschaffenen Bürger, Die babei mitwirten, zu ermuntern, damit ihr Gifer für Die gute Sache nicht erfaltg.

Auf das Klarste und Deutlichste aber spricht der Rosnig seine desfallsigen Gesinnungen, in der ihm eignen berglichen und wahrhaften Art, in seiner Kabinets Ordre an den Staats-Minister v. Massow aus, die wir unsern Lesseru mittheilen zu müssen glauben:

Des tann End. nicht entgangen fein, - lautet es bort. - bag 3ch bas Schulwefen in Meinen fammtlichen Staaten, als einen Gegenstand, der alle Meine Aufmerts famteit und Fürforge verdient, betrachte. Unterrict und Erziehung bilden ben Menfchen und ben Bürger, und beibes ift ben Schulen, wenigftens in bet Regel, anvertraut, fo bag ihr Ginfluß auf die Boblfahrt bes Staats von ber bochften Wichtigkeit ift. Dies bat man längst anerkannt, und bennoch bat man sonft ausfoließend blos auf die fogenannten gelehrten Schulen bie Sorafalt verwandt, die man bei weitem mehr ben Burgers und Landschulen schuldig mar, sowohl wegen ber überwies genden Menge ber ihrer bedürfenden Unterthanen, als um beswillen, weil bisher, einzelne Berfuche ausgenommen, gar nichts bafür gescheben mar. Es ift also endlich einmal Reit, für zweckmäßige Erziehung und Unterricht der Bürgers und Bauerkinder ju forgen. Der dabei jum Grunde liegende Zweck tann tein anderer als ber fein, fie ju tünftigen gutgefinnten, geborfamen und fleißigen Bürgern und Bauern zu bilben, barnach muß die Daterie des Unterrichts forgfältig bestimmt werben.

daß für die neuen Provingen der Unterricht in der Deutfchen Sprache bingutommen muß, und daß die Berichies denheit der Religion ben Religions-Unterricht unterscheibet. muß für alle Provingen eine Ginformigteit flattfinden, Die bem zu entwerfenden Plane nicht jum Borwurf gereichen tann. über die fo bestimmte Materie ift für zwedmäßige fabliche Schulbucher und fobann für aute Lebrer, Die in Seminarien gebilbet worben, au forgen. Dann muß ber gegenwärtige Ruftand ber Schulen untersucht und bie Art und Weise ihrer Reform ausgemittelt werben. bierbei nicht außer Acht au laffen, daß febr viele ber jest fogenannten gelehrten Schulen, weil fie an fich überfluffia und amedwibrig eingerichtet find, au bloffen Bürgerichulen reducirt werden muffen. Nachftdem muß man die bisberigen Fonds au diefen Schulen ausmitteln, die fünftig nothwendigen Roften berechnen, und wenn, wie ju vermuthen, die bisherigen Fonds bazu nicht binreichen, neue Quellen zur Erganzung berfelben aufsuchen. Sie werben fich 3. B. im Schulgelbe, fixirten Beiträgen ber Rams mereien und Guteherrn u. f. w. finden laffen, und am Ende muß der Staat felbft gutreten, um bas Reblende. fo weit es nur immer die Umftande verftatten, jugufchieffen. Dit allem biefen werbet Ihr felbft einsehen, muß nach einem festen burchbachten Plane verfahren werden, und 3ch trage Euch die Beforgung beffelben als Chef des Ober:Schul-Collegiums auf. Eure entschiedenen Berbienfte und Guer Gifer für bas allgemeine Befte berechtigen Dich gu ber gegründetsten Soffnung, daß Ihr alles, mas in Guren Rraften fteht, aufbicten werbet, Dieine landesväter: liche Absicht in Erfüllung zu bringen. Ich zweiste baran auch um so weniger, als Euch die Thätigkeiten und Einsstichten so vieler verdienstvoller Mitglieder des Oberschul-Collegii, des ObersConfistorii und der ProvinzialsConfistorien zur Seite stehen, die eine Angelegenheit, wovon das Wohl und Weh aller kommenden Generationen absängt, gewiß nicht mit Kälte behandeln werden. Auch könnet Ihr, wie alle diejenigen, welche zu Ginrichtung Meines Zwecks vorzüglich beförderlich sein werden, Euch Meiner höchsten Enade versichert halten. Ich verbleibe

Charlottenburg ben 8. Juli 1798.

Friedrich Wilhelm.

Die Behörden fäumten nicht, dem so ernstlich ausgestrückten Willen des Königs rasch nachzutommen. Als nächstes Ergebnis ihrer Thätigkeit dürsen wir namentlich die an die Magisträte und Inspektoren gerichteten Zirkulars Berfügungen vom 15. Novbr. 1798 betrachten, in welchen zu Ermittelung des gegenwärtigen Zustandes der Stadts und Dorsschulen, den Unterbehörden aufgetragen ward, eine genaue Beschreibung des äußern und innern Zustandes der Schulen nach beigelegten Tabellen abzusassen und Berbesserungs-Vorschläge hinzuzussügen. Die Tabellen entshielten 22 zu beantwortende Fragen: über das Patronat der Schulen, die persönlichen Verhältnisse des Lehrers, über das Institut, auf welchem er gebildet worden, seine Einkünste, die Zahl der Klassen, der Schüler, über etwaige Stipendien, Bibliotheken, Raturalien-Sammlungen, über

die Lehrgegenstände, die benutten Schulbücher u. f. w., turz eine äußerst detaillirte und eben so zwedmäßige Unstersuchung aller irgend in Betracht zu ziehenden Berhältnisse. So waren auch in den, für die Dorfschulen entworsenen Tabellen noch besondere Fragen eingeschaltet, welche sich auf die eigenthümlichen Zustände dieser Anstalten bezogen, als namentlich, ob der Schullehrer zugleich Rüster sei, ob er eine Prosession habe und welche, und dergleichen mehr.

Während nun im Auftrage bes Königs die Landesbes hörden mit diesem Gegenstande eifrig beschäftigt waren, suhren zugleich sachtundige Privatpersonen, durch den Beis sall des Monarchen aufgemuntert, fort, auf möglichsts gründliche Reform des Schulwesens zu denken und ihre Ansichten dem König direkt mitzutheilen, der, wo sich irgend Gutes zeigte, nie unterließ, es zum Ruben seiner Zwecke zu verwenden.

So übersendete der Seminar: Inspettor Funte in Dessau dem Könige mehre von ihm versaßte Schulschriften und hatte die Genugthuung, daß der König ihm schrieb: seine Zusendung wäre ihm um so willtommener gewesen, als die Bücher einen sehr zweckmäßigen Untersricht in den Bürgerschulen betreffen, mit deren Berbesserung er, der König, sich eben jest sehr angelegentlich besschäftige, weshalb er dem Zusender sur die Mittheilung aufrichtig danke.

Auch der Ober: Confistorialrath Sack legte dem König eine Abhandlung über Schul-Reformen vor, die der König, weil sie eine sehr richtige Mittelstraße hielten, a dem Ober: Schul-Collegium zur Benuthung überwies. Aus dies

fer Abbandlung batte ber Konig augleich erfeben, bag ber Prediger zu Staats bei Garbelegen auch eines Rufters und Schullebrers permalte. Erfreut über biefes mufterbafte Beispiel einer, bem Berufe eines Prebigers fo angemeffenen Bereinigung bes Schulunterrichts mit ber geiftlichen Erbauung ber Bemeine, aab ber Ro: nig biefem Brediger fogleich in einer buldvollen Rabinets-Ordre feinen lebhafteften Beifall zu ertennen und überfenbete ibm überbies nicht nur ein Gefchent von mange Friedricheb'or, fondern bewilligte ihm auch eine jährliche Gehaltspulage von 100 Thaler und empfahl ihn bem Ober-Confistorium gur Beforderung. Debr aber noch ale aus biefen Gnabenspenden geht bie aufrichtige Freude bes Ronigs über bas wacere Streben jenes Predigers aus bem Umftande bervor, baß er an ben Ober Eonfifterial Rath Sad unter andern fdrieb: "3ch dante Guch für die Mittheilung Eurer Abhandlung um fo mehr, als Ihr Dir baburch Gelegenheit gegeben habt, bas Berdienft des Predigers ju Staats ju belohnen.

Auch der Kriegerath Scheffner zu Königsberg übers sendete dem König einen Schulverbefferungesplan, welcher von dem Könige geprüft und seiner Zweckmäßigkeit wegen ebenfalls dem Staatsminister von Massow überwiesen wurde, nachdem derselbe jest (April 1799) bereits seinen vorläusigen Bericht über die Mängel des Schulwesens nebst einem Berbesserungsplan entworsen hatte.

Sanz besondern Werth aber legte der König auf Rie: meiere Erziehungeschriften, über welche er an denselben folgendermaffen schrieb: \*Würdiger, besonders lieber Setreuer! Eure Mir gewidmete Schrift, über öffentliche Schulen und ErziehungsAnstalten, ist grade zu rechter Zeit erschienen, wo auch das Ober-Schul-Collegium auf Meinen Beschl beschäftigt ist, einen allgemeinen Plan zur Schulverbesserung in Meinem Bande auszuarbeiten. Ihr habt darin den Gesichtspuntt so richtig gefaßt, die bisherigen Mängel des Schulwesens so vollständig und gründlich erörtert, und die zweckmäßigsten Mittel zu deren Abstellung vorgeschlagen. Ich selbst kann diesem, in jeder Rücksicht klassischen Werte, Meinen ganzen Beisall nicht versagen, erkenne vielmehr dankbar das große Verdienst, das Ihr Euch dadurch auss neue um die öffentliche Erziehung der Jugend erworben habt, und verbleibe Euer gnädiger König.

Boisbam ben 13. Dai 1799.

Friedrich Wilhelm.«

Wir theilen diese Thatsachen mit, weil aus denselben am deutlichsten ersichtlich ist, mit welchem Ernst und mit welcher Treue der König bei der Aussührung einer Maaßregel versuhr, für welche er ein, ihrer hohen Wichtigkeit entsprechendes Interesse empsand.

Wir muffen bei dieser Gelegenheil wiederholen, was wir Ichon öfters geäußert haben, daß diese Wahrhaftigkeit in dem Charakter des Königs, nächst seiner undegränzten Berzensgüte, die eigentliche Größe desselben ausmacht. Diese Wahrhaftigkeit der Gesinnung, die jede Seuchelei, ja selbst jede Beschvingung verabscheute, muß als der eisgentliche Sebel seiner ganzen Handlungsweise, als Regent

wie als Menich, betrachtet werben. Diefe Babrhaftigteit mar die Urfache, baf Friedrich Wilhelm febes Wort feines mabrhaft berrlichen Glaubens : Belübbes an ieber Minute feines Lebens mit unverfürster Treue erfüllt bat und foldergeftalt bas Dufter eines achten Chriften acs mefen ift; biefe Babrbaftigteit machte ibn gum Weind bes Druntes, weil der Drunt nicht Wahrheit, fondern Schein ift; eben fie binderte ibn, jene zweideutige Runft gu erlernen: bas Wort ale einen leeren Schall zu betrachten, und baffelbe mehr ale Berbullung, benn ale Abbild bee innern Gedantens ju gebrauchen; Diefe Wahrhaftigteit machte Friedrich Wilhelm gu einem treuen Gatten, benn ber Gib, ben er ber Gemablin am Altare gefchworen, mar ein mabrhattiger, ben feine Gewalt ber Beit ober ber Umftande vernichten tonnte; Diefe Babrhaftigfeit endlich machte ben Konig jum Bater bes Bolte, jum achten mabren Wohlthater ber Ration, benn Friedrich Wilhelm, ber meder por Gott noch por fich felbft jum Seuchler werben tonnte, dem Frommigfeit, flarer Berftand und ein ebles warmfühlendes Berg bie Regentenbflichten lebrte, mar, fo lange er lebte, nicht blos von ben Pflichten feines Bes rufes burchbrungen, fondern fand in bem Ertennen biefer Pflichten auch jugleich bie unablaffige und unabweisliche Nothwendigfeit, Diefelben gu erfüllen.

Wir tehren indeffen jur Geschichte jurud, indem wir schließlich noch des hohen Beifalls ermähnen, den der Rösnig dem Prediger Fiedler zu Spandau für die Gründung einer Soldatenschule zu Theil werden ließ. »Da Alles, " beißt es in der desfallsigen Kabinets Drore, » was die

Ausbildung der niedern Volksklassen befördert und eitragen kann, sie zu einer nühlichen Thätigkeit ans n, das höchste Interesse sür Mich hat, so hat die uch gestistete Sonntagsschule zu Spandau schon Weine Ausmerksamkeit rege gemacht. — Ihr uch dadurch ein wahres Verdienst erworken, das mehr von Mir anerkannt zu werden verdient, als Bescheidenheit, eine jest so seltene Tugend\*, Euch laubt hat, die wohlverdiente Belohnung anderswodem Bewußtsein »etwas Gutes gestistet zu haben, en.« Der König schließt damit, dem bescheidenen die vakant gewordene Vikariusstelle beim Domkas i Minden zu überweisen.

ch bie höheren Schulen entgingen der Sorgfalt des nicht, obwohl er in jeder Zeit sein vorzüglichstes se zunächst allerdings den niedern Schulen zuwens – Das Friedrichs Werdersche Shmnastum, von heren Lehrinstituten der Restdenz das am wenigsten te, war durch den Brand im Jahre 1794, welcher iedrichs Werdersche Rathhaus zerstörte, worin sich rzimmer des Shmnastums befanden, in eine sehr ige gerathen, indem ihm das dritte Stockwert eines ebäudes der Stadt Rom zum Lehrlotal angewiesen war.

ir machen auf biese Worte besonders anfmerksam, da dieselben 8 ben Beweis geben, daß der König Rabinets-Ordres dieser ft diffirt hat, und andrerseits, daß der König im praktischen webachtungen machte, wie sie von der höhe des Thrones wohl in gemacht werden.

Erst zu Ende des Jahres 1799 sand der Magistrat Gelegenheit, diesen üblen Verhältnissen Abhülse zu versichaffen, indem er dem Könige den Plan vorlegte, ein passendes Haus sur 18,000 Thaler sur das Gymnassum anzukausen, das Rausgeld aber aus dem Verkauf des Theils der Inselgebäude, welcher dem Vagistrat geschenkt worden war, auszubringen. Dieser Plan, dem Könige durch das General-Direktorium vorgelegt, ward von dem selben sosort in seiner ganzen Ausdehnung genehmigt.

Hierher burfen wir füglich auch folgende Shatface

Der Raifer von Rufland wünfchte, bei der bevorftebens ben Entbindung der Raiserin, des Beiftandes eines geschickten Accucheurs gewiß zu fein und ließ beshalb burch seinen Gesandten ben Ronia ersuchen, einen tuchtigen Dren: Bischen Accucheur, dem die ehrenvollste Aufnahme und ans gemeffenes Sonorar augefichert murbe, auf vier Monate m bem genannten Amede nach Petereburg zu senden. Det Rönig theilte diefe Umftande mittelft Rabinets-Ordre bem Dr. Mädel ju Balle mit, und forieb babei unter andern: »36 wünfche Dich hierunter um fo lieber gefällig zu erzeigen, als es Dir angenehm fein muß zu bemerten. baß man auch im Auslande ben bei und erreichten Grad ber miffenschaftlichen Rultur zu erkennen und zu schätzen weiß.« Dit Aufforderung felbft brudte der Ronig mit den Borten aus: "Es murbe Dir besonders lieb fein, wenn Berhaltniffe und Reigung es Guch erlaubten, Guch biefem Auftrage zu unterziehen.« Rach ber Unterschrift aber fügte ber Rönig bas eigenhändige Pofffcriptum bingu:

Dich freuen, wenn Ihr foldes annehmen tonntet, jedoch werde Ich nie zugeben, daß ein so geschickter Mann dem Lande ganz entzogen würde, und kann baber Gure Abwesenheit nur von kurzer Dauer sein, nur so lange, als es die Umstände der Raiserin erfordern sollten.«

Man ficht, daß ber junge 28jährige Mongro ber fo beife Buniche für den Unterricht bes gemeinen Mannes begte. und für die Erfüllung diefer Bunfche fo unermudet thas tig war, die bobe Würde und den reichen Rugen höberer wiffenschaftlicher Entwicklung teinesweges vertannte. Aber er wollte auch, daß diese Burbe nirgend verlett, biefer Ruben nirgend geschmälert ober gar vereitelt werben follte Che er daber noch für die bochften Lebrinftitute, Die Unis verfitäten in andrer Weise wirtte, fuchte er guvorderft bie Berhältniffe ber Studirenden fo feft zu ftellen, daß fie die Resultate ihrer Pflichterfüllung fo ungeschwächt als moglich theilhaft werben follten. Die Berbutung der Stus benten-Exceffe war baber gleich anfange ein Gegenstand feiner besondern Sorgfalt. Die in dieser Beziehung unterm 13. Juli 1798 erlaffene Ronigliche Berordnung ift in einer ungewöhnlichen ftrengen, ja barten Sprache abgefaßt. »Rachdem, beißt es in der Ginleitung, neuerlich die Stubirenden auf einigen Unserer Atademien fehr grobe, bie öffentliche Rube ftorende Exceffe begangen, fo haben wir jur Borbeugung abnlichen Unfuge bie ernftlichften und träftigften Maagregeln zu ergreifen nöthig gefunden. -Die Nachficht, mit welcher bis fest biejenigen Studirenben behandelt worden, welche fich Ungezogenheiten und

8

Musichweifungen erlaubt, und baubtfächlich bie Gelindiateit der bis jest in folden Källen mertannten Strafen. baben die ungebildeten Tünglinge veranlaßt, ihren Frevel fo weit au treiben, daß folder ber öffentlichen Sicherbeit gefährlich geworden. Für biefe zu forgen, ift die Bflicht ber Polizei jeden Orts, beren Anordnungen um beswillen auch biejenigen Folge leiften muffen, welche fonft wegen ihres Standes nur die Gerichtsbarfeit der Landes . Collegien anerkennen bürften. Rur allein auf Atabemien erftredte fic bis jest die Gewalt ber Polizei, nicht aber bie Studirenden, welchen ber Borgug gestattet war. blos ben gtabemifchen Berichten untergeordnet ju fein. Allein eines folden Borgugs machen fich biejenigen völlig unmurbig, welche bie öffentliche Sicherheit ftoren, und an Tumulten Theil nehmen.« Mus diefem Grunde follte fortan bei vorfallenden Exceffen bie Polizei auch in Bezug auf Studirende in ihre Rechte treten und felbft militarifchen Beiftand in Anspruch nehmen. Gben fo foll der Polizei-Direttor mit ben erften Juftig-Bramten ber Stadt bie Untersuchung führen und diefelbe möglichft beschleunigen. bie inftruirten Aften fobann an basjenige Landesjuftig. Colleaium zur Urtheilfallung einsenden, welchem bas atades mifde Bericht untergeordnet ift. Die Ertenntniffe muffen ieboch, vor der Publitation, an bas Juftig. Departement eingefendet werben, welches die Strafen icharfen, milbern und überhaupt anderweitig bestimmen tann.«

Die Strafbestimmungen waren zum Theil ungewöhnslich strenge. »Damit, heißt es, aber auch durch zweckmästigere Strafen die Absicht, den Berbrecher zu beffern und

warnende Beifbiele aufauftellen, ficherer erreicht werde.« follen grobe Exceffe nie mit Gelbbuffen ober Relegation. fonbern mit Gefängniß und torperlicher Rüchtigung bestraft und der Bestrafte fodann pon der Atademie forts aefcafft werben: Die Befananifftrafe foll fich in ftrengen und gelinden Arreft unterfcheiden; erfterer foll in ganglis der ein famer Abiberrung befteben, bem Gefangenen foll weber Beschäftigung noch Berftreuung verftattet fein, ja felbft ber Befangenwärter darf nicht einmal in bas Befängniß tommen, fondern muß für Nahrung und Reinlichteit bes Gefangenen mittelft eines Drebbretts forgen; teine andern Geräthschaften, als Tifch. Stuhl und Stroblager werben bem Gingesperrten verftattet; Bucher, mufitalische Inftrumente ac. werden eben fo ftreng verboten als Rauchund Schnupftabat; die Rahrung foll in Fleisch, Gemufe und Brod »unveränderlich gleich, ohne irgend eine Abwechselung. a bas Getrant nur in Maffer besteben. Grund biefer allerdings febr ftrengen Maagregeln wird bie Abficht mehr angebeutet als ausgesprochen, daß ber fo gang ifolire Gefangene, feinem eigenen Rachdenten beimgegeben, in fich felber bie Grunde ber Reue und Beffes rung fuche und finde. - Der gelinde Arreft unterfcheibet fich nur baburch, daß bem Gefangenen bie Beichäftigung mit der Wiffenschaft, die er ftubirt, gestattet ift. - Sind Die Erceffe ber Art, baf fie felbft burch ftrengen Arreft nicht binreichend bestraft erscheinen, fo foll torperliche Buch: tigung Plat greifen. »Welche Art zu wählen sei, soll nach ben individuellen Berhaltniffen des zu Beftrafenden in jedem portommenden Falle in dem Urtel bestimmt werben. Gine iebe solche Züchtigung muß als ein väterliches Sesserungsmittel angesehen, sie muß im Sesängnisse in Gegenwart der Worgesehten vollstreckt und von diesen mit den nöthigen Ermahnungen begleitet werden; überhaupt ist dasur zu sorgen, daß vernünstiges Shrgefühl des Bestraften dadurch nicht gekränkt, sondern derselbe so behandelt werde, als wenn er sich noch auf einer niedern Schule und in den Jahren befände, wo Züchtigungen, welche Eltern oder Lehrer veranlassen, in der Folge zu keinem Vorwurf ges reichen können.«

Bestimmungen biefer Art, die unseres Wiffens, nach ihren strengsten Paragraphen, niemals vollzogen worben sind, sind dem milden Sharatter des Königs so gang entzgegen, daß es schwer erscheint, ihre eigentliche Begrunzdung auszusinden. Bielleicht ward nur eine Drohung dieser Art für nöthig erachtet, namentlich zu einer Zeit, wo, wie damals, Emissäre der französischen Politik alle Länder durchstreisten und die, neuen Sindrücken, schillernzden Sophismen und glänzenden Lockungen so leicht zugängliche Jugend in ihre verderblichen Nebe einzufangen suchten.

Wir finden in der That diesen Grund in dem, einige Monate später (20. Ottbr. 98) erlassenen »Editt zur Bershitung und Bestrasung geheimer Berbindungen a gradezu ausgesprochen. Nachdem im Eingange jenes Stitts die Treue und Anhänglichkeit der Unterthanen im Allgemeinen belobt ist, heißt es weiter: »Da nun in gegenwärtigen Zeiten, außerhalb Unserer Staaten zahlreich, und in densselben bisher nur einzeln, zerstreut und ohnmächtig, Bers

führer porbanden find, welche entweber felbit verleitet, ober aus frevelhafter Abficht, jenes glüdfelige Berhältniß au ftoren, ju untergraben, falfche verberbliche Grundfate auszuftreuen, und auf diese Weise die öffentliche Bludfeligteit ihren eigenpütigen verbrecherischen Endzwecken auf: juobfern fich bemühen, und welche zu diefen Endzwecken iebes ihnen bequem icheinende Mittel, befonders aber die fogenannten gebeimen Gefellichaften und Berbindungen kicht versuchen könnten, fo wollen Wir biermit aus lanbesbatenlicher Gefinnung und ehe noch bas übel ente Randen ift, baffelbe im erften Reime vertilgen u. f. w.« Demnächft werden für unerlaubt ertlärt: 1) alle Berbinbungen, welche politische Zwede haben, 2) folde, in benen unbefannten Oberen Gehorfam gelobt wird, oder 3) betannten Obern ein folder Gehorsam versprochen wird, ber mit ben Gesethen im Widerspruch ftebt, 4) worin ben Mitgliedern Geheimniffe anvertraut werden, Die fle verfdweigen muffen, 5) Berbindungen, welche eine verborgene Abficht haben, ober gur Erreichung eines namhaft gemach: ten 3mede fich geheimer Mittel, ober verborgener, myftis fcher, bieroglyphischer Formen bedienen. - Ausnahmsweise erlaubt werden jedoch bie brei Mutterlogen in Berlin und ihre Tochterlogen, nicht jedoch irgend eine andre Freimaurer-Loge. Theilnahme an verbotener Berbindung, oder Stiftung derfelben foll resp. mit Raffation und 6 bis 10jahriger Festungs und Buchthausftrafe gegbndet werben; ift ber 3med ber Gesellschaft: Bochverrath ober Majeftate: Berbrechen. fo wird auf lebenslängliche Ginfperrung und Tod ertannt. - Wer von der Erifteng folder Berbinbungen Kunde erhält, muß dieselben der Behörde anzeis gen. — Den geduldeten Freimaurerlogen werden außers dem gewisse Bestimmungen auferlegt, die es der Behörde leichter machen, sie zu kontrolliren; deshalb mußten nas mentlich die Mutterlogen jährlich ein Berzeichnis ihrer Mitglieder einreichen und ihre Bersammlungsorte angeben; nächstem war es ihnen verboten, Mitglieder auszunehmen, die das 25ste Jahr noch nicht erreicht hatten.

Mit biefen vorforglichen Berordnungen, welche fur bie Sicherung ber öffentlichen Rube und Ordnung berechnet maren, parallel, ging eine überaus nothwendig geworbene Beidrantung des Diffbrauche ber Preffe. Bereits beflanden in diefer Rudficht mehr ober minder fcarfe Bes fenbestimmungen; allein namentlich nach bem Regierungs Antritt bes Ronigs hatte fich ein Spftem ber Rachficht eingestellt, das durch ein gangliches Abwerfen bes lockergelaffenen Aligele, eine formliche Rugellofigteit berbeiführte. Zahllofe Läfterschriften, beren Inhalt Luge und Berlaumbung, und beren Schmuck bie von folchen Produtten ungertrennliche Bosheit und Gemeinheit maren, überschwemms ten das Publitum und bemühten fich, die Gemüther zu vergiften. Gegen biefe, nicht gegen die anftandige Freimuthigkeit vieler Schriften, die ben Intereffen des Tages, ber Politif und ber Bermaltung gewidmet maren, erfcbien bie neue Ginschärfung der Cenfurbestimmungen, wie bies in ber Königlichen Berordnung, die diefen Gegenstand bes trifft, flar ausgesprochen ift. (26. Märg 1798).

Einen neuen und wichtigen Bumache gewährte ber Rosnig den Unterrichtes Unftalten feines Staats durch die

Grundung ber Bauatabemie au Berlin. Durch ein Dublitandum vom 20. April 1799 machten bie Minifter v. Beinit und v. Sorötter befannt: daß die ars ditettonische Lebranftalt, welche bieber mit ber Atabemie der Runfte verbunden gewesen, auf unmittelbaren Befehl des Königs, au einem felbstftandigen Inflitut, unter ber Benennung einer Baugtabemie, erhoben, bem Bau-Unterricht für die gesammte Monarchie bestimmt werben und mit bem nächften 1. Ottober ins Leben treten foll. Der 2med ber Anftalt follte fein: Die theoretische und prattifche Bildung tüchtiger Keldmeffer. Land, und Daffer-Baumeifter und Baubandwerter; auch Ausländer follen zum Unterricht zugelaffen werden, doch nur in fofern, als bie Inlander badurch nicht beeintrachtiat werden. Monate fpater (6. Juli) veröffentlichten biefelben Minifter, ale Curatoren ber neuen Bauatademie, die Bestimmungen in Betreff ber vorläufigen Ginrichtung berfelben.

Wir fassen das Wesentliche in Folgendem zusammen. Der Lehr-Eursus soll, in 2 halbjährigen Abschnitten, ein Jahr dauern. Im ersten Semester wird gelehrt: niedre Masthematit; Feldmeßtunst und Nivelliren mit praktischen übungen auf dem Felde; Konstruktion der einzelnen Theile eines Gebäudes und Lehre von den besonderen Arbeiten der Bauhandwerker mit praktischen übungen auf Baustellen\*); Stadtbaukunst mit praktischen übungen; Geschästsstyl; freie Sandzeichnung \*); Architektonische und Maschinenzeichsnung. — Im zweiten Semester: Höhere Mathematik; Optik und Perspektive; Statik und Hydrostatik; Mechanik,

Sporantit und Dafcbinenlebre; Baubbofft; ötonomifche Bautunft; Stroms und Deichbautunft; Schleufens. Befen . Bruden : und Begebau; Anleitung gur Abfaffune ber verschiedenen Bauanschläge; fritifde Baugeschichte, Gitugtionstarten-Reichnung und endlich bie prattischen übungen und bie mit einem +) bezeichneten Lebrobjette bes erften Semeftere. Bon ben Lebrern nennen wir nur Die Bebeimen : Rathe Gilly, Entelwein, Riedel (Bater und Sobn). Dber Baurath Becherer, Die Drofefforen Grufon, Biebelmann, Rambach, Bofrath Birt ze. Das Curatorium der Atademie feste nachftdem ein befonderes Direttorium ein, bas die Obliegenheiten hatte: bie Lebrfachen fo zu leiten, baf vor allen Dingen, nach bem fbeciellen Willen bes Ronigs, tuchtige Baumeifter und Baubediente für bas Rameral-Baumefen gebilbet würden; die Lehrweise festaustellen und die Lehrbücher au bestimmen, ober awedmäßige Leitfaben von ben Lehrern ausarbeiten zu laffen; Die Collegia wöchentlich mehrmals au revidiren; michtige und vermidelte Lebrabtheis lungen nöthigenfalls felber vorzutragen; für die Unstellung ber Gleven zum prattifchen Unterricht zu forgen; ben jährlichen öffentlichen Prüfungen beizuwohnen und bei den Rähigkeites Cenfuren ihr Botum mit abzugeben; ends lich follen biejenigen Direktoren, welche zugleich Mitglieder des Oberbau-Departemente find, bei ihren jährlichen Baubereisungen die Provinzial-Kunftschulen in Bezug auf ben zwedmäßigen Unterricht für das Baumefen revidiren und über die vorgefundenen Dlängel an bas Curatorium ber Runft-Atademie berichten, beren Mitglieder fie gu biefem

Rwed fein follen. - Das Direttorium gablte 4 Mitglieber mit einem jabrlich wechselnben Brafibenten, ber bie Immatritulation der Röglinge beforgte. Das Sonorar für Die einzelnen Lehrobiette betrug balbiährlich 3 bis 6 Thlr.; baffelbe follte im Allgemeinen nie erlaffen werben; nur bei befonders talentvollen armen Eleven fland dem Curatorium eine Ausnahme frei. - Die Eleven, welche aufgenom: men werben wollten, mußten 15 Jahr alt fein, orthogra-Mich fcreiben konnen, einige Renntniffe ber lateinifchen und frangofischen Sprache befiten und Fertigteit im Rechnen baben. - Für Eleven ohne Bortenntniffe mar die Studierzeit auf 4 Jahre berechnet (11 Johr als Felbmeffer und 21 Nahr als Bautunftler). Rach beendigtem Relbmeffer-Eurfus tonnten bie Gleven ausscheiben, ba forts während Relbmeffer für ben Roniglichen Dienst gebraucht wurden. - Die talentvollften Boglinge follten auf Ronigliche Roften zu ihrer Ausbildung auf Reifen geschickt 11m die ausgebildeten Cleven auch gleich beicaftigen zu tonnen, wurden bie Rrieges und Domainens Rammern angewiesen, mit bem Anfange jeben Jahres einen Nachweis ber in ihren Departements für bas nächfte Jahr zu Ausführung tommenden Land und Wafferbauten an bas Curatorium ber Bauatabemie einzusenden. -Talentvolle Bauhandwerts-Böglinge follten biejenigen Bortrage bei ber Bauatademie, welche ihnen vorzüglich nutlich find, unentgeltlich befuchen burfen. - Alle biefe Bes ftimmungen follten, auf ausbradlichen eignen Befehl bes Ronigs, nur vorläufig Gultigfeit haben, bis man burch die Erfahrung über zweckbienliche Abanderungen belehrt sein würde. — Die Lehrvorträge fanden bei ihrem Bes ginn in ben Lehrsälen der Atademie der Rünfte flatt; für die Folge war die Reue=Münze auf dem Werberschen Martt von dem Könige zum Lotal der Bauakademie mits bestimmt worden.

Gine wichtige Beranderung nahm ber Ronig bereits früher auch mit dem Forft-Debartement vor. Diefes batte bisber unter einem befondern Minister. bem Grafen pon Arnim geftanden, wodurch einerseits zwar in die Leitung birfes Departements volle Ginheit gebracht, andrerfeits aber biefer Aweig ber Bermaltung dem Departements: Dis nifter jeder Proving entgogen und ihm baburch bie Moas lichteit geraubt murbe, bas Wohl ber Proving in folden Fällen mabraunehmen, wo zugleich Forft . Angelegenbeiten mit in Betracht tommen. Go mochte a. B. ber Debars temente.Minifter ber Proving noch fo febr von bem Schaben überzeugt fein, ben die übermäßige Anbäufung bes Wildes verurfachte, bennoch mar er jur Abstellung biefes übelftanbes nicht befugt, fondern mußte dies dem Forfi-Minifter anheimstellen. Diefe Intonvenieng bob ber Ronig durch die beiden Edifte vom 15. Septbr. 1798. durch welche er, nach Entlaffung bes Minifters v. Arnim, bas Forft-Departement bem General-Direttorium unterordnete, jum Chef des Forftwefens aber ben Gebeimen Ober : Fis nangrath v. Barenfbrung ernannte, der den Titel Ober-Landesforstmeifter erhielt. In der obenerwähnten Inftruttion vom 15. Septbr. find die fpeciellen Befugniffe bes Ober-Landesforstmeiftere angegeben. Er ift bem fedeemaligen Departemente Dinifter jeder Proving untergeordnet, und barf ohne beffen Unterfdrift und Genehmigung nicht verfügen. Dagegen werben fammtliche Berfügungen an die Rricas, und Domainen : Kammer und Forft-Bautommiffionen, infofern folde bie Bolganweifungen, Rultur, Bermeffung, Gintheilungen, Abichabungen und Rubungen ber Forsten, so wie Sagd und Maftverpachtungen betreffen, von bem Ober-Landesforstmeister allein erlaffen. -Das aweite obenermannte Gbitt von bemfelben Tage betrifft bie Anordnung immediater Forft-Bautommiffionen bei ben Krieges und Domainen Rammern jeder Proving mit Ausnahme von Schleffen, Sud : und ReusOftbreußen und den frantischen Fürftenthumern. Diefen Rommiffionen. welche fowohl dem General Direktorium als dem Forft-Departement untergeordnet maren, und aus bem Brafidium ber Rammer, bem Ober Forstmeister, bem Bau Direttor, emigen Rathen und Referendarien, ben Nagdiuntern Norftbedienten und Condutteuren bestand, mar die Revifion bes Forft-Ctats, fowie des Brenn und Ruthola-Ctate u. f. w. augewiefen; außerdem mußte fie die Aufficht über die Berwendung bes Freiholges, ben Anbau ber Weiben u. f. w. führen, Rechnungen anfertigen, zu gewiffen Reiten die Forftreviere befichtigen, die Raffen vifitiren, über die Amteverwaltung und den Wandel ber Forfibedientenwachen und jabrlich einen General : Rachweis über ihre Arbeiten, den Ruftand ber Forften, die bewirtten Bolgersparungen, die Raffenverwaltung u. f. w. einreichen.

Auf diese Art suchte ber Rönig, im Ginklang mit feinen andern Bestrebungen, bas allgemeine Bohl des Landes ju fordern, indem er gleichzeitig einen abgesonderten Zweig leget fein würde. — Die Lehrverträge fanden bei ihrem Boginn in den Lehrsten der Mademie der Künfle flutt; file die Folge war die Neue-Münze auf dem Werderfichen Martt von dem Könige zum Lotal der Bauatademie mitbestimmt worden.

Sine wichtige Berimberung nahm ber Kinia bereits früher auch mit dem ForftsDetertement vor. Diefes hatte bisber unter einem befondern Minifter, bem Grafen von Arnim geftanben, woburd einerseits mar in bie Leitung birfes Debartements volle Ginheit gebrocht, andrerfeits aber biefer Ameia ber Bermaltung bem Debartemente-Mis nifter jeber Proving entgogen und ibm baburch bie Moslichteit geraubt wurde, bas Bobl ber Proving in folden Källen wahrzunehmen, wo angleich Forft : Angelegenheiten mit in Betracht tommen. Go mochte 2 B. der Denartemente Dinifter der Proving noch fo febr von dem Sche den überzeugt fein, ben die übermäßige Anbaufung bes Wildes verurfachte, bennoch war er jur Abftellung diefes übelftandes nicht befugt, fondern mußte dies dem Rorft-Minister anbeimstellen. Diefe Intonvenieng bob ber Ranig burch die beiben Stifte vom 15. Septbr. 1798, burch welche er, nach Entlaffung bes Minifters v. Arnim, bas Forft-Departement dem General-Direttorium unterordnete, jum Chef bes Forftwefens aber ben Gebeimen Ober : Fis nangrath v. Barenfbrung ernannte, ber den Titel Obers Landesforstmeifter erhielt. In ber obenerwähnten Inftruttion vom 15. Septbr. find die fpeciellen Befugniffe bes Dber-Landesforftmeisters angegeben. Er ift bem febesmas ligen Departemente Minifter jeder Proving untergeordnet,

und barf obne beffen Unterschrift und Genehmigung nicht verfügen. Dagegen werben fammtliche Berfügungen an die Kricas: und Domainen: Kammer und Forst: Bautom: miffionen, infofern folde die Boltanweisungen, Rultur, Bermeffung, Gintheilungen, Abichabungen und Rubungen ber Forften, fo wie Nagde und Daftverbachtungen betreffen, von dem Ober-Landesforstmeister allein erlaffen. -Das aweite obenermabnte Editt von demfelben Tage betrifft die Anordnung immediater Forft Sautommiffionen bei ben Krieges und Domainen Rammern jeder Broving mit Ausnahme von Schleffen, Sud : und Reu-Oftbreußen und den frantischen Fürstenthumern. Diefen Rommiffionen. welche fowohl dem General Direktorium als dem Forft-Debartement untergeordnet waren, und aus bem Prafibium ber Rammer, bem Ober : Forftmeifter, bem Bau Direttor, einigen Rathen und Referendarien, ben Jagdjuntern, Forfts bedienten und Condutteuren bestand, mar die Revision bes Forft-Ctate, fowie bes Brenn und Rugbola-Ctate u. f. w. augewiesen; außerbem mußte fle bie Aufficht über die Berwendung des Freiholzes, den Anbau ber Weiben u. f. w. führen, Rechnungen anfertigen, ju gewiffen Reiten Die Forftreviere befichtigen, die Raffen vifitiren, über die Amteverwaltung und ben Wandel der Forfibedientenwachen und iabrlich einen General - Nachweis über ihre Arbeiten, ben Auftand ber Forften, die bewirtten Bolgersparungen, bie Raffenverwaltung u. f. w. einreichen.

Auf diese Art suchte ber Rönig, im Gintlang mit feinen andern Bestrebungen, bas allgemeine Bohl bes Landes zu fordern, indem er gleichzeitig einen abgesonderten Zweig

X

ber Berwaltung, ohne beffen innere Ordnung zu ftoren, mit bem Gangen verband.

Sben fo wenig vergaß ber Ronig iedoch über bem All. gemeinen bas Gingelne, vielmehr wendete er jedem fibelftande, ber ju feiner Renntnif gelangte, feine volle Sorgfalt zu und ließ fich die Abstellung beffelben obne Unterlaß angelegen fein. Wir finden diefe Behauptung unter anbern namentlich in Bezug auf die Charite bewahrheitet. Diefem Inftitut, welches bamale unter ber alleinigen Bermaltung des Armen-Direttoriums ftand, batte ber Ronig. wie wir wiffen, bereits früher burch Überweisung ber con-Aberirten Guter ber Grafin Lichtenau eine febr bebeutenbe Beibulfe gemabrt; bie innere Berwaltung ber Anftalt mar jedoch in fo bobem Grade amedwidrig, daß durch außere Sulfemittel wenig gewonnen werden tonnte. Birtlich erboben fic auch balb von manchen Seiten antlagenbe Stimmen, benen jedoch in abwährenden Entgegnungen feber Erfola abgeschnitten wurde. Endlich entschloß fich ber Charite-Prediger Prabmer, Die febreienden Mangel ber Charite-Bermaltung in einer burchaus freimutbigen Schrift ber Offentlichkeit zu übergeben. Die gerügten Mängel find ber Art, daß man versucht wird, fie für übertrieben zu halten, weil es unmöglich scheint, baf fo grobe Diffbräuche haben bestehen tonnen. . So wurden als Krantenwarter meift nur unbeilbare Rrante verwendet, Die einen monatlichen Sold von zwölf Grofchen erhielten. Röchinnen gebrauchte man ebengeheilte Dirnen, die ibr Amt für den Monatelohn von vier Grofchen verwalteten. Die Bafche, aus grober Sadleinwand beftehend, wurde

schlecht ober gar nicht gereinigt; die Hospitaliten (denn damals war mit der Charite noch ein Hospital verbunden) gingen in Lumpen einher und wurden vom Ungeziefer verzehrt.

Wir wollen indes dieses widerwärtige Bild nicht weiter ausmalen. Die dreiste Aufstellung deffelben durch den Prediger Prahmer erregte allerdings Aussichen, dennoch abet teine Abhülse, denn die ökonomische Borstellung \* war so vorherrschend, daß man Alles gethan zu haben glaubte, wenn man nur eine Ersparung bewirkt hatte, mochte dies auch auf Koften des eigentlichen Hauptzwecks der Heile Austalt geschehen sein.

Unter diesen Umftänden entschloß fich der Prediger Prahmer seine Schrift dem Rönige und der Rönigin m übersenden, und hierdurch erreichte er denn seinen wahrhaft menschenfreundlichen Zweck, denn der Rönig ers ließ sosort nachstehende Rabinets-Ordre an den Ober-Consfisorial-Präfidenten v. Scheve:

"Mein lieber Ober-Konfistorial-Präsident von Schene. Es liegt Mir zu viel daran, daß der bei der Stiftung der Charite zu Verlin zum Grunde liegende Endzweck wirklich erreicht werde, als daß ich die in der beiliegenden kleinen Schrift enthaltene Rüge so auffallender Mängel

Bie welt man die Dekonomie irieb, geht unter andern aus Folgenbem hervor: Prahmer richtete an das Armen-Direktorium das Gesuch, ihm zur Aussertigung der Taufs und Tobtenscheine die nöthigen Materialien zu liesern, und erhielt darauf den Bescheib: Er solle sich das Bapier einzeln aus der Charites Registratur reichen lassen; wobei noch zu bemerken ist, daß Prahmers Wohnung vor dem Oranienburger Thore belegen war.

biefes Inflitute, die, wenn fle gegründet waren, baffelbe mehr verberblich als wohltbatig machen würden, mit Gleich: aultigfeit batte aufnehmen tonnen. 3ch bin es vielmebe bem gemeinen Wefen fouldig, diefe Anzeige auf bas genauefte unterfuchen, ben gegründeten Befchwerben abbelfen. ober, falls fie ungegründet fein follten, ben Berlaumdeten Berechtigteit wiederfahren zu laffen. Der Etatsminifter p. Maffow, dem diefe Unterfuchung eigentlich gebühren wurde, ift abwefend; und wenn er gleich nach einigen Denaten icon wieder gurudtehren wird, fo ift boch ba, wo es auf Rettung ber leibenben Denfcheit ans tommt, felbft ber gering fe Bergug unverantworts lid. 3br feib nach ibm ber Erfte, bem bas Bobl ober Bebe to vieler Unglücklichen, die in der Charite Bulfe fuchen, aupertrauet ift; und die Stimme des Publifums giebt Cuch bas Reugnif eines unermubeten Beftrebens, Guren wohltbatigen Beruf merfüllen.

In dieser Sinsicht, trage ich Euch, voll Bertrauen in Euren Gifer für das Gute, hiermit auf; unter Zuziehung einiger — Eurer Auswahl ganz überlassener — Arzte, die erwähnte Anstalt sosort in allen ihren Branchen zu vifitiren, die eingeschlichenen Mißbräuche bis auf den Grund zu erforschen, dabei ohne alles Ansehn der Person zu versfahren, und Mir darüber sodann aussührlichen Bericht zu erstatten, diesen Bericht aber mit Euren gutachtlichen Borsschlägen zur Ausstottung des übels zu begleiten. Ich bin

Guer mohlaffettionirter Rönig

Charlottenburg ben 4. Septbr. 1798.

Friedrich Wilhelm.«

×

Ratütlich versehlte diese Rabinets-Ordre ihre Wirtung nicht. Der Präsident v. Scheve leitete sogleich die Unterssechung ein, deren rein medicinischen Theil er den Arzten Formey, Seim und Bremer überwies, während Sospistal, Lazareth, Apothete, Küche und Rochgeschirt, Wäsche u. s. w. von Sachverständigen untersucht und dem Könige verlangtermaßen schleunigst (unterm 6. Ottbr.) Bericht erstattet wurde. Die unmittelbare Folge desselben spricht sich in nachstehender Kabinets-Ordre aus:

"Mein lieber Ober-Ronfistorial-Präsident v. Scheve. Aus Eurem Berichte vom östen d. M. über die Euch aufs getragene Untersuchung der Sharite und der damit versbundenen Anstalten, habe Ich mit Wohlgefallen ersehen, daß sowohl Ihr, als auch die von Euch zugezogenen Arzte (Beim, Bremer und Formey) Meinem Austrage mit einem lobenswerthen Gifer für die gute Sache ein Genüge geleistet habt; und Ihr könnt daher sowohl diesen Arzten, als auch den zugezogenen Bürgern und Armen-Deputirten, Meine höchste Zufriedenheit zu erkennen geben.

Richt mindere Freude hat es Mir gemacht, zu erfahren, daß die allerdings gegründeten Mängel dieser heilsamen Austalt weder der Nachlässigteit des Armen-Direktoriums, noch dem bösen Willen der subalternen Offizianten, sons dern hauptsächlich nur der Unzulänglichkeit der Fonds zuspschreiben sind; weil Ich Mir nun von den vermehrten Einkünsten aus den geschentten gräslich von Lichtenausschen Grundstücken die Verbesserung dieser Mängel um so mehr versprechen kann, als Ich — überzeugt von dem Ruten

**F** 

einer gänzlichen Trennung bes Hospitals von der Charite — barauf benten werde, dem Erstern, sobald sich eine Geles genheit dazu sindet, ein eignes Haus zu schenken und einen besonderen Fonds von 10,000 Thaler auf die zu vermehrende Ginnahme der Rlaffen Lotterie anzuweisen. Bis dahin, daß dieses geschehen tann, muß sich das Armens Direktorium mit den jehigen Fonds so gut als möglich behelsen, die nöthigen Berbesserungen mit dem größten Menagement vornehmen, und die Aufnahme der zu Berspstegenden auf die Hülfsbedürstigsten einschränken. Die von Euch in der Anlage A. projektirten Bersügungen scheinen dem völlig zu entsprechen, und genehmige Ich in sossen alsbaldige Ausführung.

Biernächft ift es allerdings nothwendig, baß ber orbinare Arat die Oberaufficht über die gange Stonomie führen und baber auch in ber Charite mobnen muß. Da nun gur Wohnung beffelben in bem neuen Gebäude icon bie Einrichtung getroffen ift, und ber Gebeime-Rath Frite (wie Ihr vermeinet) fich wohl dazu versteben wird, solche au beziehen, und auf die Braris in ber Stadt Bergicht ju leiften: fo habe 3ch nicht nur dato dem Ober: Collegium: Medicum jur Pflicht gemacht, fobald fich eine Gelegenheit bagu findet, für beffen Gehalt-Berbefferung au forgen, fonbern es foll auch bas Armen Direttorium, fobald als bas Sauptgebäude fertig ift, dem Gebeime-Rath Frite eine eigene Bohnung darin einräumen, dem Gebeime-Rath Selle und ihm die gange Oberaufficht biefer Anftalt un: ter ber Direttion des Armen-Direttoriums übergeben, bem Frite aber zur Pflicht machen, fich gang allein biefer In-

falt zu wibmen. — Sobann babt Ihr gang recht, bag der Borfchlag ber Argte, einen befondern Sagl auf 12 bis 16 Betten einzurichten, wo bie jum klinischen Unterricht beftimmten Rranten befonders gelegt merden tonnen, für biefe Rrante noch nachtheiliger als die bisberigen Befuche am Rrantenbette fein wurde. Ich habe baber es auch borgezogen, nach Gurem Antrage bem Ober : Collegium: Medicum aufzugeben, folche Berfügungen au treffen, baß ber klinische Unterricht ber Rrantenpflege nicht hinderlich werbe. Dagegen verfpreche Ich Dir von ben nach Gurem Borichlage anzuschaffenden eifernen Bettstellen teinen fo großen Ruten für die Reinlichkeit, bag bie großen bagu erforderlichen Roften baburch aufgewogen murben. fo menig wird für jeden Rranten ein eigner Tifch erforberlich fein. Daß aber jeder einen angeftrichenen Schemel erhalte, ift nicht mehr als billig, fo wie es auch gut fein wird, für Fenfter-Rouleaux, wenigstens auf der Sonnen: feite, ju forgen. Dem gemäß babe Ich dem Oberhof-Bauamte aufgegeben, in Ansehung bes neuen Saubtaes bäudes einen Anschlag von biefen Utenfilien anzufertigen und einzureichen, damit Ich biernachft bie Roften bazu auf ben fünftigen Bau-Stat annehmen laffen tonne.

übrigens halte Ich Mich von Euch und von dem Armen-Direktorium versichert, daß dasselbe mit der angesstrengtesten Sorgsalt für die Abstellung aller Mißbräuche und immer mehrere Verbesserungen der Charite sorgen werde. Ihr habt demseiben diese Meine Ordre bekannt zu machen, und Ich verbleibe Euer afsettionirter König

Friedrich Wilhelm.«

Durch fernere Rabinets Debre vom G. Roobe. erhält nun das Armen-Direktorium den Bescheid, daß der König den obenerwähnten Zuschuß von 10,000 Thaler auf die Lotterie-Überschüffe angewiesen und nächstdem dem Geheimes Rath Fritz eine jährliche Entschädigung von 1000 Thle. bewilligt habe. Sleichzeitig wird sestgestellt, daß die Charite in medicinischer und chirurgischer Hinscht nicht mehr unter dem Armen-Direktorium, sondern unter der gemeinschafts lichen Aussicht der Minister v. Schulenburg, als Shef des Medizinalwesens, und v. Masson, als Chef des Armen-Direktoriums, stehen solle.

Bie lebhaft aber der König fich mit diesem Segenftande befchäftigte, geht baraus hervor, bag er icon unterm 19. Rovbr. dem Armen-Direttorium anzeigte, bag er bas Ruderfiederei-Bebäude, welches früher die Zabats-Adminiftration befeffen, dem Hospitale ichente, welches nunmehr von der Charite getrennt werden folle. Richt minder ordnete eine Rabinets Drbre vom 28. Novbr. bereits die Art und Weise ber gemeinschaftlichen Berwaltung ber Charite burch die beiden genannten Minifter. felben foll nur der Minifter v. d. Schulenburg berfonlich, nicht aber irgend eine medizinische Beborde, bei ber Berwaltung betheiligt fein, und ibm namentlich die Oberaufficht ber medizinischen Behandlungeweise, die Berücksichtigung ber Sterblichkeit und ihrer Urfachen aufteben. worüber ibm die Oberärzte wöchentlichen Bericht abzuftatten haben; außerdem foll er ben klinischen Unterricht fowohl in feiner Zwedmäßigkeit für die Studirenden, als in Betreff ber etwaigen Nachtheile für die Rranten kontrolliren; daffelbe foll bei ber Bebammen Schule ftattsinden, »bamit die Schwangern zweitmäßig behandelt, nicht den Bersuchen ungeübter Bebammen und Studenten preisges geben werden und dabei teine der Mutter oder dem Kinde schädliche Bersehen vorsallen; « endlich ist nächst der Obersaussicht über die Apothete, auch die Anstellung der Arzte und Spirurgen Sache des genannten Ministers. über ötonomisch-medizinische Gegenstände, wie die Diät der Kransten, Anschaffung von Instrumenten und Berbandstücken, so wie über mögliche Berbesserungen, Beschwerden u. s. w. sollen monatliche Conservate, die beiden Departementss Räthe u. s. w. beiwohnen müssen.

Nach dem Mitgetheilten ware es überflüssig, den Leser darauf ausmertsam zu machen, wie der König auch bei dieser Gelegenheit der Wahrhastigkeit seines Sharakters treu geblieben ift, indem er auch hier mit jenem Eiser und jener treuen Innigkeit zu Werke ging, die ihn stets beseelten, wo es Menschenwohl galt. Nicht daß er es that, ist das Lobenswerthe, sondern die Art, wie er es that, die Lebhastigkeit, mit der er die Sache ergriff, die Raschbeit, mit der er sie aussührte und vor Allem die seelenvolle Theilnahme und die aufrichtige Freude, die sich je nach den verschiedenen Anlässen in den Worten der oben mitzgetheilten Rabinets-Ordre ausspricht.

Wir beschließen dieses Kapitel, indem wir noch die wichtigsten Berfügungen darin aufnehmen, die in den leteten Monaten des Jahres 1798 und im Lause des Jahres 1799 von dem Könige erlassen worden sind.

Sierher gebort junachft die mittelft Rabinets Debre vom 10. Dezbr. 1798 getroffene Verfügung, nach weicher die bisherige perfonliche Befreiung von Servis für burgerliche Grundstude, fofern nicht rechtsträftige Grunde das für beigebracht werden tonnten, nicht ferner flatthaben sollte.

Ru den erften und wichtigften Berordnungen des Sabres 1799 ift ohne Ameifel die an die Confistorien erlaffene wichs tige Instruction vom 12. Febr. in Betreff ber theologischen Prüfungen ju gablen. Da redlicher Gifer, Gutes ju befördern, beißt es in der Ginleitung, nachft der wirtlichen Amtstüchtigkeit ber Prediger für Beförderung wahrer Res ligion und Sittlichkeit von viel boberer Bichtigkeit find. als alle Borfchriften über die Lehrvortrage und Amtsführung ber Prediger, fo follen auch die Confiftorien ftets mit vollem Ernft barüber machen, bag biejenigen, benen ein Predigtamt anvertraut wird, außer ben nöthigen Renntniffen, auch guten Willen und Gefdicklichteit genug befigen, die wichtigen Pflichten ihres Berufe zu erfüllen. Bei ber Unmöglichkeit aber, die mahren Gefinnungen eines Denschen zu ertennen, und bei der Unguverläffigteit felbft ber feierlichsten Berbflichtungen, foll hauptsächlich auf den, burch amtliche Zeugniffe bewährten Lebenswandel der Ranbidaten Rudficht genommen werden. Ronnen bem Ranbidaten Leichtfinn, Pflicht-Bernachläffigung oder Unfittlichteit andrer Art jur Laft gelegt werben, fo ift er vom Eras men pro Ministerio (b. b. gur wirklichen Abernahme einer Predigerftelle) gang gurudguweisen, und barf felbft die bloße Erlaubniß zu bredigen nur unter Ginfdrantung und übers haupt nur dann erhalten, wenn bas ihm zur Laft Gelegte

nicht erhellich ift. — Demnächst werden die verschiedenen Erfordernisse auseinander geseht, welchen, 1) ein Kandidat genügen muß, wenn er die Erlaubniß zu predigen erhalten will. Außer dem praktischen Theil, dem Abhalten einer Predigt über einen gegebenen Tert, besteht dies Eramen in der schriftlichen Beantwortung mehrerer Fragen dogmatischen, tirchengeschichtlichen und exegetischen Inhalts, worauf der Kandidat dann noch mündlich sowohl über jene Fragen und den Inhalt seiner Predigt, als über seine Fähigkeit, das alte und neue Testament im Urtert zu lesen und zu erklären, geprüft wird.

Diervon unterschieden ift 2) bas Eramen pro Dinifterio, welches ftete nur bann flattfinden barf, wenn ber Randidat einen Ruf jum Antritt einer Predigerftelle erbalten bat. Much bei biefem Examen geht bas Abhalten von Predigten nach gegebenem Text voran, bierauf folgen Die fdriftlichen Ausarbeitungen und endlich bie mündliche Prüfung, in welcher ber Kandibat unter andern auch prattifche Ubungen im Ratechifiren vornehmen muß. - Bei allen biefen Drufungen foll, außer auf ben Lebenswandel und die allgemeinen Renntniffe bes Randidaten, gang befondere barauf gefeben werden, sob er mit ber beiligen Schrift und ber Runft, fie auszulegen, betannt fei, ob er ben firchlichen Behrbegriff nach feiner Entftehung und feinen Grunden tenne, von ben prattifchen Wahrheiten vorzüglich beutliche Begriffe babe, und fie gegen die gewöhnlichften Ginwürfe retten und fle faflich barftellen tonne," -Comobl bei biefem, ale bei bem erften Eramen werden bem Ran baten nach Maafgabe ber von ihm bewiesenen

Renntniffe und Fähigteiten, Die verschiebenen Brabitate vorzüglich, gut ober fdwach und untüchtia ertbeilt. Den Eraminatoren ift bierbei eingeschärft, bei bem erften Eramen mehr auf die theoretische Belehrsamteit, bei bem meiten aber nächstdem auch auf brattifches in bas menfchliche Leben eingreifendes Wiffen in ber Religion au feben. Auch mit bem Brabitat mittelmäßig ift ber Ranbibat aur Ubernahme einer Predigerftelle augulaffen, wenn er im Bangen bie Soffnung gewährt, bag er fein Predigtamt mit Ruben werbe führen tonnen, wibrigenfalls er, bor Antritt eines Predigtamte, nach Nahresfrift noch einmal ein mündliches Eramen zu bestehen bat. - Endlich war noch ein drittes Examen für biejenigen bereits ordinirten Prediger und Schullebrer angeordnet, welchen eine geift liche Insbettion über eine Diocese anvertraut werben follte. Bor dem Antritt eines folden Amte mußte ber Berufene. fofern er nicht bereits einen ausgezeichneten Ruf und ans ertannte Berbienfte befag, ein fogenanntes Colloquium im Aleno des Arovingial. Confistoriums abhalten, worin er namentlich über Vaftoraltlugheit und über die Berbaltniffe und Gefchäfte eines Inspettore gebrüft murde, wie er auch außerdem burch Unfertigung aufgegebener ichriftlicher Arbeiten feine besondere Gelehrfamteit, sowie feine Fähigkeit, bas erfte Eramen mit Randibaten abzuhalten, nachweisen mußte.

Leuchtet aus dieser Berordnung der reine evangelische Sinn des Königs und sein Bestreben, beim Bermeiben alles Gewiffenzwanges, die Gemüther durch beffere Mittel für die Aufnahme wahrer Religiöstät empfänglich zu mas

den, auch im Ganzen unverkennbar bervor, so sinden wir doch die Sedanten des Königs in dieser Rücksicht noch klarer und eindringlicher in nachstehender Kabinets Drdre ausgesprochen, deren Inhalt die Einführung einer neuen Liturgie und die Bereinigung beider evangelischer Confessionen betrifft, demnach einen Segenstand, welcher, gleichsam als ein Erbiheil von seinen Ahnen, des Königs wärmstes Interesse während der ganzen Dauer seines Lebens in Anspruch genommen hat. Diese Kabinets-Ordre vom 18. Juli 1798 batirt, lautet folgendermaßen:

»Meine lieben Etateminifter Freiher v. Thulemeber und v. Maffow. Aus dem von Euch, bem Baron von Thulemeter, eingereichten Promemoria des Ober:Confiftorial-Rathe Sact, eine neue Rirchen-Agende betreffend, babe ich mit Wohlgefallen erfeben, daß febr viele Prediger und Gemeinden beider Confessionen bas Bedürfniß einer verbefferten Liturgie febr lebhaft fühlen, und baber eine ben gereinigten Religions : Begriffen angemeffene neue Mgende fehnlichft wünschen. Nebt besonders aber freut ce mich, baß Soffnung porbanden ift, beibe Confessionen burch eine gemeinschaftliche Agende, ber bleibenden Berschiebenheit ber Meinungen ungeachtet, einander näher gu bringen, und baburch felbft ben unaufgetlärten Theil ber firchlichen Gemeinden immer mehr und mehr zu überzeugen, daß Friede, Liebe und Dulbung bie einzigen nötbigften Mittel in Religionssachen find. Durchdrungen von Diefer Wahrheit will ich, daß bei der vorhabenden Liturgie nicht nur aller Zwang - benn an biefen barf in Angeles genheiten bes Gemiffens und ber Uberzeugung gar nicht

gebacht werben - fonbern auch fo viel als möglich alle bürgerliche Autorität vermieden, und die ausmarbeitende perbefferte Maende Anfanas blos als eine Privat : Unternebmung einzelner Gelehrten angefeben werben foll. biefer Binficht finde ich die, gang in biefem Seifte gemadten Borfchläge des Sad fehr zwedmäßig, und embfeble fle Euch jur angelegentlichften Bebergigung. Rächftbem aber befehle ich Gud, einigen ernfthaften, tolerant bentenben und in jeder Rücksicht ju diefem branchbaren Dannern, nach vorgängiger meiner Genehmigung berfelben, ben Auftrag zu machen, eine Sammlung von tirchlichen Gebeten, Zauf-, Trauungs- und Abendmable . Formularen. mit Benubung ber ichon vorbandenen und allgemein geschätten Agenden zu veranstalten, diese Arbeit fodann von ber Behörde prüfen, und, nach von berfelben erhaltener Billigung, folche bem großen Dublitum gur allgemeinen Prüfung durch ben Drud vorlegen zu laffen, Die Stimme ber Berftandigern barüber ju vernehmen, ihre gegründeten Grinnerungen zu benuten, und wenn die öffentliche Deis nung für die Zwedmäßigteit berfelben entichieden bat, auch bie mehreften Prediger und Gemeinden die Ginführung berfelben verlangen, unter Ginreichung berfelben an mich Alebann werde ich bestimmen, ob der öffents liche Gebrauch der verbefferten Agenden denen, die fie verlangen, unter ganglicher Freiheit eines jeden, fich noch ber alten Agende zu bedienen, erlaubt werden folle. Rur auf biefe Weise wird in biefer wichtigen Angelegenheit, wovon die Wiederbelebung ber in neuern Zeiten fo merklich in Abnahme gekommenen Religiösität abhängt, die so höchst

wünschenawerthe Berbefferung ohne anftößige unruhige Auftritte bewirft werben tonnen.

Ich empfehle Euch baber bei ber Aussührung biefes Auftrages, mit ber möglichften Borsicht und Behutsamkeit zu Werte zu geben, und versichere Euch, daß Ihr Euch badurch aufs neue befestigen werdet in der Gnade Eures wohlaffettionirten Königs

Friebrich Wilhelm.«

Diesen Mittheilungen reihen wir mehre in polizeilicher Sinsicht wichtige Maaßregeln an, und zwar zuvörderst die Berordnung vom 6. Februar, in welcher die Strafbestimmungen gegen Diebe und ähnliche Verbrecher sestigesett werden. Ungewöhnlich häusige Diebstähle und das immer öfter vortommende Entweichen der Verbrecher, bildeten die nächste Veranlassung zu diesen neuen Vestimmungen, welche im Allgemeinen eine Schärfung der bisherigen Verordnungen enthalten und nächstem Maaßregeln vorschreiben, durch welche der eigentliche Zweck der Bestrafung, die Vesserung des Verbrechers, sichrer erreicht werden kann.

Ift hier für Bestrafung bes Verbrechens gesorgt, so suchte man nicht minder ber Begehung besselben so viel als möglich vorzubeugen, und dahin zielt namentlich das Stitt vom 6. April, durch welches den in Udermünde und Reu-Stettin errichteten beiden Arbeitshäusern für Vorzund hinterpommern ausstührliche Instruktion ertheilt wird, um jenen Instituten die Erreichung ihres eigentlichen Zweckes, nämlich Abschaffung des überhand genommenen Vettelns und Vagabondirens, zu sichern.

(4)

Auf ähnliche Beise wurde den zahlreichen Feuersbrünsften in den enggebauten Dorfschaften Reus Oftpreußens durch das Schitt vom 6. Juni begegnet, nach welchem die Abgebrannten ihre Säuser und Sehöfte nur mit Zuziehung der Gerichts Dbrigkeit wieder aufführen durften, und es sich, obwohl gegen Entschädigung, gefallen laffen mußten, wenn ihnen zur Bermeidung der Feuersgefährlichteit ans dere, als die inne gehabten Baustellen angewiesen wurden.

Dem von dem Könige streng befolgten Shstem ber Sparsamkeit entspricht die Berordnung vom 5. August, in Folge Königlicher Kabinets: Ordre vom 29. Juli, welche allen Civilbeamten besiehlt, ihre Frauen in die Wittwenskasse einzukausen, um dadurch dem Staat die außerordentlich hohen Ausgaben, welche die Pensionirung der Besamten-Wittwen herbeisührte, zu ersparen, ohne gleichzeitig die Wittwen dem Mangel preiszugeben.

Sleichzeitig mit dieser Berordnung und aus derselben zwiesachen Absicht hervorgegangen, die Mittel des Staates zu sparen und dennoch die Zukunst seiner Diener zu sichern, ist die gleich Tags darauf (30. Juli) vom König erlassene Kabinets Ordre und die daraus hervorgegangene Berord nung vom 8. August in Betress der Bersorgung invalider Soldaten und Officianten und zur Anstellung notirter ehes maliger Tabats Beamten. Nach dieser Berordnung sollen die Behörden bei Anstellungen in Subaltern Posten stets auf die obenbezeichneten Individuen ausschließliche Rückssicht nehmen, und denselben daher so viel als möglich Sestegenheit geben, sich im Civildienst zu rutiniren. Aus dies sem Grunde soll andern Supernumerarien niemals die

95ct

fpal

azo

CE

Berechtigung zur Anstellung ertheilt werden. — Sier sparsam, zeigte sich ber König doch wiederum freigebig und großmüthig, sobald die Umstände es erheischten. So wies er zur einstweiligen Pensionirung armer polnischer Ofsiziers und Eivilbeamten, welche nach der Bestpaahme von Südzpreußen nicht placirt werden tounten, einen Fonds von 22,000 Thalern jährlich an, mit der Bestimmung, daß die Pensionen im Lande verzehrt und überhaupt nur so lange bezogen werden sollten, bis die Pensionärs in passende Amter eingestellt werden könnten. Sierdurch wurde die Roth vieler Unglücklichen beseitigt, nachdem schon im Jahre vorher einer nahmhasten Zahl solcher Individuen, bei den Berpachtungen der Königlichen Domainen, zu gehörigem Broderwerb Gelegenheit geschaft worden war.

Die in flatistischer und polizeilicher Sinsicht gleich wichstige Ansertigung der Bevölkerungs Listen ward durch die Berordnung vom 18. Septbr. theils geregelt, theils versbeffert, indem das Beste aus den ältern Bestimmungen in die neue ausgenommen, und durch eine entworsene überssicht das Zusammensassen der einzelnen Angaben erleichtert wurde.

Wiederum der Absicht der Sparsamteit entsprach die unterm 12. Decbr. 1799 und unterm 9. Febr. 1800 ers lassene Instruction für die Arzte wegen Ertheilung von Attesten an Officianten, welche auswärtige Bäder besuchen wollten. Der König, heißt es darin, habe mißfällig versnommen, daß das Besuchen ausländischer Bäder immer mehr zur Gewohnheit werde, und daß besonders Beamte, nicht um der Reise willen, als aus Rücksicht ihrer Ges

fundheit, in fremde Bader fich begeben, und babei nicht nur bas Geld aus dem Lande führen, sondern auch den Dienst versäumen. Deshalb folle jeder Beamte, der ein auslänzbisches Bad besuchen will, von einem approbirten Arzte sich bescheinigen lassen, daß dasselbe durch tein inländisches Bad, welche namentlich angeführt werden (Altwasser, Charlottenbrunn, Fliesberg, Rudova, Rheinerz, Sicherstreuth und Stoben, lehtere beiden im Baireuthischen) und deren chemische Mischung und Wirkungsart ebenfalls in jener Instruktion auseinandergesett wird, ersest werden könne.

Mancherlei geschah auch in diesem Jahre zur Beförderung des Berkehrs im Innern: Dem von Friedrich Wilhelm II angelegten Kanal, der die Sece bei Ruppin, Büt und Kremmen durch den Sarnow-Graben bei Oraniens burg mit der Havel verbindet, legte der König den Ramen Ruppiner Kanal bei, und setzte durch Edist vom 28. April das Gefälle für die Fahrzeuge auf diesem Kanal sest. — Durch diesen Communitationsweg, der Ruppin und Berlin in nähere Verdindung brachte und namentlich den Absat der Torsstiche am Rhin beförderte, ward auch der Rhin mit dem Oderstrom, vermittelst des Finows-Kanals, in Verdindung gebracht.

Bei dieser, nach allen Seiten hin gerichteten Umficht entging, wie man voraussetzen tann, auch das so höchst wichtige Rechtswesen teinesweges der Ausmertsamteit des Königs. Bereits unterm 30. Decbr. 1798, bei Gelegensheit, da er eine Erläuterung verschiedener Stellen des Landrechts und der Gerichtsordnung ertheilte, fündigte er an, daß er nächstens Bestimmungen zur Abfürzung des

Rechtsverfahrens ertheilen werde. »Bei mehreren Gelesgenheiten, heißt es, haben Wir bereits zu erkennen gegesben, wie sest und bestimmt Unser Wille sei, daß die Rechtsspflege in Unseren Staaten zwar gut und gründlich, aber auch turz und einsach sein soll.«

Diefe Antunbigung ging rafch in Erfüllung, benn bereits unterm 1. Februar 1799 erging ein besfallfiges Birtular an fammtliche Auflig-Beborben bes Ronigreiche. -Richt im Rangleifthl, fonbern in feiner gewöhnlichen einfachen und eindringlichen Weise giebt auch bier ber Ronig feine Abficht, die Grunde, welche diefelbe veranlagten, und Die Mittel, burch welche er jene au erreichen bofft, flar au ertennen. Er fei entschloffen, fagt ber Rönig, alle burch Die Erfahrung bewährte Mittel zur möglichften Bervolltommnung bes Gerichtsverfahrens anzuwenden: allein dies werde niemals genügen, fo lange nicht ber rechtliche Wille jedes einzelnen Gerichts Beamten biergu traftig mitwirte. Mus ben Inftruttions : und Referenten : Liften aber babe er mit Miffallen öftere erfeben, bag die Schuld ber Berzögerung vieler Prozeffe an ben Gerichte-Deputirten, Referenten und Juftig Commiffarien liege. - Es werben nun bemnächft biefenigen Nachläffigfeiten namentlich geruat, burch welche bie Berfchleppung ber Prozeffe berbeigeführt wird. Diefes übel abzumenden, werden nun bie Berichte angewiesen, vierteljährliche Berichte und Liften einzusenden, durch welche es bem Grofftangler möglich wird, eine genaue Rontrolle über jene zu führen, fo daß er, bem Berlangen bes Ronigs gemäß, diefem fowohl biejenigen Berichte Beamten in nahmhafter Lifte vorlegen tonne

welche fich durch Rechtlichteit und Diensteifer ausgezeichnet haben, als auch diejenigen, durch beren Sould ein Projef in die Länge gezogen ift. Lettere sollen bann nicht nur durch Strafbesehle an ihre Pflicht gemahnt werden, son bern unter Umständen auch gehalten sein, die versämmte Rechtssache auf ihre Kosten von einem fleißigeren Beamsten zu Ende führen zu laffen.

VI. Hänsliches Leben. **3**0. I. 26

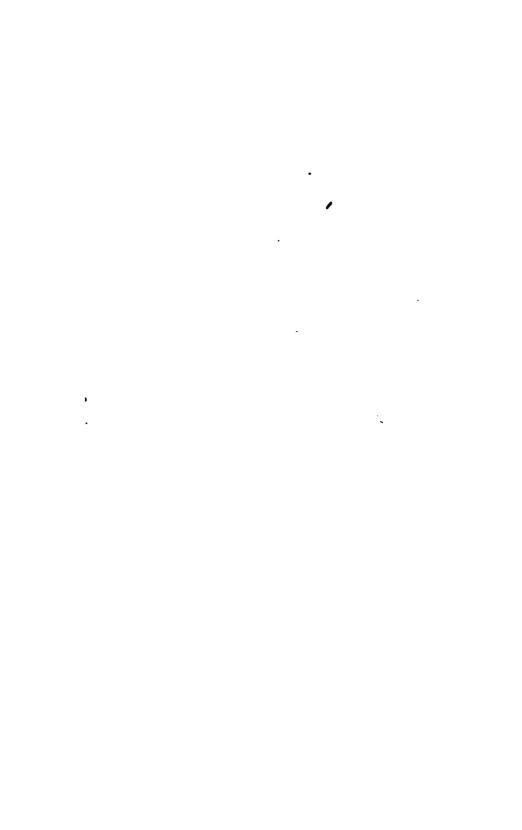

## Vierzehntes Rapitel.

Samilien-Ereigniffe.

Won dem wohlbestellten Felde der Herrscher Thätigkeit, auf das der junge Monarch die Saat des Guten und Förderlichen mit unverdroffener Mühe aussätete, kehren wir in die Mauern des prunklosen Palastes zurück, zu den Scenen stiller Traulichkeit und süßen Glückes, dem von Zeit zu Zeit das Schicksal des Königspaars neue Bersanlassung und neue Bestandtheile zusührte.

Bu den frohesten Familien. Ereignissen dieser Zeit müssen wir zuvörderst die am 13. Juli 1798 zu Charlottenburg erfolgte glückliche Entbindung der Königin von einer Prinzessin zählen, deren Taus-Fest zu einer um so froheren Feier wurde, als es grade am Gedurtstage des Königs, den 3. August, statt hatte. Die Königin: Mutter aus Freienwalde herbeigeeilt, hielt das holde Enteltöchterchen über die Tause, und nächst jener umstanden den Altar: die Wittwe des Prinzen Ludwig (jeht Königin von Hanver), der Erbprinz von Oranien (jeht König Wilhelm I von Holland) und dessen Gemahlin, die Prinzessin Louise von Radzivill, der Erbprinz von Braunschweig nebst Gemahlin, der Herzog von Sachsen-Weimar und der Erbs

pring und Pring Georg von Seffen Darmfladt. Die Pringeffin, welche die Namen Friederite, Louife, Charlotte, Wilhelmine empfing, giert jest den Kaiserlichen Thron von Rufland und hat an der Seite ihres erhabenen Gemahls dem Könige, ihrem Bater, eine reiche Fülle von Slück und Freuden bereitet.

Wenige Wochen nach der Taufe der Prinzeffin Charlotte, ward die Prinzeffin Louise Radzivill von einem Prinzen entbunden, deffen Taufe am 2. Septbr. in der katholischen Kirche ftattfand, wobei der König selbst den jungen Prinzen über die Taufe hielt, der auch die Konigin nebst den meisten Mitgliedern des Königlichen Hauses beiwohnte.

Muffer bei Beranlaffungen folder Art, feben wir nur felten das fillgludliche Ronigepaar aus bem Rreife einer gemuthlichen Sauslichteit, welche faft eine ununterbrochene Rette fconer Freuden bot, beraustreten. Rur gumeilen befuchten ber Ronig und bie Ronigin in jener Reit bas Theater, und auch bann meift nur bei feftlichen Beranlaffungen. Dagegen verfaumten fie es nicht leicht, ben Erzeugniffen ber Runft und ftrebfamer Induftrie ibre theilnehmende Mufmertfamteit gugumenben und burch ben Befuch ber Mueftellungen und felbft ber Runftler-Mtteliere und Wertflätten Wleiß und Gifer ju ermuntern und gu Co finden wir ben Ronig in Begleitung ber belohnen. Ronigin am 18. Ottober auf ber Runft : Ausstellung in Berlin, die Gale ber Atademie mit theilnahmvoller Mufmertfamteit burchfchreitend, und an ben Curator ber Atabemie, Minifler von Seinit, buldvolle Worte der Belobigung und Ermunterung richtend. Mit ganz besonderem Interesse verweilte der König vor einigen, von dem Meschanitus Fritzu Verlin gefertigten Segenständen, die einen ausgebreiteten praktischen Nuben zu gewähren schienen Dies war nämlich erstens ein Krahn und Saspel, mittelst dessen man durch eine Krast von neun Psund eine Last von mehr als 200 Pfund auf jede beliebige Söhe emporheben konnte, und zweitens ein Vohrer, mit welchem man nicht blos Holz, sondern auch Stein und Gisen ausenehmend leicht und schnell und in jeder beliebigen Richtung durchbohren konnte. Der König gab dem Versertiger seihest seine hohe Zustriedenheit zu erkennen und äußerte den lebhasten Wunsch, daß dessen trefsliche Erzeugnisse eine baldige und ausgebreitete praktische Anwendung sins den mögen.

Die Rücksicht auf praktische Nühlichkeit war überhaupt für den König bei allen Erzeugnissen der Industrie, und im gewissen Sinne selbst bei der Kunst die vorherrschende. Aus mannigsachen Thatsachen, die wir im Lause unserer Darstellung mitzutheilen Gelegenheit haben werden, wird dies unkeugbar hervorgehen. Der Güte eines verehrten Gönners verdanken wir die Mittheilung sehr bezeichnens der Außerungen aus dem Munde des Königs selbst über diesen Gegenstand, behalten uns aber die Darstelslung jener interessanten Unterredung, die in die letten Lebensjahre des Königs fällt, für einen geeigneteren Ort vor.

Nicht felten faben auch, wie erwähnt, Rünftler und Sandwerker ihre Atteliers burch die Gegenwart bes Rönigs-

paars geehrt. Im Juli 1799 nahmen der König und die Königin eine eben so kunstreich, als geschmackvoll gesarbeitete Flötenuhe in der Wertstatt des Hosubemachers Wöllinger in Augenschein. Gleiche Spruhemachers darauf (18. August) den Bronze-Fabrikanten Werner und Miethe zu Theil, deren Kunste-Erzengnisse sich durch Jartheit, Bollendung und Trefflichkeit des Kolorits andzeichneten; und einige Zeit darauf sah die Tappertsche Spinnanstalt das Königspaar ihre Räume durchwandeln und mit dem lebhastesten Interesse den ganzen Gang der Mechanit der verschiedenen Maschinen beobachten.

In wiefern ber König auch bei ben Erzengniffen eis gentlicher Kunft ben prattischen Rugen berückschigen wollte, leuchtet am besten aus nachstehender Rabinets-Ordre an ben Minister von Seinig hervor:

Das Beftelle biefer funftvollen Ubr mar aus grangranlichem Rafernholz, nach einer Beidnung bes Brofeffore bei ber Berliner Afabemie ber Runfte, Banbichaftsmaler gubte, gemacht, und nach forintbifcher Orbunua mit Marmor und Bronze febr geschmachvoll beforirt. Biet gereifte Caulen trugen ben Dbertheil, auf welchem fic ale Auffas Urania figent, (nad Schabow, von bem Bilbhauer Barbou), befanb. In ber Linten balt fie eine Bergamentrolle, in ber Rechten, welche auf einer Rugel ruht, bie auf einigen Buchern liegt, einen Griffel, um bie Stunden angubenten, welche auf einem matt vergolbeten Minge angegeben finb, ber fich, fowie bie Stunden fortruden, um bie Mitte ber Angel berumbrebt. Das Boftament, burch ein marmornes ovales Basrelief, bie Fortnua barftellenb, von bem Bilbhaner Barbon vergiert, war ebenfalls fehr fanber und gefchmadvoll. Das Flolenwert zeichnete fich burd Umfang, Ton und Mannigfaltigfeit ber Stimme, verzüglich aus. Es reichte namlich vom einmal geftrichenen G. bis ine breigeftrichene g., und batte neben ber befannten Alotens auch eine Clarinette und eine Fagott: Stimme, bie in einzelnen Compositionen obligat eintraten und burch bas Schwellen und Berfcwinben bes Tons vom Pianiffime bie jum Forte, eine auffallenbe Birfnug thaten.

"Bei den aus Eurem Bericht vom 10. d. M. ersehenen Gründen, schreibt der König, approbire 3ch es, daß die öffentliche Kunst Ausstellung der Atademie der Künste, bis zum tünftigen Jahre ausgeseht werde.

Ich genehmige es ferner, daß Ihr zu diesem Behuf bei den vorzüglichsten Künftlern Bestellungen gemacht habt; nur erinnere Ich, daß alle Sujets aus der alten Mythoslogie und Geschichte gemählt find.

So lange als dies geschiehet, wird die Theilnahme des Publitums für die Werte der Kunft nie recht belebt werden.

Weit eher, und in einem größern Plaaß tann man fich dieselbe versprechen, wenn Gegenstände der vaterländissichen Selchichte, welche reichen Stoff dazu bietet, besonders für die Siftorien-Maler und Zeichner ausgesucht würden.

Ich gebe Euch baher auf, hierüber weiter nachzudensten und Mir Euren Plan anzuzeigen. Alebann werde auch Ich vielleicht eher Dich entschließen, wenn etwas Borzügliches und Bollendetes zur Ausstellung geliesert wird, einige der beifallswürdigsten Stücke, für meine eigne Rechnung an Mich zu behalten. Nur unter diesen Besbingungen kann Ich Euch die Erlaubniß ertheilen, den Künstlern hierzu Hoffnung zu machen. Ich bin

Euer wohlaffektionirter König Charlottenburg ben 17. August 1799.

Friedrich Wilhelm.a

Ratürlich ward bem hierin ausgesprochenen Befehl bes Sonigs gehorsamt, und berfelbe genehmigte baber bas von

bem Minister eingesandte neue Tableau stie die Ausstellung vom Jahr 1800, da in demselben größtentheils interessante Gegenstände aus der vaterländischen Geschichte, zur Bearsbeitung für den Maler Rehberg in Rom, von den Prassessor Rambach ausgewählt worden waren. Der König hatte auch hierbei teinesweges die Befriedigung eines perssönlichen Wunsches im Auge, was namentlich daraus hersvorgeht, daß er sowohl dem Prosessor Rambach in der Auswahl sämmtlicher Sujets, als auch dem Maler in seiner Entschließung für die Parstellung eines einzelnen aus den vorgelegten Sujets volltommene Freiheit ließ.

Eben fo wenig bing ber Ronig engherzig an ber 3bee, daß die Runft ihren Saubtwerth nur in der braftischen Rugbarteit berfelben habe, vielmehr mußte er fehr mohl, ein Runftwert als ein foldes ju icaben, und achtes Zalent und ruftige Strebfamteit burd Belohnung und Aufmunterung au fördern. Ne ergiebiger fich bie von ibm als nothwendig ertannte Sparfamteit erwics und je boberer Reichthum an Mitteln aus feinen trefflichen Ginrichtungen hervorging, befto mehr erweiterte er auch bie Grangen ber thätlichen Theilnahme, welche er bem Streben und ben Erzeugniffen der Runft zuwendete. Doch auch ichon in jener Zeit fchräntte er feine Theilnahme teinesweges in bem Maage ein, dag er nicht wadre Rünftler mit achttoniglicher Großmuth au belohnen verftanden hatte. Alls Beugniß führen wir unter anderem namentlich folgende Rabinets: Orbre auf:

"Die von dem Rupferftecher Frid mit feiner Gingabe vom 7. d. M. eingereichten Abbildungen des Marienburger

Schloffes in Preußen, haben Sr. Königliche Majestät 2c. viel Bergnügen gemacht und Söchstdieselben wollen ihm baber nicht allein Ihren Beisall wegen ber guten Ausstührung seines Unternehmens hierdurch bezeigen, sondern ihm auch zu seiner Ausmunterung beigehend ein Geschent von 60 Stück Friedrichs d'or mit der Nachricht übersenden, daß Sie dem Staats Minister Freiherrn v. Beinit dato ausgegeben haben, ihn aus den Fonds der Atademie der Künste, sobald dieselbe durch eine Batanz oder sonst dazu im Stande ist, zu einer Pensson bei Höchstdenenselben in Borschlag zu bringen.

Berlin ben 12. Decbr. 1799.

Friedrich Wilhelm.«

Wir kehren inden, zu rasch von bem Gegenstande in ber Reit fortgeführt, von bem Enbe bes Nahres 1799 gu bem Anfang beffelben gurud, ber uns ben Ronig ebenfalls burch mannigfache Sandlungen in bem Glanze ber Groß: muth und frommer Wohlthätigkeit zeigt. - Gis-Stopfungen im Rhein hatten ein Austreten biefes Rluffes zu Wege gebracht und die Segend oberhalb Wefel war tadurch ben größten Bermuftungen, und ein großer Theil der Bewohner dem bitterften Elend preisgegeben worben. Die nächfte Beborbe (die Cleve: Meursiche Domainentammer) batte im Berein mit ben beguterten Ginwohnern Alles gethan, um die Folgen bes Unglude abzuwenden, und ber König gab nicht nur der Rammer feine volle Zufricdenheit dars über zu erkennen, sondern autorifirte fle ausbrucklich, bie nöthigen Unterftügungsgelber aus ben bortigen Fonds gu entnehmen. Doch nicht bag er bies that, fondern wie

er es that, giebt ber Cache ihren eigentlichen Werth. Die ächtmenschliche Theilnabme und innige Aufrichtigfeit, Die aus jedem Worte ber besfalls erlaffenen Rabinets-Ordre tont. ift es. die uns mächtig ergreift. »Ihr wift, beift es am Schluffe berfelben, baf 3ch Sparfamteit in der Bermals tung und Anwendung der Staats-Revenuen für eine Meiner erften Pflichten balte. Wenn es aber barauf antommt. Meinen Unterthanen bei allgemeinen Ralamitaten in ber Doth au Bulfe au tommen, fo tann nur bas Beburfs nis allein den Ausgaben Schranten feten. 3hr habt baber auch nur biefe Schranten au beobachten. und fo weit ale nur möglich ift, Reinen, ber Sulfe bes barf, hülflos ju laffen. Dit angftlicher Beforgs niß für bas Schicfal Meiner guten Unterthanen febe Ich Guren ferneren Berichten entgegen,« So fpricht nur bas Berg eines guten Baters. - Auch Schräntte ber Ronia die Sbenben seiner Wohlthatiafeit feines wege auf fo traurige Veranlaffungen ein, fondern er nahm, wie wir bereits ermähnt, febe Gelegenheit bagu ichnellbereit mahr, ja er fuchte folche wohl gar auf. Ru Reujahr (1799) ichentte er unter andern ben Städten Berlin und Dotsbam 6000 Thaler zur Bertheilung an die Stadta Armen: ben bemittelteren Refibenzbewohnern gebachte er jum Schluß des Karnevals eine Frei : Redoute ju geben. Warum er diefen Borfat aber nicht ausgeführt, ergiebt fich aus folgender Rabinets-Ordre, an den damaligen Stadt-Präfidenten Gifenberg:

"Ich hatte einen Augenblick den Gedanten, dem hiefis gen Publikum eine mit Biiffete befette Redoute jum Be-

schluß bes Karnevals zu geben. Bei diesem anhaltenden strengen Winter aber, der sur die Armuth so äußerst drückend ist, kann Ich jedoch nicht balaneiren, und halte es im Gegentheil für Pflicht, die zu einer solchen Fete ausgesetzte Summe lieber dieser bedürstigern Klaffe Berlins direkt zusließen zu lassen, und hoffe Ich hierdurch dem größern Theil des Publikums gefälliger zu sein, als durch Anstellung eines Festes, dessen Genuß nur einige Augen-blicke gedauert haben, und welches in der That nur wenigen hätte zu Gute kommen können. Ich habe das gerechte Zutrauen zu Euch, daß Ihr die Bertheilung der beikommenden 4000 Thaler auf das Beste und Zweckmässigste versügen werdet.

Berlin ben 7. Februar 1799.

Friebrich Bilbelm.«

Diesen einzelnen und vereinzelten Zügen von Wohlsthätigkeit, die wir aus den zahllosen Sandlungen dieser Art von Seiten des Königspaars hervorheben, fügen wir noch die Mittheilung einer Scene hinzu, die eben so sehr durch das fromme Motiv, welches sie hervorrief, als durch ihren eignen idhlischen Charakter sich auszeichnet.

Der Schlofigarten in Charlottenburg ftand seden Sonnstag, selbst mährend ber Anwesenheit des Königs, dem Publikum offen und wurde dann in der Regel sehr zahlereich besucht. Gines Sonntags (1. Septbr. 1799) fanden sich unter andern auch die kleinen Waisenmädchen des Friedrichs Maisenhauses mit ihrer Ausseherin im Schloßgarten ein, um in demselben zu lustwandeln. Kaum hateten der König und die Königin diese Kinder, 70 an der

4

Bahl, bemerkt, als fle fich erkundigen ließen, welcher Ausstalt fle angehörten, und zugleich erhielt die Ausseherin ben Befehl, sich nach beendigtem Spaziergange mit ihren Pflegebesohlenen im Orangerichause einzusinden, um dasselbst ein Abendorod einzunehmen. Bu diesem Zwecke wurzben in dem Orangeriehause Tische und Bänte hingestellt, und die zahlreich herbeiströmenden Zuschauer vereinigten ihre Dantgefühle mit denen der armen Waisen, während das Königspaar seinen schönsten Genuß in dem Anschauen der holden Seene fand, die es hervorgerusen hatte.

## Funfzehntes Rapitel.

Bmeite Reife.

Noch einmal tehren wir um einige Monate wieder zusrück, um den König auf seiner Inspektions Reise zu besgleiten, die er nach Beendigung der Revüen bei Berlin, am 25. Mai 1799, auch diesmal wieder in Sesellschaft der Königin antrat, um zuerst nach Magdeburg, und von dort nach Westphalen und den fräntischen Fürstenthümern zu gehen, und zugleich bei einigen befreundeten Fürstenshösen Besuch abzustatten. Auch auf dieser Reise knüpste das hochverehrte Königspaar das Band der Liebe und Anhänglichkeit durch Serablassung, Güte und Wohlthätigsteit noch sesten, jenes Band, daß es schon so innig mit den Berzen vieler Tausenden vereint hatte, und wirkte

durch das Muster seines erhabenen Borbildes wohlthätig auf die Beredlung der Gesinnungen auch desjenigen Theiles seines Boltes, welchem es diesmal die Freude gewährte, das theure Serrscherpaar zu sehen.

Festlich in Brandenburg empfangen und mit einem herzlichen Sedichte begrüßt\*, traf das hohe Paar, noch am Tage seiner Abreise von Potsdam, beim Donner der Ranonen in Magdeburg ein, wo der König in den nächssten zwei Tagen die Revüen abhielt, denen auch die Rösnigin beiwohnte. Die Festlichkeiten schränkten sich auf einen Ball und die Darstellung des Schauspiels: »Der Sturm von Magdeburg« ein, beides von dem Königspaarbesucht.

In Braunschweig herzlich umarmt von der verwittwesten Berzogin, der Schwester Friedrichs des Großen; in Sanover empfangen von dem Prinzen Adolph von Rassau, und an diesen Orten, wie in Petershagen, wo der König am 30. und 31. die Truppen musterte, von dem lauten Jubel des Bolts umrauscht, sesten Beide am 1. Juni ihre Reise sort, trennten sich jedoch in Minden, indem

Daffelbe folließt mit folgenber naiver Strophe:

D möchten Dich mit vollen Wangen Wir zu uns wiederkehren fehn!
Berzeih' ben Munich! — Er ift zu fcon, Den wir in vollem Gerzen tragen.
Europa möge von uns fagen,
Daß uns der beste Fürst regiert;
Und baß, wohln auch Augen schauen;
Die Blüheubste der schönen Frauen
Den hohen Thron der Preußen ziert.

die Königin birett nach Hildburgshausen zu der regierens den Herzogin, der Schwester der Königin ging, und daselbst mit den beiden andern Schwestern, der Prinzessessin von Solms-Braunsels (früher Wittwe des Prinzessendwig, jeht Königin von Hanover) und der Erbprinzessin von Thurn und Taxis zusammentras, während der König zuserst in Minden dann in Wesel die Garnison inspicirte und von dort zunächst nach Kassel ging.

Die Reife bes Ronigs ging über Bielefelb, wo er am Bten auf bem Bleich und Kabritenblat ber Raufmaunfcaft ein Frühftud einnahm, und gegen bie Anwesenden feine Freude über den von ihm mabraenommenen Rlor bes Sans bels und Kabritenzustandes aussprach. Bon bier aina er über Lippftadt und Samm. Überall, wo er anhalten wollte, war eine große Boltomenge, jum Theil aus ben benachbarten ganbern berbeigeftrömt, um ben Monarchen au feben. In Roniasborn, wo auf bem Salzwert bas Frühftud eingenommen werben follte, und in Rrengelborf, bem Relais zwischen Hoerde und Bodum, wo fich bie Bergleute und Fabritanten in Parade aufgestellt batten, und der Oberbergrichter ein Gedicht überreichte, mar das Gebrange fo groß, daß man taum zum Wagen gelangen tonnte, weshalb der Ronig gar nicht ausstieg. In Samm wurde der König von den Beborden und den in Reiben aufgestellten Burgern empfangen; fonft maren mahrend ber gangen Reise alle Festlichkeiten und selbst bas laute Bivatrufen verboten worden. In Wefel traf ber König am 4ten ein, hielt am 5ten Special=Revue und ließ am often bie Truppen manoveriren. Am Abend besuchte er

bann einen, von bem Landarafen von Seffen Raffel veranftalteten Ball. 216 bei feinem Gintritt bie Gefellichaft auffteben wollte, blieb ber Ronig fteben, und fagte freund: lich lächelnd: »Wenn Sie fich geniren wollen, fo muß ich wieder geben. a Die Anwesenden nahmen nun wieder Blat, worauf eine junge Dame die Gefundheit des Ronias ausbrachte, ber jest feinerfeits ebenfalls ein Glas ergriff und daffelbe, innig erfreut über ben berglichen Ton. ben er nun berrichen fab, auf bas Bobl ber Gefellichaft leerte. Als er eben im Begriff mar, ben Saal wieder au verlaffen, machten die Tangenden ploblic Balt, und fammtliche Damen ber Gesellschaft ftimmten bas God save the King an, was ben Ronig auf bas Lebhaftefte rührte und erfreute. - Überhaupt fühlte fich ber Ronig auf Diefer Reife. auf ber er von bem ihm fo läftigen 3mang ber Reflichteiten befreit war, in ber glücklichften Stimmung. Mls ein Ausbruck berfelben ift vielleicht folgende tleine Anetbote au betrachten:

In Wesel bemerkte der König von seinem Fenster aus auf der Straße einen beurlaubten Gardisten, der ihm von Person bekannt war. Sogleich ließ er denselben zu sich herauf kommen, verlängerte seinen Urlaub auf einige Monate und beschenkte ihn überdies mit einem Goldstück. — Roch eine andere kleine Begebenheit machte dem König hier viele Freude. Ein Bauer aus der Umgegend von Wesel nämlich überreichte ihm ein Schreiben, welches er sur eine Bittschrift hielt und deshalb sogleich öffnete. Jest aber überzeugte er sich, daß es ein Danksschreiben war, sur die Unterstützung, welche der Bauer

nach der überschwemmung erhalten hatte. Ermuntert duech bie Suld des Rönigs und durch sein einsaches Wesen, fügte der biedere Landmann noch mündlich hinzu: »Ich tann Ew. Majestät weiter nichts andieten, als meine beis den Söhne zu Soldaten, und das thue ich recht gern, denn beide haben von Berzen Luft, ihrem Könige zu dies nen.« Dieses Anerbieten nahm der König an und verssprach dem Bater, für deffen Söhne besonders sorgen zu wollen.

Bon Wesel begab fich der König zurück nach Raffel und traf am 8. Juni jugleich mit ber Königin und beren Schwestern auf Wilhelmshöhe ein, beffen reizende Umgebungen Beide am nächsten Tage in Augenschein nahmen. In Gefellichaft ber anbern fürftlichen Gafte, ber Bergoge pon Weimar und Meiningen, bes Landgrafen von Beffen-Rothenburg nebft Gemablin und mehrerer Anderer, wohnte bas Sobe Paar in ben nächsten Tagen mehreren Weftlichkeiten bei , von denen wir namentlich eines Dilettanten aufgeführten Schausviels und bes von bem Landgrafen gegebenen Dastenballs erwähnen. nem froh verlebten Aufenthalte von drei Tagen festen fie hierauf ihre Reise nach ben Fürftenthumern fort, und trafen am 14ten Abends in Baireuth ein. auch hier ber ausbrudliche Befehl bes Ronigs geräufche volle Empfange Feierlichkeiten verhindert hatte, fo gaben die Einwohner ihre Freude boch auf eine flille aber rubrende Weise beim Ginguge des Rönigs tund. Die gefammte Bürgerichaft überreichte bem Ronig, eine Schaar geschmückter Bürgertöchter aber ber Ronigin, Gebichte und Blumen; auch bilbeten die Schütengilde auf dem Martt

die Burgerkombagnie auf dem Schlofblat Spaliere. nächften Tage besuchte bas bobe Paar bas reizend geles gene Luftchloß Eremitage und nahm bann, geführt von dem Minifter (nachmals Staatstanzler) v. Sarben : berg, einen Bleinen Ummeg über den fogenannten Branbenburger, um bas Ruchthaus und bie in bemfelben befindliche Marmor-Kabrit in Augenschein zu nehmen, und Ach fowohl über bas Detail der Arbeit und der Materialien. als namentlich auch über bie Orte, wo die verschiedenen inländischen Marmorarten gebrochen werden, zu unterrichten; worauf Beide, nachdem fie erft einen Ausflug auf eine Anbobe binter bem Dorf Beidlach gemacht und von dort die berrliche Ausficht in das Thal genoffen batten. Abende noch einige Stunden auf dem dafelbft peranftalteten Mastenball inmitten von mehr als 1000 Dasfen permeilten.

Am 16ten verließen fie Baireuth wieder und setten ihre Reise über Erlangen nach Fürth fort, woselbst fie am Abend eintrasen, auch hier empfangen von den Beshörden und den in Spalieren ausgestellten Bürgern. Der Landgraf und die Landgräsin von Hessen Darmstadt, der Fürst von Bohenlohes Langenburg, die Prinzessin von Solms und die Martgräsin Wittwe von Baireuth befanden sich hier in der Gesellschaft des Königspaars. Außer der Illumis nation und dem Überreichen von Gedichten fanden hier teine Freielichteiten statt; dagegen fand die Freude des Bolts auf mannigsache andere Weise Gelegenheit, sich tund zu geben. Die huldvolle Berablassung, sagt ein Berichtersstatter jener Zeit, mit welcher der König des Morgens

663

beim Serausreiten aus der Mühle\* durch Abnehmung des Suts und durch lange fortdauernde Entblößung des Saupts die Anwesenden gleichsam zuerst begrüßte, und die Freundlichkeit, womit die Königin aus dem Wagen auf das herzudrängende Bolt herabblickte, haben dem Serrsscherpaar noch mehr die ehrfurchtsvollste Suldigung Aller gewonnen, und überall tont nur Eine Stimme der innigsten Freude.« — Nach abgehaltenen Newüen nahm das Königspaar zuerst die Produkte des Kunstsleißes in Ausgenschein, welche die Fürther Künstler ihm vorlegten, und begab sich sodann nach Schwabach, um die dortigen Rähenadels und Kattun-Fabriten zu besehen.

Am 18ten endlich, nach abgehaltenem Manover mit ben Truppen, speiste das Königliche Paar in der Unter-Mühle zu Mittag und trat dann um 2 11hr seine Weister-Reise nach Anspach an. Sier traf es am Abend gesgen 5 11hr ein. Am Schieshause paradirte die Bürgersschaft und vor dem Schlosse das bürgerliche Reiter-Corps unter dem Schall der Trompeten. — Unter dem Schlosse Portal standen sämmtliche Räthe der dortigen Landes-Colstegien, schwarz gekleidet, an ihrer Spige der Freiherr von Bardenberg. Bier und zwanzig weißgekleidete Knaben und Mädchen streuten den Ersehnten Blumen und übersreichten ein Gedicht auf einem seidenen Bande. Die mützterliche Freundlichkeit, womit diese Kinder ausgenommen wurden, war sur die Serzen der Eltern und aller Anwes

Der Ronig und bie Ronigin wohnten bes freien landlichen Aufent: fintte wegen in ber fogenannten Unter-Muble.

senden äußerst rührend. Auch die Judenschaft übergab ein Gedicht, sauber auf Pergament geschrieben, in einem file bernen und vergoldeten Rahmen gesaßt, und mehrere einsheimische und auswärtige Künstler überreichten verschiedene Kunstwerke, als einen kleinen Zoll ihrer Sprfurcht und ihrer Huldigung. Unter diesen zeichnete sich das Königeliche Wappen aus, das aus verschiedenen Arten und Gatztungen von Samenkörnern eben so dargestellt war, als wenn es mit den lebhaftesten Farben gemalt worden wäre.

Am 20sten Vormittags besuchte der König und die Königin, in Begleitung der Prinzessen von Solms-Braunsels,
des damaligen Chursürsten von Psalz-Vaiern, der, um das
Königliche Paar zu sehen, dort schon einige Tage früher
eingetroffen war, und des Prinzen von Solms-Braunsels,
den Hofgarten, wo sie die schöne Orangerie in Augenschein nahmen. Der Zulauf war so groß, daß ein Kommando des bürgerlichen Reiter-Corps herbeirückte, um den
nöthigen Platz zu machen. Wit leutseliger Freundlichkeit
grüßte der Monarch und seine Königliche Gemahlin die
versammelte Menge, und verweilte fast eine ganze Stunde
in dem Kreise des sie umringenden Volks. Nach ausgehobener Mittagstasel war große Kour und demnächst Ball
im Königlichen Schlosse, den die Königin eröffnete.

Am 21sten suhr das Königliche Paar, von der Prinzesssin von Solms Braunfels und den andern vornehmen Personen begleitet, früh um 10 Uhr nach Triesdorf, besah die dortigen Anlagen und kehrte gegen Wittag nach Anspach zurück von wo es, gegen 2 Uhr Rachmittags nach Mainbergheim ging, um daselbst zu übernachten,

und fich dann von dort aus über Uffenheim nach Banau und von dort nach dem Wilhelmsbade zu begeben, wo die Rösnigin, begleitet von ihren Geschwistern, dem Erbprinzen von Mecklenburg-Strelit, der Berzogin von Sachsen-Bildburgs-hausen, der Fürstin von Thurn und Taxis und der Prinzesse von Solms-Braunfels, nachdem sie in Afchaffenburg bei dem Kurfürsten von Mainz zu Mittag gespeist hatte, ankam. Auch hier hatte die Begier, die Hohen Fremden und die liebenswürdigste Krongeschmückte, deren Lob schon überall vor ihr hergegangen war, zu sehen und zu bewundern, eine große Menge von nahe und serbeigezogen.

Bon Wilhelmebabe reiften fie jum Befuch an den Sof von Darmftabt, ber für bie Konigin burch bie Erinnerune an ihre Jugendzeit boppelten Reig batte. Rachbem fie von bieraus querft einen Besuch bei bem Pringen Philipp von Seffen in Rumpenheim abgestattet hatten, wohnten fle am 27ften einem Ball bei, welchen mehrere Pripatbersonen im Rothen Sause ju Frankfurt a. D. veranstaltet batten. Der König und die Königin zeigten auch bier jene liebenswürdige Berablaffung, die der reinen Quelle eines wohlwollenden Bergens und einer achten Sumanität entftrömte. Go tangte unter andern bie Königin auf bies fem Ball mit einem Frankfurter Raufmann und ber Konig mit ber Gattin beffelben. Wie ber König bei ben Frantfurtern burch feinen bortigen Aufenthalt mabrend des Rheinischen Feldzuges noch in bem schönften Andens ten fland, fo tnubften fich auch für ihn und die Königin bie füßeften Erinnerungen an Frankfurt, wo fie ibre erfte gegenseitige Betanntschaft gemacht, und nachdem fie fich

jum ewigen Bundnif genabert, fo gludliche Stunden bers lebt hatten.

Außer ben genannten fürstlichen Personen hatten sich noch viele andere bei dem Königspaar in Wilhelmsbade eingefunden; wir nennen von diesen unter andern: den Martgrasen und Erbprinzen von Baden, den Landgrasen von Sessen Darmstadt mit seiner ganzen Familie, den Landgrasen von Sessen von Sessen, die Fürsten von Neuswied, von Isenburg, von Solms-Braunsels u. s. w. Im Ganzen waren mehr als 30 fürstliche Personen anwesend.

Mit dem Ende Juni's lief auch der frohe Aufenthalt des Königspaars im Wilhelmsbade ab, welches sie am Busten verließen, um zunächst noch dem Serzog von Weimar einen Besuch abzustatten, und sodann nach Berlin zurückzutehren. Auf der Reise von Weimar riß der Semmschuh am Wagen der Königin, als dieselbe eben einen Berg, die hohe Sonne genannt, heruntersuhr. Vor dem fast unversmeidlichen Sturz in den Abgrund rettete sie nur die Geisstes Gegenwart ihres Vorreiters, der sein eignes Pserd mit einer unglaublichen Krast-Anstrengung zu Voden riß und dadurch den jählings herabrollenden Wagen hemmte.\* Wie allenthalben, so hatte sich auch in und um Weimar eine unglaubliche Menschenmenge eingefunden, so daß nicht nur alle Gasthöse, sondern viele Privat-Wohnungen von Fremden angefüllt waren, welche das Verlangen, das überall

Bir bebauern, unfern Lefern nicht auch ben Namen biefes Mannes mittheilen gu fonnen, ber mit Muth und Geiftesgegenwart und mit Anfopferung feiner Gefundheit bas Leben ber Ronigin rettete.

æ

gepriesene Königspaar zu sehen, herbeigezogen hatte. Rach einem mehrtägigen Aufenthalte verließen die hohen Reissenden Weimar und trasen am 5. Juli zu Diestau, eine Meile von Halle bei dem Kanzler v. Hofmann ein, von wo sie sich nach eingenommenem Mittagsmahl nach Salle begaben und daselbst noch an demselben Abende einem Ball beiwohnten.

Am nächsten Morgen besuchte das hohe Paar das bes rühmte Sallische Waisenhaus, dem der König seit dem ersten Augenblick seiner Regierung einen hohen Grad von Theilnahme zugewendet hatte. Wir entnehmen die Einzschneiten dieses Besuchs aus einem, mit dem sichtbaren Gefühl begeisterten Danks, geschriebenen Briefe des Ranzlers Niemeher, der seine langgehegten sehnlichen Soffnungen auf eine ergiebige Unterstützung der, seiner trefslichen Leistung untergebenen Anstalt, nun endlich in Erfüllung gehen sah.

Als das Königliche Paar erwartet wurde, standen alle Lehrlinge und Zöglinge der Schulen auf dem innern Hose versammelt; sie bildeten eine dichte Reihe von dem Eine gange die hinauf an das Pädagogium, denn es waren allein über Tausend, welche damals die Schule besuchten. Den Zöglingen gegenüber standen die Officianten und Arbeiter des Waisenhauses nehst einer großen Anzahl von Zuschauern. Eine heilige Stille herrschte, denn man wußte, daß dem Königspaar die stillen Huldigungen die liebsten waren und hatte darum Alles vermieden, was einer veranstalteten Feierlichkeit geglichen hätte. Überrascht durch die, seine Erwartung weit übersteigende Größe der Anstalt, drückte

der König wiederholt: seine Berwunderung, ja seine große Achtung für diese Schöpfung eines Privatmannes aus. Huldreich nach Allem fragend, durchschritt das Königliche Paar die Reihen. Manche sehr dürstig gekleidete Kinder aus der Armenschule interessirten sichtbar das Berz der holden Königin. Auch in der Buchhandlung, der Aposthete, dem großen Speisesaal und der Causteinschen Bibelanstalt verweilten die Königlichen Personen so lange, daß ihnen über Alles genaue Austunst gegeben werden tonnte.

Bierauf fab auch bas Pabagogium den guten Ronig. Sammtliche Schüler ftanden unter ben Raftanien:Baumen versammelt; 54 Breußen bilbeten die eine, 50 Auslander bie andere Reibe. Mit freundlichem Ernft und berablaffender Gute fprachen der Ronig und die Ronigin mit ben Lehrern über die Wichtigkeit des Ergiehungs-Beschäfts, und mit bobem Wohlgefallen bezeichnete der Ronig einige seiner würdigsten und bochften Staatsbiener als ehemalige Böglinge biefer Anftalt. Man wagte nicht gegen den Ronig den Wunsch auszusprechen, daß er auch bas Innere ber Anstalt beseben möchte, aber er felbft verlangte es. Dit ber eblen Ginfachbeit eines Brivatmannes, ber bas Ergiehungshaus feiner Rinder tennen lernen will, burchfchritt nun der König an der Seite feiner Gemablin fammtliche Stuben, Rammern, Rlaffen und Sale, verweilte mit gro; Ber Aufmertfamteit vor der Cenfurtafel und bestieg trot ber Sife und ber Befchwerden des Treppenfleigens felbft Die Platform, um den gangen Umfang aller Gebäude über: feben zu tonnen und die Bestimmung jedes Einzelnen fich bezeichnen zu lassen. »Ich vermag nicht, rust ber würs bige Niemeger aus, die Empsindungen auszudrücken, welche mich an dieser Stelle ergriffen, als ich den Bater des Baterlandes, gleich einem wohlthuenden Schutzeist über den Stiftungen meines Eltervaters schweben sah und in jeder seiner zusriedenen Worte den Segen, den seine Res gierung auch über sie verbreiten würde, schon im Boraus ahnte. Er stand so einsach, so anspruchslos und doch so edel vor uns, die rühmlichste Milde milderte so sehr seinen natürlichen Ernst, daß bald Ehrsucht, bald Liebe in dem Herzen eines treuen Bürgers die herrschende Empsindung werden mußte.«

Ehe der König das Waisenhaus wieder verließ, sprach er sowohl seine Billigung aller Einrichtungen, als sein Wohlgesallen an dem ganzen Werke wiederholt aus und fügte dann hinzu: »Wenn Alles in dieser guten Ordnung bleibt, was ich von Ihnen erwarte, so können Sie der balbigsten Unterstützung sicher sein.«

Der König vergaß dieses Bersprechen teinesweges. Raum war er in Charlottenburg angelangt, als er solgendes Schreiben an Niemeyer erließ, deffen gnädiger, oder um es recht zu bezeichnen, herzlicher Inhalt die Freude verdoppeln mußte.

"Damit, lautet dieses schöne Schreiben, die ärmeren Böglinge des Hallichen Waisenhauses, die in dieser wohlsthätigen Anstalt unentgeldlichen Unterhalt ganz, oder zum Theil erhalten, wie auch ihre Lehrer Meines Besuches sich erfreuen mögen, so wie Mir die Kenntniß, dieser in ihrer Art einzigen Stiftung, für deren Erhaltung Ich bei jeder

23

Gelegenheit möglichst sorgen werbe, wahre Freude gemacht hat, besehle Ich Euch, ihnen auf meine Rosten, an einem von Euch zu bestimmenden Tage, eine gute Mahlzeit gesben zu lassen, und die Kosten vom Scheimen Tresorier Wolter einzuziehn. Ich bin Euer gnädiger König Charlottenburg den 11. Juli 1799.

Friedrich Bilbelm.«

Riemeter hatte indef nicht nöthig, bas Gelb erft einmuichen, benn icon ber nächfte Bofttag brachte ein Beident von bundert Friedrichd'or. über bie Wahl des Tages tonnte man nicht zweifelhaft fein; der Geburte tag des Königs lag so nabe und derfelbe ward baber zur Begehung bes iconen Geftes, bas die Onade bes Ronigs bereitet hatte, auserschen. Die Großmuth des Roniglis den Gebere hatte es möglich gemacht, ben Befehl, weine aute Mablzeit zu veranstalten auf alle, die in irgend einer Umte oder Pflichtverbindung mit bem Baifenhause fanben, auszudehnen, fo baß 621 Perfonen Theil baran nahmen. Nachdem biese fich am 3. Aug. um 11 Uhr in bem großen Saal versammelt hatten und ein treffliches Lied, bas ben autigen König pries und für ibn betete, unter Dlufitbes gleitung gesungen worden war, nahm die Tischgesellschaft Plat, während 2 Musitchöre das God save the King Spielten.

Während nun Alle bei bem reichen Dable, bem auch ber erheiternde Wein nicht fehlte, in die fröhlichfte Slims

<sup>·</sup> Es waren nicht weniger als 40 Tafeln zubereitet.

mung versett waren und eben das Boltslied: "Beil, Friedrich Wilhelm Seil« voll Begeisterung sangen, überraschte die Jubelnden die frohe Botschaft, daß schon sett ihre Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gegangen sein, und zwar weit über das Maaß ihrer Erwarztungen hinaus. Der Inspettor Kirchner überreichte nämlich jest eine Kabinets-Ordre solgenden Inhalts:

Bürdiger, besonders lieber Getreuer. Die jest Gurer einfichtsvollen Direktion anvertrauten, ihrer Entftebung, Umfang und Wirtung nach fo einzigen Stiftungen bes unvergeflichen Frante, haben für ben, ein ganges Stabtbundert bindurch, aus eigenen Rraften dem Stoate geleis fleten, nicht zu berechnenden Ruten, einen gegründeten Ansbruch auf beffen Dant und thätige Unterftubung m ihrer fernern Erhaltung in ihrer gangen bieberigen Birtfamteit. Ich eile biefe beilige Pflicht gu erfüllen. und thue es mit befto größerem Bergnügen, feitbem ich biefe Anstalten felbst näher tennen gelernt habe, und baburch zu den größten Erwartungen für bie Butunft, beren Erfüllung mir Gure perfonlichen Gigenschaften verburgen, berechtigt worden bin. Das General Direktorium erhält beute ben Befehl, vom Iften Januar 1800 an, jährlich 4000 Thaler jum Unterhalt bes Pabagogii und Baifenbaufes auszugablen, ber Etats Minister v. Daffom aber ben Auftrag, für bie zwedmäßigste Bermendung biefer zum vierten Theil für bas Väbagogium bestimmten Summe, mit Eurem gutachtlichen Rath ju forgen. Der uneigens nubige, redliche Gifer für die Bilbung ber Jugend, ber von dem Stifter bis auf Euch vererbt ift, und dem allein

die vielen wohlthätigen Anstalten ihre Entstehung und Fortdauer verdanken, bedarf keiner Aufmunterung, aber Ich versichere Such, daß Ich die Früchte Eurer fortgesfesten Bemühung jederzeit erkennen werde, als Euer gnabiger König.

Charlottenburg ben 27. Juli 1799.

10

Friedrich Wilhelm.«

»Ich vermag es nicht, fahrt Niemeyer fort, mit Worten auszudrücken, was wir in diesem Augenblick empfunden haben.

Wir hielten es für Pflicht, biefen boben Genuß ber Berfammlung mitzutheilen. Much batte es unfer Berg nicht ertragen, diese so einzige Freude in fic zu verschlies Als die Gesundheit Sr. Majestät des Königs von uns ausgebracht warb, nannten wir Ihn öffentlich als ben Bobltbater und Erhalter ber Frantischen Stiftungen und Sein Ronigliches Gefchent. -Die Strache fehlte der Empfindung, um mehr hingugu: feten. Ein gang neues Gefühl ergriff bie Berfammlung. Die ftille Rührung ward bald ein lauter Jubel. Wir fahen fich Freudenthränen in die Becher der Fröhlichkeit Fremde Menfchen umarmten fich. Es ward mifchen. Alles nur ein Berg und eine Seele. Denn es war in allen nur bas Gine Gefühl ber bantbaren Rübrung, und ber Gine Bunich: Gott fegne ben Ronig!a

Dies war eine Geburtstags-Feier, wie fie fich ber eble König wünschte, und wie er fie fich oft zu bereiten versftand. —

Wenige Tage barauf gab der König dem Hallischen Waisenhause einen neuen Beweis seiner warmen Theils nahme, indem er durch Kabinets-Ordre vom 15. August dem Minister v. Massow austrug, bei Besehung höherer Schuls und Predigerstellen auf die Lehrer am Hallischen Waisenhause stets Rücksicht zu nehmen. »Um ihnen (den Lehrern) aber, heißt es ferner, sogleich einen Beweis zu geben, daß sie nicht vergessen werden, so besehle Ich Euch, bei erster Gelegenheit den ersten Lehrer am Pädagoginm, der in die früntlichen Provinzen versetz zu werden wünscht, zu einer dortigen Psarre zu berufen; ingleichen dem ältessten Inspettor am Waisenhause, Walter, wo es auch sei, eine Pfarre, womit wenigstens ein Eintommen von 350 Thaler verbunden ist, zu ertheilen.

Doch wir tehren in bas frühere Geleife unferer Darstellung, aus welchem uns eine, unsern Lefern hoffentlich nicht unerfreuliche Beranlaffung abgelentt hat, zuruck.

Nach dem Besuche im Waisenhause begaben sich der König und die Königin in die sogenannte Halle, wo sie von den Borstehern der versammelten Salzwirter-Brüdersschaft empfangen wurden. Die Königin erstieg auch hier das neu erbaute große Siedehaus, troß der darin herrsschenden Sige, um sich von der innern Einrichtung desselben zu überzeugen. — Nach der Wachtparade wurden der Königin ein Paar als Bränte geschmückte HalorensTöchter vorgestellt, worauf sich der König und die Königin zu einem von dem akademischen Senat veranstalteten Frührstückt im botanischen Sarten einfanden. Hier waren zu diesem Zweck auf dem großen Plat neben dem Observa-

torium, dem Waffer gegenüber, Zelte aufgeschlagen und diese mit Blumen und ausländischen Gewächsen geschmückt worden. Die Professoren mit ihren Sattinen empfingen die hohen Säste am Eingange des Gartens, und am Observatorium wurden sie nochmals von den Töchtern der Prosessoren bewilltommnet, deren eine ein Gedicht detlas mirte, während die andern theils Kränze, theils Bänder überreichten.

Rach eingenommenem Dejeuner begab fich bas bobe Daar nach bem an ber Saale gelegenen alten Bergichloffe Biebichenftein, und fab bort bem veranstalteten Gifcherfteden der Salloren zu. Die Konigin erfreute bosonbers Die Geschicklichteit und Runftfertigteit ber Streitenben. womit fie Giner ben Andern über Bord au werfen muß: ten, und die Rubnbeit und der Gifer der Salloren : Knaben, welche von einem am jenseitigen Ufer ber Sagle erbauten Gerüfte in ben Strom fprangen und fich einander im Schwimmen ben Rang abzugewinnen und zuvor zu thun ftrebten. Gegen Abend reiften fle dann von Salle nach Deffau ab, verweilten dafelbft ben nächsten Zag und begaben fich am often nach Wörlit, um bafelbft ben Tag über in ber Gesellschaft ber herzoglichen Familie zuzubringen. — Sier machten fie auf Gondeln mit Preußischer Flagge und Guirlanden verziert und von 2 Mufitchoren begleitet, Lufts fahrten nach den verschiedenen reizenden Anlagen des ichonen Parts. In der Grotte bes Bultan unter bem Tem: bel der Benus erleuchtete bei ihrem Gintritt ein fünftlis der Blipftrabl mehrere Transparents, welche unter ben Ramen bes boben Baars die Inschrift trugen: Sie leben

\$

ju unferem Glüd, und außerdem die Apotheofen des großen Churfürsten, Feiedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm II darstellten.

Am Sten verließ das Königspaar Deffau und tehrte nach einer Reise, die der erfreulichen Seenen viele und mannigfache ihm dargeboten hatte, wohlbehalten nach Potsbam zurück.

Unterdes war dem hohen Paare wiederum der Einstritt eines glücklichen Familiens Ereignisses nahe gekommen, und dasselbe verwirklichte sich, indem die Königin in der Racht zum 14. Ottober von einer Prinzessin entbunden wurde, deren Tause am 8. Novbr. stattsand. Die Freude der Eltern verwandelte sich jedoch bald wieder in schmerzliche Trauer, denn die kleine Prinzessin erlag bereits nach 6 Monaten (31. März 1800) einem hestigen Stickhussen.

## Sechszehntes Kapitel.

## 1800.

Sleich dem verstoffenen Jahre verlief das neue, nach außen mit zahlreichen Spuren unermüdlicher Herrschers Thätigkeit, im Innern des Pallastes aber zumeist unter Scenen eines glücklichen Stillebens, das jedoch von Zeit zu Zeit auch von mancherlei Ereignissen, frohen und trüsben, unterbrochen ward, so wie die bunten freundlichen Bilder einer neuen, von dem König zum Theil allein, zum

Theil gemeinschaftlich mit der Königin unternommenen Reise erfreuliche Abwechselung in die gewöhnliche Sleiche artigfeit ihres Lebens brachten.

Der Beginn bes neuen Sahres bezeichnete, fast wie vorbedeutend für bas gange Jahr, ein Todesfall, ber bie lebhaftefte Theilnahme des Königs in Ansbruch nahm, fo fehr er auch auf benfelben porbereitet fein mußte. erfte Staats und Rabinets Minifter. Graf v. Finten : ftein, Diefer ruhmreiche und ehrmurdige Beteran ber Staats:Beamten, der trot des hoben Alters von mehr als 85 Rabren bem höchften Boften bes Ronigreichs mit ungefdwächter Ruftigteit vorftand, endete am 3ten Januar ploblich fein, bem Ruhm und bem Glud Preugens geweihtes, thatenreiches Leben. Selten bat ein Staatsmann eine fo lange und gluckliche Dauer feiner Wirksamkeit acnoffen. als Kintenftein. Geboren im Jahre 1714, begann er feine diplomatische Laufbahn im 21ften Nabre feines Lebens (1735) mit bem Gefandtichafteboften an dem Bofe au Stocholm, und ward, nachdem er nach und nach in Robenhagen und Petersburg Gefandter gemefen und im Auftrage Friedrichs bes Großen in wichtigen Unterhandlungen zu Georg II von England, der fich bas mals am Rhein befand (1743), gegangen war, bereits im Runi 1749 jum Staats: und Rabinets:Minister ernannt, welchen Boften er feitbem ununterbrochen langer als 50 Rabre verwaltete. Friedrich ber Große liebte und ehrte ibn wie einen Freund. Unter dem Rachlaffe Fintens fteins befand fich eine prachtvolle, mit Brillanten befette Dofe, im Werth von 12,000 Thalern; fie mar bas lette

Beident Friedrichs bes Großen, ber, ale er tura por feinem Zobe eine Unterredung mit Fintenftein batte. plöblich zu ihm fagte: » Fint, wir werden uns bald trennen muffen, behalt Er mich aber im Andenten.« wobei er in die Tafche griff und ibm die Dofe gab. - Der Tob überrafchte ben eblen Greis mitten in ber Ausübung einer fconen Menfchenpflicht. Roch am Reujahrstage batte er der Gratulatione-Rour beim Könige beigewohnt und mehrere Stunden bintereinander geftanden, und biefen wie ben folgenden Zag zeigte er gant feine gewöhnliche Munterfeit. Am 3ten Januar ließ er fich am Bormittag zwei Stunden lang von feinem Secretar Debefchen vorlefen und unterzeichnete bieselben; bann ließ er feinen Rammerbiener tommen, gablte bemfelben die Summe aus, welche er febesmal zu Reujahr an öffentliche Bobltbatigteits. Anftalten, wie auch an einzelne Arme zu geben pflegte und ließ bas Geld in feiner Begenwart verbaden. Als ber Kammerdiener ibm jest fagte, bag im Borgimmer ein Armer aus bem Charite-Bospitale marte, welcher fonft auch jährlich ein Geschent erhalten babe, ging ber Dinis fter fogleich jum Schrant und gab bem Diener auch biefes Gelb, welches jener fofort bem Urmen im Borgimmer einhändigte. Als der Rammerdiener wenige Augenblicke darauf zurücktehrte, fand er seinen Berrn todt im Lebnftubl figen. Co ftarb biefer ruhmgetronte Greis ichnell und schmeralos und vertauschte, ohne die Unterbrechung eines Krantenlagers ober auch nur bes Tobestampfes, feinen irdifchen Wirtungefreis mit bem Jenfeits.

Nach diesem wichtigen Todesfall übernahm der Minister

von Alvensleben, vom Könige in den Grafenstand erhoben und zum ersten Kabinets: Minister ernannt, die Leitung der innern Angelegenheiten, wohin namentlich die Wahrnehmung der Königlichen Souveränitäts: Rechte und der Hoheits: Sachen in sämmtlichen Provinzen, die Direktion der geheimen Staats: Kanzlei, die Oberaufsicht über die Archive, die Ausbewahrung der großen Siegel, die Handels: Angelegenheiten u. s. w. gehörten. — Die ausswärtigen Staats: und Reichs: Angelegenheiten besorgte das gegen der Graf von Haugwit, der die dahin seinem hohen Posten unentgeldlich vorgestanden hatte, und erst jeht ein Gehalt von 6000 Thaler jährlich annahm.

Wie den letterwähnten beiden Ministern, so brachte bieses Jahr, in welchem der Rönig bereits die von ihm, mit Hulfe seiner treuen und einsichtsvollen Staatsdiener gestreute Saat gedeihlich keimen sah, den hohen Beamten mancherlei Spren und Dankesbezeigungen von Seiten des gütigen Monarchen.

So erhielt der Finanz-Minister v. Struensee, der, als Chef der Accise, Zolls, Fabrikens und Salz-Departes ments und der Seehandlung, dem Könige die Abschlüsse bes abgelausenen Etatsjahres vorlegte, nicht nur mehrere Rabinets-Ordres, deren Inhalt die vollkommenste Zufries denheit des Königs ausdrückte, sondern außerdem auch den großen Rothen-Adler-Orden. — Auf gleiche Weise verlieh der König dem neuernannten Ober-Landes-Forstsmeister v. Värensprung, der die kurze Zeit seiner Wirkssamkeit bereits zu mannigsachen trefslichen Einrichtungen im Forst-Departement benutt hatte, ein Gnadengeschent

[.-

18

von 2000 Thalern, dem ein huldvolles Sandschreiben bop: pelten Berth verlieh.

Auch dem Kabinets: Rath Lombard ward um diese Zeit auf eine für ihn sehr überraschende Weise eine Ausszeichnung zu Theil. Als er nämlich dem Könige in den ersten Tagen des Januar, eine Liste neuer Beförderungen vortrug, sagte der König: "Es ist Giner vergeffen. "Ew. Majestät, kotterte Lombard erschrocken, "ich weiß Riemand." "Doch, doch, erwiederte der König lächelnd, Sie selbst, denn ich habe Sie zum Geheimen Kabinets: Rath ernannt."

Der König liebte es oft, in Folge seiner großen Herzgensgüte, sowohl die Wohlthaten, die er spendete, als auch die Belohnungen, die er ertheilte, durch besondere Ums kände dem Empfänger noch werthvoller und erfreulicher zu machen. Eine überraschung, irgend eine huldvolle Aufsmerkamfrit oder ein erfreuliches Kabinets: Schreiben ges währten ibm gewöhnlich die Mittel dazu. — Die Erbesdung der Ober: Posmeisterin der Königin, Frau v. Boß, in den Grasenstand liefert einen neuen Beleg hierfür. Da der König aus eigner Bewegung sich hierzu entschloß, so abnte Frau v. Boß nicht das Mindeste; allein ihre überraschung, wie ihre Freude mußten um vieles erhöht sein, als ibr das, in den huldvollsten Ausdrücken abgefaßte Diplom gerade an ihrem Geburtstage (11. März), als ein Angebinde von dem Könige, überreicht wurde.

Indem wir hier aber der Belohnungen und Gnadens bezeugungen des Königs gegen seine Diener gedenken, muffen wir zugleich eines Attes der Pietat Erwähnung thun, durch welchen der König bewies, daß seine Erkennts lichkeit sich auch auf diesenigen erstreckte, deren Dienste, wenn auch zu einer Zeit, da er selbst noch nicht lebte, dem Baterlande Ruhm und Größe zu erwerden mit beigetrasgen haben. Bereits im Jahr 1798 hatte der König durch Kabinets Drdre vom 18. März, die Ansertigung einer Bildfäule des berühmten Preußischen General Feldmarsschalls, Fürsten Leopold von Anhalts Dessaus befohlen,

<sup>\*</sup>Leovold 1. regierenber Gurft von Anbalt:Deffau, mit ber Murbe eines General : Relbmarichalls nicht nur vom Ronige von Breufen. fonbern and vom beutiden Raifer befleibet, geb. am 3. Juli 1676 und bereits im 12ten Lebensjahre jum Oberften eines Regiments vom Raifer ernannt, trat nach bem Tobe feines Batere (1692) ale Dberft bes Regimente beffelben, in Rurbranbenburgifde Dienfte unter Rurfurft Friedrich III (fpater Ronig Friegrich 1), und führte bie Branbenburgifchen Trubben in ben Nieberlanben bis jum Ryswifer Rrieben (1697). Nachbem er bem Spanifchen Erbfolge : Rrieg beigewohnt, führte er 1703 Breugifche Gulfetruppen an bie Donan, um bas Styrumiche Beer gegen Billars ju beichugen. In ber berühniten Solacht bei Soch ftabt (1704) trug er mit ben Breugifden Erub: ben viel zu bem glangenben Siege bei. In ben beiben nachften Jahren führte er Breufische Rriegerschaaren nach Stalien, und bier mar feine Birffamfeit von ber Art, bag ber große Gugen öffentlich er: flarte, ber Sieg bei Turiu und bie Bertreibung ber Frangosen ans ber Combarbei feien gum großen Theil bem belbenmuthigen Furften Leopold und feinen Truppen zu verbaufen. 3m Jahre 1709 biente er ale Freiwilliger in Brabant und war mit bem Rronpringen, nache male Friedrich Wilhelm I, bei ber Schlacht bei Malplaquet. Er war ber treue Rathgeber und Freund biefes Ronigs, mit bem vereint er bas Breugifche Rriegemefen, besondere burch Ginführung ber Mannsjucht und ber von ihm erfundenen eifernen Labeftode, febr verbefferte. In bem Rriege gegen bie Schweben in Bommern eroberte er Stral: fund und Rugen, und unter Friedrich bem Großen, ber in feinen Schriften bem Furften bas reichfte Lob ertheilt, befehligte er in ben beiben erften Schlefischen Feldzugen große Ernppen-Abtheilungen, um bamit abwechselnb bie Mart, Schleffen, Magbeburg u. f. w. ju beden.

und am 19. Novbr. 1800 ward dieselbe im Lustgarten, bem Schloß gegenüber, seierlich aufgerichtet. Der König wohnte ber Feierlichkeit in Gesellschaft der dazu eingelabenen regierenden Fürsten von Deffau, Entels des Helben, in Person bei.

Der Tob, ber bas neue Jahr gleichsam burch ben Sinübertritt bes ruhmvollen Kintenftein eingeleitet batte. lichtete mit dem Ablauf des Jahrhunderts die Reihen ber bochften Staatsbiener noch mehr. 2m 17. Mara farb ber Minifter Graf v. Blumenthal nach einer 57jähris gen ehrenvollen Dienstreit. Er mar bereits 1763 von Friedrich bem Großen zum Staats Minifter ernannt und hauptfachlich mit der Berwaltung des Staatsschapes beauftragt worden. Friedrich Withelm II erhob ibn in ben Grafenstand und ertheilte ibm bie bochften Orden. Bei Friedrich Wilhelms III Regierungs Antritt war Blumenthal erfter birigirender Minifter des General Ober Direktoriums bes Rriegs, ber Finangen und ber Domainen, und erfter Staats, Treforier. Der neue Ronia entband ihn jedoch, feines hohen Alters wegen, aller übrigen Berufsgeschäfte, bis auf die Berwaltung bes Schates.

R

Den großen Sieg bei Resselsborf ersocht ber fast 70jahrige Selb im strengen Winter (15. Decbr. 1745) auf eisglatten Anbohen, anberthalb Jahre vor seinem Tobe († 7. April 1747), nachbem er 54 Jahre regierenber Fürst gewesen. Sein Andenken lebt im Munde bes Boltes, das ihn den alten Dessauer nennt. Seine Abneigung gegen Gelehrsamseit und Gelehrte und manche andere Bizarrerien seines Wesens sind bekannt, und in unzähligen Anestoten ausbewahrt.

<sup>&</sup>quot;Sest fieht bie Bilbfaule mit ben anbern Felbherrn Friedrichs auf bem Wilhelmsplas.

bie der König nun, nach Blumenthals Tode, dem Generals Controlleur der Finanzen, Minister Grafen v. d. Schulens durg übertrug, dem er sein Bertrauen im höchsten Grade schenkte. Diesem in jeder Beziehung so ausgezeichneten Staatsmanne, auf den wir bei anderer Gesegenheit zurücktommen werden, zeigte der König die neue Vermehrung seiner Verufs Pflichten mittelst eines eigenhändigen, überaus gnädigen Schreibens an, mit welchem er ihm zusgleich eine brachtvolle mit Vrillanten besetzte goldene Dose, aus der nachgelassenen Sammlung Friedrichs des Großen, überschiefte.

Bald follte ber Wirtungstreis biefes unermüblichen Staatsmannes burch gleiche und abnliche Beranlaffungen von neuem vergrößert werden. Durch ben Tod bes Die nifters v. Berber (22. Juni) wurden bie von biefem betleideten Umter, als namentlich die General-Postmeister-Burbe, die Leitung des Stembels ; und Raffen Departes mente beim General Direttorium und die Departements von Magdeburg und Salberftadt, und von der Rurmart erledigt. Der Berftorbene ward burch feinen neuen Minifter erfett, ba es die Abficht des Königs war, die gahl ber Minifter beim General Direktorium auf brei eingufchränten. Berdere Funttionen murden baber unter die andern Minifter vertheilt, und der beisviellos thatige Sous lenburg, entsprechend der Infchrift einer Ehrenmedaille, die ein Jahr früher auf ihn geprägt worden war: »uner= mübet für Preußens Wohl, a übernahm bas Poftund Stempelmefen, indem er gleichzeitig auf jede Gehaltes gulage verzichtete, weil früher mit ber General-PoftmeifterStelle tein besonderes Gehalt verbunden war, und erft Friedrich Withelm II dem Minister Werder aus bessonderer Rückicht eine Zulage von 2000 Talern jährlich dassu bewilligt hatte. Das Departement von Magdeburg übernahm der Minister (später Fürst) v. Hardenberg; das von der Kurmart der Minister v. Boß, dem, da er bereits die Departements von Ponnmern, der Neumart und Südpreußen hatte, zur Erleichterung zwei dirigirende Gesheime: Räthe, Borgstede und Klewiß, belgeordnet wurden.

· Eine weitere Reugestaltung gewann das Ministerium um diese Zeit noch durch den freiwilligen Rücktritt des Winisters v. Beinis, (Shef des Verg: und Sütten: Departements) von der Verwaltung des General: Depar; tements beim General-Direktorium, worauf Schulenburg als ältester Direktorial: Minister, auch noch dieses Amt antrat.

Die erwähnten Todesfälle, denen wir den Tod des General Feld Marschalls v. Raltstein (13. Ottor) des General Lieutenannts und General Remonte Inspettors v. Prittwit, und des Leibarztes Dr. Selle, dessen wichtige Stelle jest der berühmte Hufeland erhielt, süglich noch anreihen können, berührten den König zwar mehr oder minder schmerzlich, doch halte die erst turze Zeit seiner Regierung ihn mit den Gestorbenen nicht in so innige Beziehung versett, daß, abgesehen von dem Berlust, den der Staatsdienst erstitt, des Königs persönliche Empsindungen dadurch in hohem Grade hätten ergriffen werden können. Allein auch des Königs eigne Familie ward in

biefem Jahre von Sterbefällen heimgefucht und baburch fein ftill und glücklich hinfließendes Leben schmerzlich gestrubt. —

Den Tod ber kleinen Prinzessin (31. März) haben wir bereits erwähnt, und wir haben hier nur noch hinzus zusügen, daß die Königin mit allem Schmerze einer leis benden Mutter an dem Krankens und Sterbelager ihres Kindes verweilte und, nach dem Hinübertritt desselben, der traurig mahnenden Umgebung des Sterbezimmers im Palais zu Berlin entstoh, um in stiller Einsamkeit zu Potsdam Trost und Ruhe zu suchen.

Diesem traurigen Ereigniß folgte nach wenigen Woschen ein ähnliches, das außerdem durch seinen höchst unserwarteten Sintritt nur um so schmerzlicher auf das Rösnigliche Paar wirkte. Die verwittwete Landgräfin von Bessenskassel, geborene Prinzessen von Preußen (aus dem Bause Brandenburg-Schwedt), welche sich bei ihrer Schwesster, der Prinzessen Ferdinand, in Berlin aushielt, hatte mit derselben am 1. März, im volltommnen Wohlsein den Spacinthen Flor der Gärtners Bouche besucht, und war, während sie an der Seite ihrer Schwester zwischen den Blumen wandelte, überaus heiter. Als sie aber nach beendigter Promenade in den Wagen steigen wollte, ward sie plöhlich vom Schlage getroffen, in Folge dessen sie

Doch andere Unfälle, geringer an fich, aber wichtiger dadurch, daß fle die Person bes Königs selbst bedrohten, brachte das laufende Jahr. Fast um dieselbe Zeit, zu welcher der König zwei Jahre vorher von den Masern

befallen wurde, betam er in diesem die Rötheln (im April) und erfüllte dadurch das Herz seiner liebenden Gemahlin mit ängstlicher Besorgniß. Indes verlief auch diese Rranksheit, überwunden durch die träftige Konstitution und die gesunden Säste des Königs, so leicht und glücklich, daß er durch dieselbe sich auch nicht einen Tag in der Besorgung der lausenden Geschäfte stören ließ, und das Publitum von der Krantheit überhaupt nicht eher etwas erfuhr, als die sie serüber war.

Das Jahr 1800 mar an fich ein febr ungefundes; mehr ober minder gefährliche Chidemien berrichten mabrend ber gangen Dauer beffelben in Berlin wie in ben Provinzen, und zu ben beimifchen und gewöhnlichen hatte fich in Preugen noch eine fremde gefellt, beren Rame in neuefter Beit einen fo traurigen und erschütternben Rlang in dem Ohre febes Preugen erhalten bat, die Grippe. Richt ohne machtig ergriffen au werben, tonnen wir die vorsorgliche Bekanntmachung ber Ober-Sanitäts-Beborbe lefen \*, worin bas Dublitum von den Rennzeichen und Eigenschaften der Rrantheit, von den allgemeinen Rur-Regeln und Borfichte-Maagregeln unterrichtet wird. Es ift, als ob wir die Rrantheits; und Sterbe: Geschichte unferes lieben Ronigs lefen. »Die Rrantheit,« beift es bafelbft unter andern, pareift bie Rrafte febr an, und bie Genefenden erholen fich äußerft langfam,« alle ftarte Ausleerungsmittel find fchablich, und in ben gefährlichften Fällen ftellen fich bei ben Rranten freiwillige Durchfälle

<sup>\*</sup>Berliner Beitung. 1800. Rr. 45.

ein. Der Warnung vor dem Mißbrauch einer falschen Diät u. s. wird die Empschlung genau verzeichneter Sausmittel hinzugefügt. — Fast rührend ist der Schluß der Bekanntmachung: salle Obrigkeiten und Prediger werzen gebeten, die Anzeige zu Jedermanns Wissenschaft zu bringen.« Niemand ahnte damals, welchen Schmerz diese Krantheit einst über das Vaterland verhängen werde, und vielleicht grade hierdurch und durch das, was nun eingestreten ist, scheint es uns, als ob eine tiese, ahnungsvolle Wehmuth, eine trübe, undewußte Vorbedeutung in jener Vekanntmachung herrsche, die wir deshalb zu übergehen uns nicht entschließen konnten.

Schlimmer als diese phyfische, berrichte damals, befonbers in Sudpreußen, eine moralische Beft, die bas Baterberg bes Ronigs tief betrübte und feine volle Anftrengung que Abwehrung des übels in Ansbruch nahm. Räubers banben bis zur Stärte von 20 Mann burchftreiften bie genannte Proving und verübten mancherlei Grauel. Weniger Roth, als Demoralisation und vielleicht politische Rebenzwecke waren die Veranlaffung jenes Unwesens, benn mancherlei Umftande fprachen bafür, baf bie Banben Theilnehmer gablten, die nicht ben niebern Boltstlaffen angehörten. Bor ber Aufregung ber Leibenschaften, polis tifchen wie andern, schwindet bas sittliche Urtheil und bie Stupe ber Moralität. Indef gelang es weisen Anordnungen, namentlich burch Aufhebung ber Bagabonben, rafch bem Unmefen ju fteuern. Dag ber Ronig außerbem Alles that, um auch in ben Reupreußischen Provinzen ben Brodlofen Erwerb, den Mangelleibenden Unterftütung

ju gewähren, haben wir bereits awahnt. Bei folden Ansläffen trat das, sonft von ihm fo ftreng befolgte Prinzip ber Sparfamteit ftets in den Hintergrund. Den bereits mitgetheilten Beispielen diefer Art fügen wir einige neue hingu.

Der Südpreußische Departements: Minister trug bei dem Könige auf eine Pension von 200 Thaler jährlich für einen erblindeten Steuer-Officianten an. — Diessen Antrag aber genehmigte der König nicht, vielmehr schrieb er eigenhändig auf den Rand des Berichts: "Ein Ofsiciant, der im Dienst blind geworden ist, muß wenigstens 500 Thaler Pension erhalten."

überhaupt kannte der König die Grengen einer weisen Sparsamkeit sehr wohl und beobachtete sie genau, auch da wo es größere Summen galt. — Die Zoll-Officianten waren im Allgemeinen schlecht besoldet; deshalb ershielten sie aus den überschüffen, welche die Accises und Zoll-Einnahme über das Etats-Quantum ergab, gewisse Quoten, die man Remisen nannte. Als diese überschüsse in diesem Jahre, in Folge verschiedener Zeitumstände sich nur so hoch beliesen, daß die Remisen für die ganze Mosnarchie nicht mehr, als 22,000 Thaler betrugen, erhöhte der König dieselben, seiner armen Ofsicianten eingedent aus freier Entschließung, auf 66,000 Thaler.

Wir tehren indes wieder jum häuslichen Leben des Rönigs zurud. Die Rette trauriger Wechselfälle, die wir mitgetheilt haben, ward durch mancherlei erfreuliche Erseignisse unterbrochen. Die Entbindung der Erbprinzessin von Oranien, (Schwester des Königs) am 8. März, von einer Prinzessin, das Tausselft der Neugeborenen, der Ges

۷ŏ.

burtetag ber Rönigin, bas Confirmationefeft bes Pringen Wilhelm (Bruber bes Ronigs) am 28. Marg, alles dies aab Beranlastung zu froben Kamilienfesten und gemährte bem Ronig manniafache erheiternde Abwechfelung. And ben eignen Geburtstag bes Ronigs muffen wir natürlich bierher rechnen. Die liebevolle Aufmertfamteit ber Ronigin batte biesmal für ein ausnehmend fcbones Angebinde Der Ronig fand beim Erwachen, por feinem Bette, einen prachtvollen Tafelauffat, im Werthe von mehr als 3,000 Thalern, aus der Mietheschen Bronge-Fabrit, die er früher in Gesellschaft ber Rönigin besucht batte. Übrigens feierte der König feinen Geburtstag nur im Schoose feiner Familie ju Charlottenburg, und befahl felbst das Kenerwert, welches das Artillerie Corps abbrennen wollte, bis anm Berbft aufauschieben, bamit nicht von der, ale Rufchauer versammelten Boltsmaffe die Saaten niedergetreten würben.

Bei weitem die freudigsten Genüsse waren überhaupt bem Könige im Kreise seiner geliebten Familie bereitet. Der Kronprinz, (unser jest regierender geliebter König), damals in einem Alter von 5 Jahren, war zu einem schönen, muntern und geistvollen Knaben heranges wachsen. Der König beschloß deshalb, ihn nunmehr der bisherigen weiblichen Aussicht zu entnehmen und seine Erziehung männlichen Sänden anzuvertrauen. Die Wahlstel auf den Rettor Delbrück aus Magdeburg, den die allgemeine Stimme als einen kenntnifreichen, geisteskrästigen, rechtschaffenen und überaus humanen Mann bezeichnete. Auch erward er sich das Zutrauen des Königs

balb in so vollem Maaße, daß dieser ihm gestattete, die Erziehung und geistige Entwickelung bes Kronprinzen und später auch bes Prinzen Wilhelm (jest Prinz von Vreußen), ganz nach seiner eignen Ansicht zu leiten.\*

In diesem Jahre veranstaltete der König auch zum erstenmale eine öffentliche Feier des Geburtstags des Kronprinzen, eine Feier, die, wie sich erwarten läßt, nicht Prunt, sondern den Sparakter idhilischer Gemüthlichkeit und milber Wohlthätigkeit zeigte. Nachdem nahe an 2,000 Knaben aus der Garnisonschule in Potsdam auf Kosten des Königs gespeist worden waren, erhielten sie, und außerdem noch 400 Knaben, allerhand Spielzeng, Bälle, Ballons, Kreisel, Drachen ze., womit sie sich dann im Beisein des Kronprinzen auf dem Excercierplate belustigten, bis das ihnen gereichte Besperbrod, Obst., Ruchen u. s. w. das Spiel auf angenehme Weise unterbrach.

Eine ähnliche Scene wiederholte fich am Weihnachtsheiligenabende im Friedrichs-Waisenhause zu Berlin. —

Delbrud, geb. zu Magbeburg 1768, findirie in Halle Theoslogie und war ein besonderer Schühling Niemeyers. 1790 ward er Lehrer am alistäbter Gymnastum zu Magbeburg, und 1792 bereits Reftor am Pädagogium Unserer Lieben Frauen daselbst. Dieses Infitint hatte er, trot des heftigen Widerstrebens der älteren Lehrer, in hohem Grade verdessert, als ihn der ehrenvolle Auf nach Berlin an seiner serneren Birksamkeit daselbst hinderte. Im Jahre 1809 hatte er den ihm übertragenen hochwichtigen Beruf erfüllt und trat nun von seinem Erziehungs-Amt mit einer bedeutenden Pension und dem Titel als Geheimer-Regierungs-Rath zurück. Rach einer mehrjährisgen Reise im süblichen Enropa übernahm er, verschiedene Anstellungen im Staatsbienst ablehnend, die Predigers und Superintendentenselle zu Beig, woselbst er am 4. Juli 1830 starb. Die Liebe des Königs und seiner Koniglichen Böglinge solgte ihm ins Grab.

Sämmtliche Keine Prinzen und Prinzessinnen hatten die 208 Zöglinge jener Anstalt mit einem Festgeschent an Ruchen, Wein, Spielsachen und Geld erfreut. Bei der Vertheilung waren dann der Kronprinz, Prinz Wilhelm, Prinzessin Louise und ihre Cousins, der Prinz Wilhelm von Oranien (jeht König Wilhelm II von Holland) und der Prinz Friedrich Ludwig in Gesellschaft ihrer Erzieher zugegen, um den Dank für ihre Wohlthaten in der Freude der kleinen Empfänger zu genießen.

Auf diese Weise suchen die Königlichen Eltern die angedornen schönen Reigungen in der Seele ihrer Kinder durch Lehre und Beispiel immer mehr zu entwickeln und Menschenliebe, Wohlthätigkeitssinn und ächte Humanität in ihre Herzen zu pflanzen. Wir Alle wissen, (und das ist unsere Freude und unser Stolz), in wie hohem Grade das ihrem frommen Streben gelungen ist! Aber ihr Streeben war auch wahrhaft und aufrichtig, es floß aus der silberreinen Quelle ihres Gemüths und ihrer Gesinnungen. Alles geschah um der Tugend selbst willen und Nichts zum Schein. Wie sie Gelegenheit zur Ausübung dieser erhabnen Tugend suchen, so nahmen sie sie auch stets wahr, wenn sie durch Zusall sich ihnen darbot. Wir versdanken einem Augenzeugen die Mittheilung eines hierher bezüglichen Ereignisses, das in zene Zeit fällt.

Die Königin tam eines Tages mit dem Kronprinzen aus Monbijou, um nach dem Palais zurüchufahren. Auf der Hertulesbrücke erregte ein Zusammenlauf von Mensschen ihre Ausmerksamkeit; sie ließ deshalb den Wagen halten und sich erkundigen, was vorgefallen sei. Man

 $\delta$ 

brachte ihr die Nachricht, daß fo eben ein Rnabe durch Unvorfichtigteit ins Waffer gefallen, jedoch auch glebalb gerettet worden fei. Sogleich flieg die Rönigin mit bem Rronpringen aus, ließ den Rnaben, der perungluckt mar. und diefenigen, welche ibn aus bem Baffer gezogen batten, berantreten, wies ben Letteren eine Belohnung au. und fagte mit ber ihr eignen unbefdreiblichen Sulb an bem Anaben, der ungefähr gleichen Altere mit bem Rrons prinzen mar: Sie und ihr Sohn, der Rrondring, freuten fich recht berglich über feine Rettung, und wenn er je in eine Lage tommen follte, in welcher er ber Bulfe bedurftig ware, fo folle er fich an fle wenden; und wenn es auch in der Aufunft mare, da fie vielleicht nicht mehr lebte, fo moge er feine Bitte nur voll Bertrauen an ben Rrons prinzen richten, ber ihm bann gewiß eben fo gern belfen würde, als fle felbft. »Richt wahr, mein Sohn? a festefie: ben Kronpringen anredend bingu, und diefer von einer schönen Empfindung befeelt, rief rafch und lebhaft: gewiß, gang gewiß!" Tiefes Schweigen ber Berfammelten chrte bas ichone Gefühl bes Ronigssohnes und bie Freude seiner erhabenen Mutter, und erft als Beibe wieder in den Bagen gestiegen waren und freundlich grußend bavonfuhren, ergoß fich die ftille Rührung in lauten Jubel.

Außer den erwähnten Familienfeften, brachte auch von Zeit zu Zeit der Besuch theils verwandter, theils anderer fürstlicher Gäste Beranlassung zu Festlichkeiten, oder es ward doch wenigstens der Kreis des heiteren Zusammenlebens dadurch erweitert. Der Erbprinz (sett Großherzog) von Medlenburg-Strelit, Bruder der Königin, und vom П

Roniae bochgefchatt und geliebt, erfreute feine boben Bermanbten öftere in biefem Jahre mit feinem Befuche; auch ben Bergog Wilhelm von Braunschweig, den Fürften Rade zivil und die Bergogin von Sagan, Tochter bes Bergogs von Rurland, finden wir zu verschiedenen Reiten ale Bafte des Königlichen Pagres. Befonders jahlreich mar ber Befuch im Berbft zur Manövers Reit. Auf der Runft Aus: Rellung, die ber König und die Königin um diefe Reit befuchten, finden wir das bobe Baar in Gefellschaft bes Erboringen und des Pringen Rarl von Strelis, ber Gurftin pon Thurn und Taxis, (alle Drei Gefchwifter ber Ronigin) des Bergogs von Weimar und des Bringen von Mecklenburg-Schwerin. Ginige Bochen fbater marb bem Ronige in Potsbam noch ein anderer Gaft vorgestellt, ben wir nicht mit Stillschweigen übergeben wollen. Es mar bies Louis Bonaparte, nachmaliger Rönig von Solland Ciest Bergog von St. Leu), der in neuefter Beit wieder aus bem tiefen Duntel feiner Burudgezogenheit bervorges treten ift, um feinen Baterfdmerg in öffentlichen Rlage: tonen laut werden zu laffen. Damals mar er ein blübenber Jungling, obwohl bereits Brigade : Chef und Obrift eines Dragouer: Regiments, und sein Bruber, ber erfte Conful, hatte ihn auf Reifen geschickt, nicht sowohl um politische Miffionen zu erfüllen, als um fic an bas Athmen in ben Sof-Atmosphären ju gewöhnen und perfonliche Beobachtungen zu sammeln. Bei bem guten Bernehmen. bas damals zwischen Preugen und Frantreich bestand. (worauf wir fbater gurudtommen) ward ber junge Dragoner-Oberft, beffen tünftige Bestimmung Riemand abnte),

vom Könige hulvoll und freundlich aufgenommen. — Auch den Frühlings-Manövern hatten mehrere fremde Säste beigerohnt, unter benen sich namentlich die Prinzen von Schwerin und Strelis und der regierende Berzog von Braunschweig befanden. Nach Beendigung dieser Frühjahrstübungen, welche der König durch ein großes Diner und einen Vall beschloß, trat er, begleitet von seinem Bruder, dem Prinzen Beinrich, seine Revuez-Reise nach Pommern und Südpreußen an, (25. Mai) von der er nach etwa 14 Tagen wieder zurücksehrte. Die Königin, welche ihren Gemahl auf dieser Reise nicht begleitete, verweilte während seiner Abwesenheit in der freundlichen Einsamkeit zu Sanssouei.

Bei dem großen Perbst-Mandver, das in diesem Jahre bei Potsdam stattsand, begegnete dem König (am 22sten Septbr.) ein Unfall, dessen Kunde Alles mit Schrecken erfüllte. Als nämlich der König in Person ein Corps gegen den General-Feldmarschall v. Möllendorf sührte, stürzte er bei einer Attacke so hestig mit dem Pserde, daß das Manöver sogleich abgebrochen und der König nach Potsdam gebracht werden mußte. Slücklicher Weise hatte der Unfall jedoch keine üblen Folgen, vielmehr befand sich ber König bereits am solgenden Tage wieder volltoms men wohl.

## Ciebzehntes Rapitel.

Reife nach Schlesien.

Wir sind indeß genöthigt, noch einmal um einige Monate zurückzutehren, um der Reise zu erwähnen, welche
ber König am 14. August, diesmal in Gesellschaft seiner Gemahlin, nach Schlessen antrat. Auch Prinz Seinrich begleitete diesmal wieder seinen erhabenen Bruder. Die hohen Reisenden verweilten die erste Nacht in Steinhösel bei dem Oberhosmarschall v. Massow, gingen dann am solgenden Tage gemeinschaftlich die Bober, von wo der König über Grüneberg, Beuthen, Glogau, Liegnit, Goldberg und Sirschberg sich nach Warmbrunn begab, während die Konigin den Weg über Bunzlau einschlug.

Nachdem sie am 16. Vormittags einem ländlichen Feste beigewohnt hatte, welches von dem Grasen Rallenberg zu Sichburg bei Bunzlau, unter einer großen, dem Ansbenken des Sheruster-Fürsten Sermann geweihten Siche veranstaltet worden war, traf sie Abends in Warmbrunn ein und nahm, ungeachtet der Anstrengungen der Reise, an einem ihr zu Shren veranstalteten Ball im neuen Brunnen-Saal Theil, und eröffnete denselben mit dem Brasen Schaffgotsch. Am nächsten Tage traf auch der Rönig mit dem Prinzen Seinrich von Liegnit ein, worauf die hohen Reisenden in Begleitung der Suite und der Familie des Grasen Schaffgotsch den Kynast besties gen, und nachdem sie die herrliche Aussicht bewundert und ein Frühstück eingenommen hatten, das Innere der Ruinen

befnchten, in benen befanntlich bas Echo von febr überrafchendem Effett ift. Auf bem Rudwege befuchten fie fobann noch bas Bitriol-Bert bei Schreiberhau und ben Rochelfall, worauf fle Nachmittags ihre Reife bis Buch : mald fortfetten. Bon bier aus besuchten fie am nachften Tage die Schneekoppe, die fie ju fuß erfliegen. böchften Spite angelangt, und umjauchtt von dem Nubel ber Boltsmenge, die ihnen bis zum Gipfel gefolgt war, wurden fie von einer donnernden Geschütsalve bewilltommt, bie von den benachbarten Bergen, auf welche die Grafen Schaffgotich und Morgin Grubenleute mit Rabnen und Ranonen aufgeftellt batten, entgegentonte. Der voll: tommen beitere Zag ließ fie bie großartige Ausficht in Böhmen und das Birfchberger Thal mit ungetrübter Freude Che fie den Berg wieder berabffiegen, fchrieben fle ihre Ramen mit Bleiftift in ber Rapelle rechts an die Mauer neben bem Altar an, nahmen fodann auf der Rudtehr die sogenannte Sambelbaude in Mugenschein, Schrieben auch in der geiftlichen Baude ihre Ramen nochmals in bas gewöhnliche Roppenbuch ein und tehrten fodann gegen Abend nach Buchwald gurud.

Ein Schauspiel entgegengesetter Art erwartete sie am solgenden Tage, an welchem sie den schiffbaren Stollen der Fuchsgrube bei Weißstein besuchten. Geführt von dem Berghauptmann Grafen Reben, besahen sie zuerst das Navigations Bassin, wo ein Corps von 500 Bergeleuten in Parade aufgestellt war. Nachdem sie dann an der Mündung des Stollen die Riffe desselben in Augensschein genommen hatten, bestiegen sie den Kahn, um ihre

83

(XI

unterirdische Reise anzutreten, gefolgt von der Suite in drei andern Kähnen. Die erhabenen Schauer des untersirdischen Gewöldes, in welchem gleichmäßig vertheilte Wachszerzen eine geheimnisvolle Dämmerung verbreiteten, wurden plöglich wunderbar erhöht, als aus düsterer Entsernung ein herrlicher Gesang die Gäste begrüßte. Ein Mustzund Sängerchor von Bergleuten, ungefähr 70 Lachter von der Mündung in einem Kahn postirt, ließ ein eigends für diese Gelegenheit gedichtetes Lied\* erschallen, was auf die

Billfommen hier, wo ew'ge Nacht Um erufte Kinthen buftert, Bo um Gefüft von milber Pracht Der Bellen Nachtlieb flüftert; Billfommen, König, Königin! Gegrüßet seib im trenen Sinn Im Schoof ber Muttererbe!

Fern von ber Sonne Fenerblick, Fern von bes Bollmonds Schimmer, Warb anch ein frendiges Geschick Dem trenen Bergmann nimmer, D bringe, jubelnder Gesang, Dem Königspaare hohen Dank, Den Dank der Lieb nud Trene.

In Felegeflüft, in tiefer Schackt Wohnt Bieberfinn und Trene; Es tont ans Fittigen ber Racht Der Hochgefang ber Weihe. In nnfrer Mitt', auf leichtem Kahn, Wallft Du, o Königspaar, bie Bahn, Die unfer Fleiß geebuet.

<sup>&</sup>quot;Diefes wahrhaft icone Gebicht, welches nach ber, von ber Konigin fehr geliebten Reicharbtichen Melobie: "Billfommen iconer froher Tag" gefungen wurbe, glauben wir unfern Lefern nicht porsenthalten gn burfen. hier ift es:

hohen Besucher einen mächtigen und ergreisenden Gindruck machte. In einiger Entsernung vom Stollorte, wo die transparente Inschrist: »Wer ist der Schutzeist dies ser Schatten« brannte, nahmen die Gäste einige Ersfrischungen zu sich, und suhren dann auf dem, mit dem Stollen übersahrenen siebenten Flöt noch gegen die Rohslenörter, um die Steinkohlen-Besorderung mit Pferden zu besehen. Das Ungewöhnliche und Fremdartige der gesnossen Seene hatte namentlich auf das Gemüth der Rönigm mit der ganzen Macht seiner heiligen Schauer gewirtt, weshalb sie auch den zur Besahrung donutten Grubenanzug und Schachthut zum Andenken an die nieterirbische Reise mitnahm.

Itm bie bunte Mannigfaltigkeit voll zu machen, war bem hohen Paare für den folgenden Tag wiederum ein Schauspiel ganz neuer Art bereitet, das, wie die Scenen der eben vergangenen Tage es gleichsam dem Raume enterückt hatten, es über die Erde erhebend und unter diesselbe versentend, das Königspaar jest auch der Zeit entsstührte, indem es daffelbe um Jahrhunderte zurückverseste und plöslich in jene Tage hinzauberte, aus denen die mannhasten, edlen Gestalten des Ritterthums nur noch den Träumen unserer Phantasse entgegen kreten. Der

Glack auf! Im Tempel ber Naine Sei, holbes Paar, gesegnet; Hier, wo auf unfres fleißes Spur Dir biebre Treu begegnet.
D fei, wo mit geheimer Kraft Ratur ber Buuber viele schaft, Im Seiligthum gesegnet.

Graf von Sochberg auf Fürftenftein, wohin die hoben Reisenden fich folgenden Tages begaben, war es, ber denselben mit großen Rosten biefe icone Überraschung bereitete. Die Ruinen ber Borftinburg, feit Nahrbunberten unscheinbare Schutthaufen, aber auch in Diefer Bestalt anziehend durch die Reize ber wildromantischen Baldgegend, in welcher iene Erummer auf ichroffen Relfens wänden lagen, batte ber Graf benutt, um auf ihnen ein Gebäude im reinften gothischen Styl zu improvifiren, gleiche fam die aus dem Grabe erftandene Borftinburg, mit Stede babn, Burggraben, Rugbrude und Burgtbor; und um bie Zäuschung zu vollenden, trug bas Banze bas Gepräge ehrwürdigen Alters und felbft ber Befallenheit, boch fo. bof es zum Sebrauch fich noch wohl eignete. Die naturliche Beschaffenbeit bes Reiseweges trug ebenfalls zu ber Uberraschung nicht wenig bei, benn mabrend bas Ronigspaar burch bie herrlichen Gebirgethaler von Kürftenftein, nach der Borftinburg fubr, dectte vor ihnen der Wald das Bebeimniß, und erft bei ber letten Wendung ber Chauffee ftand, wie burch einen Rauberschlag, die Burg plötlich vor ihren Bliden. Auf ber Warte der Burg wehte bas Sodbergiche Panier, von einem eifenbepangerten Reifigen mit ber Bellebarde in ber Band bewacht. Um bie Stechbahn war ein Amphitheater, zum Theil über eine Fellenschlucht fort, mit 7 Reiben Banten erbaut und mit mehreren Taufenden von Buschauern besett. Sobald ber Königliche Wagen fichtbar ward, gab ber Thurmwart ein Signal und alsbald ward in der Burg Allarm geblafen. An der Burg angelangt, beftiegen die Roniglichen Berrichaften 83

einen, bem Burgthor gegenüber errichteten, brachtig acfdmildten Balton, worauf fich bie Angbrude fentte und ein Serold, im Roftum bes 14ten Nabrhunderts, bealeitet pon Trompetern, herandritt, um zu erfunden, mer bie Gafte maren. Rachbem er es erfahren und in ber Sura Melbung gethan, fprenate ber Buraberr beraus. aefolat von 8 Rittern. \* fammtlich in glangender Ruftung, mit webenden Rederbuichen auf ben ichimmernben Selmen. und außer ihnen von einer Schaar Berolden und Rnabben. Die Ritter mit ihrem Gefolge machten an ben Schranten Salt, ber Panierherr aber fprenate bis bor ben Balton und bat in einer furzen Anrebe in alter trenbergieer. Ritterfprache um die Bunft, bag die Ritter jum Beweis ifrer Freude über die Antunft des hoben Roniasbaars auf ber Borftinburg, ein Ringelfteden balten burften. Die Ers laubniß hierzu mard ertheilt, worauf die Ritterschaar uns ter Anführung bes Burgberen, ber bas Banner, ber alten Sitte gemäß, vor bem Balton der Königlichen Berrichafs ten aufpflanzte, den feierlichen Aufzug begannen und fobann das Stechen in alter Art und Beife abhielten. Rach Beendigung beffelben knieten die 4 Sieger vor ber Rönigin nieder, um aus ihren Sanden ben Rampfbreis ju empfangen. Den beiben erften Siegern bangte bie Rönigin Jedem eine goldene Rette mit goldener Medaille, die das Bruftbild des hoben Paares im Geprage zeigter um den Racen, die beiden zweiten Sieger empfingen auf

Die Grafen Sanbresty, Burghaus, Kallenberg, Hugt, Stollberg-Berningerobe, Freiherren Richthofen und Czetiris und Mutius.

bieselbe Weise Jeder ein seidenes Band mit filberner Mes baille. Nach dieser Scene, welche durch die unbeschreibs liche Anmuth und Schönheit der Königin ihre eigentliche Weihe erhielt, wurden die Königlichen Berrschaften unter Bortragung des Paniers auf die Burg geleitet, wo sammtliche Ritter auf der Brücke unter einem, von ihren hochs gehaltenen Lanzen gebildeten Zeltdach die hohen Gäste empfingen.

Die Menge der Zuschauer bei diesem seltenen Schausspiele, dessen Genuß durch teine Unordnung, teinen Unsall getrübt wurde, war so groß, taß die Wagenreihe sich über die Länge einer deutschen Meile erstreckte. Mit einbrechensder Nacht tehrten die hohen Reisenden nach Fürstenstein zurück, wo sie von der prachtvollen Beleuchtung des sünf Stockwerte hohen Schosses, des Thurms und des Schloßbeses angenehm überrascht wurden. Der sestliche Tag schloß mit einem Mastenball, auf welchem die Königin mit mehreren Rittern tanzte, die in ihrem Kostüm gebliesben waren.

Um folgenden Tage (20sten) verließ der Rönig mit dem Prinzen Seinrich Fürstenstein, um sich über Schweidnits nach Glat zu begeben, während die Königin an diesem Tage eine Rebenreise nach Abersbach machte, wo sie alle Klüste durchging und selbst den steilen Verg zum Wasserfall emportlimmte. Um nächsten Tage traf sie in Schweidnitz ein. Die Empfangs-Feierlichteiten für den König hatten sich hier Tags vorher darauf beschräntt, daß die Vürgerschaft ein Spalier bildete; beim Einzuge der Königin geschah dies wieder, außerdem aber hatten sich

12 junge Mädchen, sammtlich in weife Schleier gebillt, aufgestellt und überreichten der Königin ein überaus practs voll ausgestattetes Gebicht mit ben Worten:

Rimm hier mit jener Oulb, bie immer Dich umfcwebet, Berehrte holbe Ronigin ic.

Und so nahm es die Königin in der That. »Es ift sehr schön, a sagte ste mit ihrem bezaubernden Lächeln, »und ich werde es als ein angenehmes Andenken aufbes wahren. a

Nußerdem überreichten ihr mehrere Gewerkälteste Prosben ihrer Arbeiten: als Handschuhe, einen mit Rosen ums flochtenen Kord mit Honigkuchen u. s. w., was die Könnigin nicht nur freundlich, sondern selbst mit Zeichen einer innigen Rührung annahm. Dem jungen Mädchen, das ihr das Gedicht überreicht hatte, strich sie, nachdem sie auch die Eltern desselben sich hatte vorstellen lassen, die Wangen, indem sie sagte: "Es ist ein recht artiges, liebes Mädchen." — So lehrte das Herz die trefsliche Fürstin mit wenigen huldvollen und gefühlten Worten sich ein unvergängliches Andenken in der Liebe Aller zu gründen, die ihr nahe kamen.

über Glat traf die Königin am 22sten in Landeck ein, wo sie, nach dem in Tempel eingenommenen Mittagsmahle, den Grundstein zu einem neuen Gesellschaftshause legte, indem sie eine mit ihrem Namen versehene filberne Platte zwischen zwei ausgehöhlte Steine mittelst filberner Maurertelle und Hammer, die zu diesem Behuse besorgt waren, befestigte.

Demnächft befah fie ju Ullersborf beim Grafen

von Magnis deffen, wegen ihrer Schönheit und Größe ausgezeichnete Schweizerkühe in den ausgeschmückten Ställen, wo zierlich gekleidete Bauerdirnen, die Rühe melkend, mit heiterem Gesange die Rönigin bewillkommten. Dann frühstückte sie unter den Linden vor dem Schlosse, sah darauf einer Fischerei in dem nahen Flusse zu, und sand, als sie nach dem Schlosse zurücktehrte, an der Stelle, wo sie kurz vorher das Mahl eingenommen hatte, eine Denksäule mit passender Inschrift errichtet.

Bon Reiffe, wo die Ronigin am 23sten mit bem König und dem Pringen Beinrich zusammentraf, festen fie gemeinschaftlich ihre Reise nach Breslau fort, und tamen bafelbft am 26ften an. Der Rönig hatte unterbeß über bie Trubben in Glogau, Lüben, Liegnit, Schweidnit und Reiffe bie Revue abgehalten, und Gleiches fand, meift im Beisein ber Rönigin, in den nächsten Tagen bier ftatt, abwechklnd mit glanzenden, von bem Fürften v. Sobenlobe und bem Minifter v. Sohm veranftalteten Reften. Die Truppen bezogen hierauf ein Lager bei Liffa, bas von bem Ronigspaare in ben beiben nachften Tagen bes fucht warb, worauf fie, nach beenbigtem Danöver, am 31. August vom Excercier-Plate aus ihre Reise antraten und am 2. Sehtbr, wohlbehalten au Charlottenburg eintrafen, voll schöner Erinnerungen an die ungewöhnlichen Benuffe biefer Reife, und ber Konig außerdem erfreut über ben erfreulichen Buftand ber von ibm gemufterten Trubben.

## Achtzehntes Kapitel.

Permaltung,

Während die Zeit und Thätigkeit des Königs so manuigsach in Anspruch genommen wurde und namentlich die
Verwicklungen der Europäischen Politik, Frankreich gegens
über, seine Ausmerksamkeit und seinen Geist unablössig des
schästigten und zur Lösung vieler wichtiger Fragen seine
Mitwirkung mit erheischten, wurde doch seine Sorge sür die innere Verwaltung des Staats keinen Augendlick in den Hintergrund gedrängt. Eine Reihe von mehe oder minder eingreisenden, sür das Wohl der Unterthanen ausschließlich berechneten Verordnungen, stehen als unzweiselhaste Veweise des Gesagten da. Viele derselben verdanken dem eignen Entschluß des Königs ihre Entstehung und sind unmittelbar aus dem Kabinett hervorgegangen, zu anderen gab er entschiedene Anregung, und auf alle wirkte er mit Geist und Willen unmittelbar ein.

Die Sorge für die Gesundheit der Unterthanen rief mehrere dahin abzielende Verordnungen hervor. Wieder: bolte Fälle von Vergistungen, herbeigeführt durch die Sorgs losigkeit, mit welcher die Apotheter den weißen Niesewurz verabreichten, veranlaßte zuerst die Verordnung, (25. März) dieses Mittel in den Apotheten mit derselben Vorsicht, wie andere Gifte auszubewahren und es überhaupt nur gegen Recepte oder amtliche Zeugnisse zu verabreichen. — Diesser vorläusigen Vestimmung aber solgte gegen Ende des Jahres (10. Decbr.) eine umfassendere Verordnung sür Apotheter in Vetress der Vewahrung und Verabreichung

pon Giften. Durch biefe Berordnung murben bie frühern bierber bezüglichen Borfcbriften, von den Nabren 1725 und 1758, erweitert und geschärft. Die ftartften Gifte, Arfenit, Duedfilber u. a. mußten in eigne Bebaltniffe verschloffen werben, zu benen nur allein ber Apotheter ben Schluffel baben durfte. Recepte ober andere Legitimationen gur Berabreichung von Giften mußten forgfältig aufbewahrt, numerirt und in ein eignes Buch eingetragen werden. Die Befage, in benen Bift verabreicht wurde, mußten nicht nur verflegelt, fondern außerdem mit bem Worte Gift und 3 länglichen Rreugen bezeichnet werden. Den Materialis ften murbe ber Betrieb mit armeilichen Giften gant unterfagt; hinfichtlich bes ihnen erlaubten Betricbes mit ans beren Giftmaaren mußten fie fic benfelben Borfichtsmaaßregeln fügen und nicht minder ihre Borrathe ber Bifitation von Medicinal-Beborben unterwerfen.

Einen ganz ähnlichen Zweck hat die Berfügung vom 28. Novbr., nach welcher das Einbringen von Spielsachen aus Holz, Zinn, Blei oder Thon, in sofern dieselben vers goldet, versilbert oder bemalt sind, gänzlich verboten, und mächstem den inländischen Spielzeug: Fabrikanten, Konditoren und Psefferküchlern bei strenger Strase untersagt wird, sich beim Bemalen ihrer Fabrikate der, namentlich angesührten, schädlichen Farben, sowie des unächten Goldzund Silberschaums zu bedienen.

Eine eingreisendere Berbesserung erlitt das Medicinals wesen durch die aussührliche Instruktion für die Sanitäts: Collegien der Provinzen, namentlich in Betress der Wirtssamkeit derselben als Medicinal Behörden. Solche

A

×

follten hinfort aus einem Direktor, ber zugleich Richter sein mußte, zwei Medicinal Räthen, zwei Affessoren und den Unterbeamten bestehen. Dieser Behörde wird die Aufssicht und Gerichtsbarkeit über alle Medicinal Personen der Provinz zugetheilt, sosern es Prüsung, Dienstsührung ze. derselben, die Berwaltung der Medicinal-Anstalten und derzgleichen betrifft. Ferner ressortiren von ihr Contravenstionen gegen Medicinal Sessehe, Klagen gegen Medicinal Personen wegen ihrer Kunstverrichtungen, Beleidigung gezgen Medicinal-Beamten u. s. w. Die Pstichten der einzzelnen Mitglieder der Sanitäts-Behörde werden demnächst dem Zweck entsprechend, genau auseinandergesest und streng eingeschärft.

Während solchergestalt die Medicinal Berwaltung ges
oednet und verbessert ward, nahm man nicht minder ans
dere zweckbienliche Gelegenheiten wahr, sosern dadurch die Erlangung der Gesundheit gesichert werden konnte. — Prosessor Reich aus Erlangen war im Besitz eines Ges
heimmittels gegen das Fieber und bot dasselbe der Regies
rung zur Prüsung und zum Rauf an. Dem zusolge ward
das Mittel im Charites Krankenhause angewendet, und da
es sich bei diesen Bersuchen bewährte, so besahl der König,
dem Prosessor Reich, gegen eine lebenslängliche Pension
von 500 Thalern jährlich, das Geheimmittel abzutausen
und die Bestandtheile desselben bekannt zu machen.

Bestrebungen bieser Art hinderten indes nicht, altere Medicinals Berordnungen, die sich in ihrer Strenge überstrieben erwiesen, aufzuheben. Dies gilt namentlich in Bezog auf ein Berbot vom Jahre 1796, durch welches

das Anlegen von Serbereien anders als am Absluß eines Wassers, wegen der für die Sesundheit schädlichen anismalischen Ausdünftungen, untersagt wird. Hierdurch ward nicht nur die Ausdreitung der Ledersabrikation gehemmt, sondern das Berbot beruhte überhaupt auf einer falschen Boraussehung, indem Gerbereien, wenn sie überhaupt nur an fließendem Wasser liegen, wohl der Nachbarschaft durch ihren Geruch beschwerlich fallen, der Gesundheit aber teismesweges nachtheilig werden können. Es wurde daher durch Seitt vom 21. Januar sestgeseht, das Anlegen neuer Gerzbereien hinsort, nur mit Berücksichtigung der Lokalität, allenthalben an sließendem Wasser zu gestatten, um diesem wichtigen Industriezweig keine unnühe und schälliche Schranzken zu ziehen.

In noch höherem Maaße erfreuten sich die Manusakturen baumwollener und seidener Waaren der Sorgsalt des Königs. — In einem desfalls erlassenen Gditt vom 12. Januar heißt es: Da die inländische Baumwollens und Seiden-Jabritation jest zu solcher Bollommenheit gediehen ist, daß alle Waaren dieser Art in der gehörigen Güte und zu billigen Preisen hinreichend versertigt wers den können, so habe der König durch Kabinets-Ordre vom 5ten der Einsuhr ausländischer Fabritate dieser Art Beschräntungen auserlegt. Demnach soll nur den seineren Sorten von weißem Baumwollenzeug, dessen Qualität nach dem Gewicht der Quadratelle bestimmt ward, die Einsuhr verstattet sein, das Einbringen aller übrigen baumwollenen Waaren aber, sowie sämmtlicher seidenen und halbseidenen Jabritate ward gänzlich untersagt. Die Königin selbst trug

ihrerseits zur Erreichung des beabsichtigten Zwedes, der Bebung der Seiden-Manusatturen, dadurch bei, daß sie fich fortan mehr als früher in Seide tleidete, ein Beispiel, das demnächst auch die Damen des Hoses befolgten.

11m diefer Berordnung auch die geborige Wirksamkeit au erzielen, feste ferner bas Sbitt vom 26. Juni feft, bas mit Ausnahme einiger Artitel, beren Sabritation im Inlande noch nicht weit genug gedieben war, sammtliche verbotene Waaren tünftigbin nicht mehr zur Meffe nach Frantfurt gebracht werden follten, weil die Erfahrung gelebrt batte, daß die daselbft unter bem Borwande der Andfuhr ins Ausland aufgetauften Waaren, jum Betriebe im Inlande verbraucht wurden. — Dem gemäß bestimmte bas Sbitt vom 12. September, bag bie zur Frankfurter Meffe gebrachten Waaren bes Auslandes ftreng revidirt. inländische Waaren aber von fremden Meffen nach Frantfurt gar nicht guruckgebracht werden follten; eben fo murben die Bestimmungen für bie, einzig auf ben Engros-Sandel beschränkte Bersendung von verbotenen Waaren nach dem Auslande geschärft und die zweckbienlichen Daaßnahmen gegen Unterschleife festgestellt.

Die Verbefferung der Schafzucht und der zunächst das von abhängenden Woll-Manusatturen hatte das Editt vom 3ten Februar zum Gegenstande, durch welches gewisse übelstände auf den Schäfereien in der Kurmart, Neumart und in Pommern abgestellt wurden. Der Gebrauch, heißt es daselbst, nach welchem die Schäfertnechte an Lohnesstatt eine bestimmte Anzahl eigner Schaafe bei den Schäfereien halten und selbige beim Abzug mit sich wegnehmen können,

ift nach der Erfahrung für die Erhaltung der Schäfereien schällich, da dieselben oft durch das Anechtvieh und die, von fremden Schäfereien mitgebrachten Geräthschaften von Krantheiten angesteckt werden, auch die Schäfertnechte, bei der Hütung und Wartung der ihnen anvertrauten Seerden, ihr eignes Bieh zum Schaben des übrigen vorzüglich bessergen. Deshalb soll in Zutunft das Anechtvieh teine bessondere Abzeichen haben, auch beim Abzuge des Anechts wicht mitgenommen werden dürsen; vielmehr soll bafür ein Ersat an Geld, nach angedeuteter billiger Berechnung, oder nach Abschähung des Anechtviehs stattsinden.

Um den Gutsbestern im Magdeburgischen, welche sich bie Beredlung der Wolle ganz besonders angelegen sein ließen, bestere Gelegenheit zum Berkause ihres Produkts zu verschaffen, wurde mittelst Stilts vom 27. Mai ein jährlicher Wollmarkt in Magdeburg angeordnet, aus welchen nur seine, d. h. mindestens seit 4 Jahren veredelte Wolle gebracht werden durste; auch mußte jeder Käuser sich legitimiren, daß er Wollsabrikant, Wollarbeiter oder Kausmann sei, gleichzeitig war es auf das Strengste vers boten, die hier gekauste Wolle zu exportiren und endlich wurden die alten Bestimmungen und Verbote über das zweckmäßige Schreren der Schaase und Verfälschen der Wolle von neuem nachbrildlich in Erinnerung gebracht.

Den Aderbau und die Landwirthschaft überhaupt sucht man durch mannigsache Ausmunterung, namentlich durch Belohnungen an baarem Gelbe für diesenigen, welche in dem einen oder andern Zweige des Acerbaues besonderen Sifer bewiesen, zu heben. Gin Publikandum vom 16. Jan.

fest eine Menge Promien biefer Art feft. Wer in ben alten Provinzen 5 Morgen wüftes Beibeland mit Bolfaamen befaete und 3 Jahre beate, erhielt 25 Thaler; bas Anlegen von Flechtzäunen auf 300 Ruthen Länge in ben Rets und Warthebrüchen, wurde mit 20 Thalern belohnt; bas Ausläen ber meiften Frutterfräuter, ober Anlegung Bünftlicher Wiefen in der Neumart, erwarb eine Prämie von 20 Thalern; ber nachweis eines neuen auten Dungers murbe mit 20 Thalern belohnt, und eben fo viel erhielten Diejenigen 3 Landwirthe in ber Reumart. Dommern und Preußen, welche querft bie Mergeldungung einführten. -Rum Betriebe bes Sopfenbaues gaben bie Domainen, Rammern Anweisung und Belebrung und belobuten Diejenigen, welche 2 Morgen mit Sopfen bebflanzten, mit 30 Thalern; für bie Ginführung des Rrappbaues in Litthanen wurden 20 Thaler bezahlt, und eben fo viel für bie reichfte Aussaat bes fogenannten tleinen Delfaamens in ber Grafichaft Lingen; bem Entbeder einer auten Waltererbe in den Königlichen Landen ward eine Prämie von 40 Thalern augefichert u. f. w.

Auf ganz gleiche Weise bestimmte dasselbe Editt grösstere oder kleinere Prämien für die Bienenzucht, für die Obstrucht, Flachsbau, für den Nachweis einer Pflanze oder sonst eines Mittels, welches die Sichenborke beim Gerben erseten kann (50 Thaler), für die Benuhung der Steinstohlen statt des Holzes beim Brauen, Brennen und Backen, für das Anlegen von ZiegelsBrennereien in bestimmten Gegenden u. s. w.

Bierher gebort auch bas Gbitt vom 4. Auguft, bes

Ambalts, bas wenn wilfte Weldmarten unter landesberrlis der Genehmigung wieder angebaut und mit Unterthanen befett worden find, die benachbarten Dorfichaften feine Ansbrüche wegen alterer Butungs ober anderer Rechte machen durfen. Diefe Beftimmung mard von dem Ronige felbst mittelft Rabinets Dorbre vom 14. Juli veranlast. Es batte fich nämlich ein Gutsbefiger in einer berartigen Angelegenheit, welche einen Prozes berbeigeführt batte, unmittelbar an ben Ronia gewendet, in Folge beffen bieser die ermähnte Rabinets Drore an das Beneral Dis reftorium erließ, in welcher es unter andern beißt: »Er. Majeftat ift es bei Drufung der Atten awar nicht entgangen, daß bei biefer tommiffarischen Untersuchung \* die gesetliche Form nicht ftrenge beobachtet worden; allein theils ift foldes auch in allgemeinen Landes Ungelegenbeiten, wobin bas Retabliffement burch ben Rricg und anbere Ungludsfälle muftgewordener Relbmarten und eingegangener Dörfer gebort, fo genau nicht zu nehmen, weil fouft die traurigen Folgen allgemeiner Landes-Berheerungen, die eine weise und landesväterliche Regierung in glücklichen Beiten zu vertilgen bemüht fein muß, verewigt merben würden. Der Ronig, beißt es ferner, tann barum um fo weniger zugeben, baß folche angebante Feldmarten u. f. w. ber Berwüftung wieder preisgegeben murben, als er viclmehr eifrig barauf bedacht fei, alle noch jett muftliegende Landstellen in Rultur zu bringen. Mit der dem Ronige

<sup>&</sup>quot;Mamlich in Beireff bes Anbaues ber uuftgelegenen Stellen im Jahre 1753.

eignen unpartheitigen Gerechtigkeitsliebe aber berücksiche tigte er gleichzeitig auch die Beschwerde der Gemeinde, und die erwähnte Kabinets Ordre schliest mit den Worten: "Da aber die Gemeinde andrerseits darüber Beschwerde sührt, daß sie ihre katastrirte Grundstüde nicht vollständig besthe u., so soll diese Beschwerde von der Kurmärkischen Kammer durch eine Kommission von sachverständigen Mänsnern gründlich untersucht werden, indem es die Billigkeit erfordert, diese Beschwerden mit eben der Rücksicht auf die Wohlfahrt der Gemeinde abzustellen, mit welcher die Gutsherrschaft gegen die unstatthaften Forderungen der Gemeinde in Schut genommen worden ist."

Einen ferneren Beweis von der Sorgfalt, welche jedem Zweige der Industrie gewidmet wurde, giebt namentlich noch der Eifer, mit welchem man das damals neue Prosjett, aus Runkelrüben Sprup, Zucker und Branntwein zu gewinnen, genaue und ausstührliche Belehrung ertheilte.

An den Gutsbesiter Wolltopf aus Glogau, der dem König seine Schrift: "über den Werth der Kuntelrüben" zuschickte, schrieb derselbe unter andern: "Die Thätigkeit, womit Ihr die weitere Verbreitung der Kuntelrüben-Kultur zu den betannten gemeinnütigen Iweden zu bewirten sucht, macht Euch viel Ehre, und Ich sinde Euer diesställiges Unternehmen, daß, wenn Ihr dabei bleibt, von sehr gutem Erfolge sein wied, so verdienstlich, daß Ich nicht unterlassen kann, Euch Meine Allerhöchste Zuseies denheit darüber, durch beikommende goldene Huldigungs-Wedaille zu erkennen zu geben."

Bei diefen vielfachen und forgfältigen Bestrebungen

für die Induftrie und namentlich auch für ben Ackerbau war es bem Ronige angerft unangenehm, bag bie 11mftande und Beitverhaltniffe bie Aufbebung ber Leibeigenfchaft, seinem eifrigsten Wunsche zuwider, noch nicht gestatten wollten. 11m fo mehr benutte er jede Gelegenheit. denienigen auf mannigfache Weise Lob und Belobnung ju ertheilen, welche in diefer Rudficht feinen Gefinnungen gemäß bandelten. Bereits zu Anfang bes Sabres 1799 idrieb er an den Gutebefiter Rrug in Bernburg, ber ibm feine Schrift: "Aber bie Leibeigenschaft der Landbewohner in den Breußischen Staatena augesendet batte, unter andern: "Ich habe Ibre Schrift ze. mit um fo viel mehr Bergnügen aufgenommen, als Ich felbft, ichon feit Meinem Regierunge-Antritte beschäftigt bin, über ben Buftand der Unterthanen auf dem platten Lande in sammtlichen Provinzen die genqueften Renntniffe einzugieben, um barnach über bie Rothwendigfeit und den Ruten einer Reform deffelben urtheilen, und die Art und Weise, wie fle auszuführen ift, bestimmen zu können. « Chrenvolle Anerkennung und aufrichtige Dantbezeigung foliegen bas bulbvolle Schreiben. Auf noch viel bebentungsvollere und ermunterndere Weise belohnte ber König die 3 Gutebes fiber v. Bulfen, indem er diefelben in den Grafen: ftand erhob und zwar, wie es in ber besfallfigen öffentlichen Anzeige diefer Standeserhöhung heißt: »In Rud: ficht ihrer berfonlichen Berbienfte, und befonders wegen unentgeltlicher Freilaffung ihrer Unterthanen, jum öffentlichen Beweise Allerhöchfter Gnade.

In Bezug auf bas Beerwefen finden wir in biefem

Nahre namentlich die Ranton-Berhällniffe, b. b. die Berbelichtung zum altiven Dillitärdienft, burch mehrfache acfetliche Beftimmungen berückichtigt. Bie unvolltommen Die Art und Weise ber Ausbebung damals auch noch war. fo deutet doch fchon mancherlei die Abficht des Konigs an, die Dienftverpflichtung fo viel ale möglich auszudehnen, um das Beer nicht fowobl aus fremben Göldlingen, als vielmehr aus Landesföhnen jufammen ju feten. im April 1798 batte ber König auf ein Gefuch ber Gin: wohner bes fogenannten Boigtlandes, einer Borftabt bei Berlin, um Befreiung von ber Rantonpflichtigfeit, babin entschieden, baf ihrem Gesuch nicht nachgegeben werben tonne; wenn fle jeboch im Stande waren au beweisen, »baß fie durch die Rantonpflichtigteit in ihren älteren wohlgegründeten Rechten gefrantt wurden, fo follten fie ibre Anfpruche auf bem Wege Rechtens geltend machen. -Auf ein gleiches Gesuch ber Apotheter, welche gleich ben Raufleuten bei einem Geschäfts : 11mfat von mindeftens 5000 Thaler jährlich, die bedingte Ranton-Freiheit anfprachen, antwortete ber König (1. April 1800) burchaus abidläglich, indem er ausbrücklich als Grund hinzufügte, es fei teinesweges feine Abficht, Die Ranton : Pflichtigteit noch weiter einzuschränten. Roch mehr aber leuchtet bas lebhafte Intereffe bes Ronigs für biefe Ungelegenheit aus dem Gbitt über bas Kantonwesen vom 6. April 1800 Nachdem hierin über die Ranton=Pflichtigkeit nabere Bestimmungen festgefest und namentlich auch die Prüfung der Unficherheit eines Rantoniften (b. b. des Berbachts, ob ein Kantonift fich ber Dienstpflicht auf unerlaubte Weise entziehen wolle) ben Civils und Militärs Behörden gemeinschaftlich übertragen und über die Bers bachtsgründe das Nähere festgestellt worden, schließt das Edikt mit den Worten: »Borstehende Festsehungen sollen zu Jedermanns Wiffenschaft gebracht und ost von den Ranzeln verlesen, auch durch die Prediger ihren Ratechumenen als wichtige Lebensregeln besons ders eingeschärft werden.«

Gine Abanderung erlitten bes Ronigs frühere Beftimmungen wegen Berforgung der Invaliden durch Civil-Dienfte. Die Erfahrung batte bald ergeben, daß bie aus bem Seer entlaffenen Individuen, theils wegen torberlicher Edwäche und hoben Alters, theils aber auch namentlich wegen Eruntfucht aur Erfüllung ibrer Berufebflichten durchaus unfähig maren. Diefer Umftand rief die Beflimmung bervor, daß bei der Annahme von Invaliden jum Civildienft mit außerfter Borficht verfahren werden folle. Richt freiwillig fich Melbende, fondern nur folche burften angenommen werben, welche von den Regimentern felbft ben Behörden jugewiesen und mit Atteften über ibren moralischen Wandel verseben und nächstdem von den Behörden felbft geprüft worden waren. Den Regiments: Rommandeurs murbe überbies bie Rumeisung eines moralisch-untauglichen Subjetts an die Civil-Behörden als ein Bergeben angerechnet.

»Im Fall Ihr, schließt dies Rescript an die Civil-Behörden (29. Decbr. 1800), bei den Regimentern Euren Zweck nicht erlanget, so könnt Ihr am sichersten mit guten Subjekten versorgt werden, wenn Ihr die Bakang dem

Großtanzler anzeigt, welcher sobann (bereits notirte qualissteirte Subjekte nachweisen), oder mit dem ObersKriegs. Esklegio Rücksprache halten wird, bei welchem die zur CivilsBersorgung angewiesenen Invaliden genau aufgeszeichnet sind. Auf diesem Wege wird die durchaus nothwendige Bersorgung der Invaliden bewirkt werden können, ohne daß dadurch der Dienst auf irgend eine Art Schasden leidet.«

Diefe Grundfate einer weifen Staats: Dtonomie veranlaßten den König auch, abnlich andern Inftituten ber Art, eine Venfiond-Raffe für Wittwen und Maifen ber Rönialiden Ordefter. Mitglieber au grunden, um fomobi fich felbft von bem Collicitiren folder Berfonen an befreien, als auch diefelben gegen die bringenoften Beburfs niffe ju fchüten, mas burch ben gewöhnlichen Benfions-Etat nicht bewirft werden tonnte. Das von bem Ronia entworfene Reglement vom 1. Septbr. 1800 ordnete bie Berhältniffe biefer neuen, bochft wohltbatigen Stiftung. -Rein Orchefter-Mitglied war ju Gelbbeitragen verpflichtet, wohl aber zur unentgesblichen Mitwirtung in 2 bis 3 gros fen Concerten, welche jährlich jum Beften Diefer Stiftung gegeben werden follten. Der durch diefe Ginnahme auf gebrachte Fonds wurde noch baburch vermehrt, daß an benfelben ein Sechstheil bes reinen Ertrages aller Boblthatigteite: Concerte, in welchen bas gange Orchefter mitwirtte, abgeliefert werden mußte. - Beitere Beftimmungen ordnen fowohl die Bermaltung des Fonds, als auch die Berechtigungs:Ansprüche der Betheiligten.

Auch die Berforgungs:Anstalten (Wittwen und Waifen-

Kaffe und damit verbundene Begrübnif-Gefellschaft) ber reformirten Prediger in der Kurmart, (denen auch die in Pommern, der Neumart und im Fürstenthume Minden beigetreten waren) erhielten durch das Reglement vom 14. Novbr. 1800, eine, den veränderten Bedürsniffen der Zeitumstände angemeffene neue Einrichtung, wodurch der heilsame Zweck jener Anstalten gesichert und gefördert wurde.

Eine aus gleicher Absicht entspringende Berücksichtigung fanden die geistlichen Stiftungen und Corporationen in Süde und Neu-Ospereigen. Rachdem schon im Jahre 1796 jenen Körperschaften gestattet worden war, ihre disponiblen Rapitalien, im Widerspruch mit der Bestimmung des Polnischen Reichstages von 1775, welche den Zinssußgeistlicher Kapitalien auf 3½ Procent sestseht, zu beliebig höheren, jedoch landesüblichen Zinsen auszuleihen, wurde jeht, mittelst Stift vom 31. Januar 1800, der erwähnte Reichstags-Beschuß gänzlich ausgehoben, und den geistlichen Stiftungen in allen Neupreußischen Provinzen gestattet, sowohl ihre disponiblen, als bereits ausgeliehenen Kapitalien, in sofern letztere nicht durch besonderen Berstrag unablöslich waren, auf den höchsten von den Gesehen erlaubten Zinssuß zu bringen.

Den genannten Provinzen brachte das laufende Jahr auch noch andere allgemein wichtige Berordnungen, wohin zunächft das Schitt vom 20. März wegen Besehung der Magistrate in Neu-Oftpreußen zu rechnen ift. Wie übershaupt, sagt das Schitt, die Berwaltung der öffentlichen Geschäfte zunächft und zumeist von den Fähigteiten und

ber Moralität ber Beamten abbanat, fo gilt bies aam uneingefcheantt auch von ber Berwaltung ber einzelnen Stäbte und ihrer Angelegenheiten, und aus biefem Grunde barf die Babl ber Magiftrats : Dersonen', und besonders ber Polizei . Burgermeifter, berjenigen Oberauficht nicht entzogen werden, welche bas ficherfte Mittel einer auten Staats: Berwaltung und baber eine wichtige Pflicht bes Monarchen ift. Damit foll jedoch ben Gute Dbrigkeiten und flädtifden Communen bas bisber von ibnen geübte Bahlrecht teinesweges entrogen, vielmehr baffelbe ihnen unter erwähnter Aufficht, theils ferner gelaffen, theils in Übereinftimmung mit den alten Provinzen nen ertheilt werben. - Die naberen Bestimmungen biefes Ebite lauten nun babin: 1) baß in ImmediatsStädten entftebende Batangen in der Magiftratur durch Babl, jedoch nicht von ber gangen Burgerichaft, fonbern blos von bem Das giftrat, ale dem Repräsentanten der Burgerschaft, befest werden follen. Daffelbe gilt 2) von benjenigen Mediats Städten, welche bas Bablrecht haben; mo jedoch 3) die Obrigfeiten biefes Recht befigen, da verbleibt es auch ferner Da aber unter allen Umftanden nur fabiae benfelben. und fittlich : untabelhafte Beamte angestellt werben follen, fo muffen bie Randidaten guvor von ben Landesbeborben gebrüft, und ba bie Polizeis und Magiftrate:Beamten bit Bermaltung öffentlicher Raffen und andere obrigteitliche Berrichtungen übernehmen, fo muffen fie auf die Befete bes Staats durch den gewöhnlichen Dienst: Gid verpflich: tet werden. - Bahlberechtigte Communen und Orts-Obrigfeiten haben die Roften ber Befoldung ihrer Dagi-

strate zu tragen, doch sollen diese Lasten ihnen baburch ers leichtert werden, daß die Domainen-Rammern den Stadts Beamten auch die mit Königlicher Besoldung versehenen Stellen als Serviss und Fourage-Rendanten übertragen, wogegen wiederum die Wahl-Berechtigten bei der Wahl auf fähige Militär-Invaliden besondere Rücksicht nehmen sollen. — Die erste Besehung der obrigkeitlichen Stellen in den Städten behielt sich die Regierung gänzlich vor.

Auf diese Weise suchte der König den innern Zustand der Neupreußischen Provinzen von mancherlei früheren Mängeln zu säubern und ihn mehr und mehr nach den alten Landestheilen zu nivelliren. Dahin gilt auch das sur Ostpreußen erlassene Stitt vom 16. April, welches mannigsachen polizeilichen Nachlässigkeiten bei der Einswanderung in diese Provinz aus dem älteren Ländergebiet der Monarchie Schranken setzt, indem es bestimmt, daß diese überstedlung zwar immerhin verstattet sein, dabei jesdoch auch die gehörige Vorsicht in Vetress der Person des Sinwandernden, namentlich wegen seiner sittlichen Sigensschaften und seiner Kanton-Verpflichtung, angewendet wers den solle.

Bei so reger Fürsorge für das Wohl der Neupreußisschen Peovinzen wurden die älteren teinesweges vergeffen. Mehrere wichtige Polizeis Maaßregeln stellten ältere übelsstände ab und beugten neuen vor. Wie im vorigen Jahr Pommern, so betam in diesem Jahr die Reumart ein genaues Reglement sur das auf Kosten der Provinz ersbaute LandsArmenhaus zu Landsberg an der Warthe. Diesenigen Individuen (Bettler und Bagabonden), welche

sten durch Raupenfraß und Windbruch erlitten hatten. Diesen Umständen zufolge wurde mittelst Stift vom Iten Januar die Exportation der Baus und Ruthölzer ins Musland im Allgemeinen ganz untersagt, und in befondern Fällen nur unter bestimmter Genehmigung der Domainens Rammern, welche die Statthastigkeit zu prüsen hatten, erslaubt. — Ermäßigt indes ward dieses Berbot, das einen wichtigen Handelszweig beschränkt, durch das Publikandum der Kurmärkischen Rammer vom 5. März, worin diesenisgen Hölzerarten, deren Debit ins Ansland ohne Schaden für das Inland noch verstattet werden könnte, genau bespeichnet werden.

Besonders für Berlin batte der brobende Solamangel eine übele Rudwirtung auf die Breife geübt und eine Theuerung au Bege gebracht, die bem armeren Theil ber Bewohner um fo läftiger fallen mußte, als ber Binter grabe überaus ftrenge mar. Dies reichte bin, um die gange Sorgfalt bes Rönigs in Anspruch zu nehmen. Durch Cbift vom 5. Mary verordnete er baber, baff, um bem Auffaufen bes Bolges zu eigennütigen 2weden zu begegnen und um den auf den Solzmärkten vorhandenen Solzbes ftand nicht vor der Wiedereröffnung der Fluffchiffahrt verbrauchen ju laffen, von dem Brennholg-Berwaltungs-Comptoir jedem Bolg: Bedürftigen nur für den Antauf von 1 höchftens & Baufen Bolg Anweisung ertheilt werden solle. Außerdem fette ber Ronig eine besondere Commission, den Staats:Minifter v. Sarbenberg an der Spige, nieder, welche die Obliegenheit hatte, die Refidenz fortwährend mit dem nöthigen Solzbedarf zu verforgen und augleich

130

Mittel und Wege zu ergiebiger Holzersparung in Antrag und Anwendung zu bringen. — Dieser vorsorglichen Maaßregel ungeachtet mußten die Holzpreise in Verlin dennoch erhöht werden, und das Publikandum vom 23sten Mai machte die Bewohner der Residenz mit den neuen Preisen, sowie mit dem Gründen der Preise Erhöhung bestannt.

Schließlich erwähnen wir unter ben, in diesem Jahre erlassenen Berordnungen auch noch diejenige (v. 8. Octbr.) burch welche mancherlei Mißbräuche, die sich beim Extrapost. Wesen eingeschlichen hatten, abgestellt werden, indem die älteren Bestimmungen wegen Weiterbeförderung der Extrapost: Reisenden durch die Pferde der Ackerbürger, theils in Erinnerung gebracht, theils geschärft wurden. — übershaupt sing um diese Zeit das Preußische Postwesen unter Schulenburg's Leitung bereits an, sich zu heben; eine neue zweckmäßige Art von Postwagen wurde eingesührt; die Neilen der Post-Eurse wurden geometrisch vermessen und die Besetung der Postmeister: Stellen mit größerer Auswahl und Borsicht als bisher veranstaltet.

Roch haben wir, bevor wir dies Kapitel beschließen, ber von dem König in diesem Jahre unternommenen Bausten zu erwähnen. Dahin gehören außer den großen Resparaturen am Schloß, am Gießhause u. s. w. mehrere

<sup>&</sup>quot;Es ift unsern Lefern vielleicht nicht unintereffant bie Solzpreife jener Bett fennen gu lernen. Rach ber neuen Bestimmung toftete:

<sup>1</sup> Saufen Buchenholg 28 Thir.; 1 Saufen Gidenholg 23 Thir.;

<sup>1</sup> Saufen Birtenholg 23 Thir.; 1 Saufen Eifenholg 20 Thir.; 1 Saufen Riebnenholg 18 Thir.; 1 Saufen Sinbbenholg 14 Thir.

Brüdenbauten und vor allem ber im März begonnene Ban bes Königlichen Schauspielhauses. — Auch wollen wir noch ber Lehr-Anstalt für die Solzschneides Kunst ers wähnen, welche der König in diesem Jahre der Atademie ber Künste hinzusügte, indem er zugleich den atademischen Buchdenuder Unger zum Lehrer und Proseffor der Solzschneides Kunst bei der Atademie ernannte.



30. I.



## Neunzehntes Kapitel.

Bansliges.

Der erste Monat des neuen Jahrhunderts brachte dem Königlichen Sause und nicht minder der ganzen Monarchie eines jener seltenen Feste, die, Endpunkte eines abgeslausenen Jahrhunderts, sowohl als Erinnerungs-Merkmale eines großen Ereignisses, wie als Zeugen sester Dauer des Geschehenen, Sinn und Gemüth auf das Lebhasteste anregen müssen. Am 18. Januar 1801 waren es hundert Jahre, daß Kursürst Friedrich III sich die Königskrone mit aller jener Pracht, die er liebte, zu Königsberg aufs Saupt seste und dadurch nicht nur sich zum König erhob sondern auch seinem, im krästigen Ausstreben begriffenen Staate die Bahn brach, sich zu der Würde und der Macht eines Königreichs erster Größe zu erheben.

Friedrich Wilhelm III, von der hohen Bedeutung des Festages durchdrungen, tonnte sich dennoch nicht entschließen, ihn durch irgend welche Mertmale außern Pruntes zu bezeichnen. Er glaubte um so weniger Beranlaffung zu haben, seiner Abneigung gegen öffentliches Schaugespränge bei dieser Gelegenheit Zwang anzuthun, als die wirkliche Bedeutung, welche Preußen nunmehr im Euros

päischen Staaten-Systeme erlangt hatte, und zumal grade zu jener Zeit, wo alle Großmächte Europas um Preußens Freundschaft und Bündniß sich bewarben, über allen Zweisel erhaben war. Für seine Person seierte baher der König das Säcular-Fest nur auf gewöhnliche Weise durch Bersanstaltung eines Balles; indem er aber hiermit gleichsam der Etitette genügte, befriedigte er die Ansprüche seines Berzens durch den Beseichl, die Rothleidenden in Berlin und Potsdam mit einem Festmahl zu bewirthen und mit einem Geldgeschent zu unterstüßen. Die Stadt Königsberg aber beschentte er dei dieser Beranlassung auf eine eben so schönes Friedrichs I\* zur Ausstellung in Kösnigsberg übersendete, und dabei solgende Kabinets-Ordre an die Ostpreußischen Stände richtete:

Die Treue der Preußen gegen ihre Könige vom Urssprunge der Monarchie an, bis herab auf die neuesten Zeisten, ist in den Jahrbüchern der Geschichte ein unvergleichsliches Beispiel von National-Tugend, der Stolz ihrer Landesherren, und für Mich ein so angenehmes Bild ihres sesten und geprüsten Charakters, daß Ich dabei mit innigem Bergnügen verweile, und, glücklich in dem Beruf, ein solches Bolk zu regieren, mur einen Wunsch habe, den: dieses Bolk zu regieren, mur einen Wunsch habe, den: dieses Bolk glücklich zu machen. Urtheilt hiernach selbst, unter welchen Erinnerungen Ich am bevorstehenden

Diese Statue war auf Befehl Friedrich Wilhelm I gegoffen und 1728 auf dem Molfenmarkt zu Berlin aufgestellt worden, von wo sie jedoch später auf Besehl Friedrichs des Großen in das Zeughaus ges bracht wurde.

Rronungefefte Did ber reinften Freude über bie Borgua Diefes edlen Boltes, und die auch von Guren Borfahren angestammte Redlichkeit überlaffen werbe. Ich bin es überzeugt, daß auch Gure Theilnahme an ber Teier Diefes Feftes groß, mit Ginem Worte, bag fie Gurer gang würdig fein werde. Um aber biefelbe noch zu erhöhen, fo tomme 3d Guren Bunichen entgegen, und widme der Ration Die Statue Ronig Friedriche I zum immermabrenden Dents mal gegenseitiger Liebe und Treue. Ich habe daber ben Staats-Miniftern Freiherren v. Beinig und v. Schrötter Die nöthigen Befehle ertheilt; erfterem, ein zu bicfem Donument erforderliches Diebeftal anfertigen ju laffen, und letterem, den Transport von beiden von bieraus nach Ronigeberg auf Meine Roften zu bewirken, und fich über ben Dot und die Reit ber Aufftellung mit Guch zu vereinigen. welches Ich Euch bierdurch ju ertennen gebe, als Guer anädiger Rönig.

Berlin ben 1. Januar 1801.

Friedrich Withelm.a

Außerungen, wie die in diesem Schreiben enthaltene, find zu ruhmvoll für den Monarchen wie für die Nation, als daß wir es nicht für unsere Pflicht halten sollten, sie an diesem Orte mitzutheilen.

Bu vielen und großartigen Sof-Festlichkeiten und überhaupt zu einem ungewöhnlich regen Leben im Rreise ber Königlichen Familie, gab die Anwesenheit des Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin nebst seiner Semastin, der Großfürstin Selene von Rugland (Tochter Pauls I)

Beranlaffung. Außer ben freundichaftlichen Beichungen. bie mifchen ben Sofen von Berlin und Schwerin teten, baben ohne Sweifel auch die bamaligen politifchen Berbaltniffe amifchen Breußen und Rufland mit an ber alangenden Aufnahme beigetragen, welche ten genannten boben Gaften am Sofe au Berlin au Theil ward. - Des fürftliche Baar murde bereits in Tegel bei Bertin feiner Antunft (27. Januar) von dem Roniglichen Rammerberen Grafen v. Bog empfangen, und fuhr fobann in Röniglicher Bof. Equibage, ber ein Chren. Stallmeifter poranritt, nach Berlin, wo ber König ihnen noch an demfelben Abend einen Befuch abftattete, ben er Taas barauf in Gesellschaft ber Rönigin wiederbolte. Balle und Reft lichkeiten mannigfacher Art, theils bei bem Ronige und den Mitgliedern des Königlichen Sauses, theils bei ben boben Staatsbeamten und Befandten folgten nun wabrend bes gangen Aufenthaltes ber hoben Gafte rafc auf cinander und zeigten von bem Beftreben, ihnen ihre Anwesenheit so angenehm als möglich zu machen. genwart andrer fürftlicher Gafte, wie bes Bringen von Mürtemberg, bes Erbptingen von Strelit, bes Bergogs von Weimar und Andrer erhöhte den Glang und die Frende ber Festlichkeiten. Diese murden vor der Abreise ber boben Gafte burch ein glangendes, vom Ronige veranstaltetes Diner im Schloffe beendigt, wobei von bem golbnen Service gespeift wurde. Auch an Chrenbezeigungen mander Art fehlte es nicht, wie namentlich ber Ronia feinem Baft, bem Erbpringen von Medlenburg-Schwerin, die beiden höchften Preufischen Ordend:Detorationen, ben Schwarzen:

und Rothen-Adler: Orden verlieh. — Raiser Paul von Rußland bezeigte dem König seinen Dant für die glänzende Aufnahme der Großsürstin und ihres Gemahls durch ein eigenhändiges Schreiben und ließ gleichzeitig dem Kronprinzen (unserm jest regierenden König) durch den Russssichen Gesandten Krüdemer die drei höchsten Russtlichen Orden (Andreas, Alexander-Newsti, und Annen-Orden) überreichen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch erwähnen, daß einige Monate später, nach Kaisers Pautsplöhlichem Tode, die verwittwete Kaiserin der Königin die reich mit Brillanten besehten Insignien vom Großtreuz des Katharinen-Ordens überschiedte.

Rur ber ausgezeichneten Perfonlichteit bes Ronias-Paars ift es jugufchreiben, daß, trot bes am Berliner Sofe gewöhnlich berrichenden geräuschlosen Lebens, bennoch fortwährend fürftliche Gafte dafelbft eintrafen. trugen auch die damaligen politischen Conjuntturen obne Aweisel viel hierzu bei und so burfte namentitch bie Ans tunft bes Bringen Abolph von England die Betreibung politischer Angelegenbeiten zum Rebenzwecke gehabt baben. Datei ift es besonders bemertenswerth, daß das personliche Bernehmen zwischen dem Rönig und den fremden Dlos narchen fortwährend ein durchaus freundschaftliches blieb, obwohl Preugen fich zu biefer Zeit, wie wir später ausführlicher ermähnen werden, von der Bolitit fammtlicher Europäischer Großmächte absonderte und mit ber größten Bebarrlichteit ifolirte. Unferes Bedüntens find grade biefe Umstände überaus bezeichnend für den Charatter bes Ronige, benn es ift außer allem 3meifel, bag berfelbe nur

burch die Wahrhaftigkeit und tiefe Moralität seiner Gefinnungen und der, von ihm offen dargelegten Gennde seines politischen Berfahrens den Fremdmächten die Möglichteit benahm, seiner Politik mit Feindseligkeit entgegen zu treten.

Wir tommen indeffen auf biese Umftande in dem, ben auswärtigen Berhältniffen gewidmeten besonderen Rappitel zurück und beschränken uns daher hier zunächst wies der auf die Darstellung des häuslichen Lebens des Rönigs.

Wie bereits früher, so besuchte ber König auch in dies sem Jahre zuweilen die Werkstätten der Industrie, wie er unter andern namentlich, Ansangs März, in Begleitung bes Berzogs von Weimar die neuersundenen muswischen Aebeiten der Gebrüber Catel in Augenschein nahm.

Auch die Porzellan-Manusattur besuchte der König in Sesellschaft seiner Mecklendurgischen Säste und des Prinzen Abolph von England, und beschentte bei dieser Geslegenheit das Mecklendurgische Fürstenpaar mit einem prachtvollen Tafelaussah von 9 Plateaux und 48 kostbar bemalten Dessertellern, den Prinzen Abolph aber mit 3 reichvergoldeten Basen, welche auf dunkelblauem Grunde schön gemalte geschichtliche Darstellungen enthielten.

Bu den erfreulichen Familiens-Ereigniffen, welche dieses Jahr brachte, ist nächt der Entbindung der Erbprinzessen von Heffen-Rassel, Schwester des Königs (3. April), nas mentlich die am 29. Juni erfolgte Niedertunst der Rösniglin selbst zu erwähnen, wodurch die Königliche Familie zu ihrer hohen Freude um einen hoffnungsvollen Sprößling vermehrt wurde. Die Tause des neugeborenen Prinzen,

der die Namen Friedrich Karl Alexander erhielt, fand am Isten August zu Charlottenburg statt. Der junge Prinzruhete bei dem heiligen Att auf den Armen des regierens den Herzogs von Mecklenburg-Strelit.

Much ber Geburtstag ber Ronigin, fowie ber bes Ros nias gaben in gewohnter Weise zu traulichen Familien-Festen Beranlaffung. Gine für bas Berg ber Rönigin bocherfreuliche Bedeutung aber erhielt ibr Geburtstag biesmal badurch, baß in biefem Nahre zum erften Dale der Kronpring, in ber Mitte zwischen seinen Geschwiftern, bem Pringen Bilbelm und ber Pringeffin Charlotte, eine Bealudwunschunas-Anrede an feine erhabene Mutter hielt, bie nebft dem Ronig burch biefe Scene wie burch ben finnigen Inhalt der Worte des geliebten kleinen Redners bis zu Thränen gerührt wurde. - Der König felbst überraschte seine erhabene Gemahlin biesmal mit einem toftbaren Angebinde, bestehend in einem, mit Smaragben und Rubinen eingefaßten Lorbeerfrang, und von ber Erbe pringeffin von Medlenburg empfing fle überdies einen höchft prachtvollen Brillanten-Schmud.

Der wackere Delbrück, der dem Königlichen Paare eine so süße Überraschung bereitet hatte, begegnete den Wünschen deffelben auch dadurch, daß er fortsuhr, seinen erhabenen Zögling bei schicklichen Gelegenheiten an öffentslichen Borgängen Theil nehmen zu lassen. So erschien der Kronprinz, dessen munteres Außere und geistvoller Blick ihm alle Berzen gewann, an der Hand seines tresslichen Lehrers in der öffentlichen Sitzung der Märtischen Stonomischen Gesellschaft zu Potsdam (7. Mai) und eben

so wohnte er am 14. Octbr. der öffentlichen Prüfung der Böglinge in den Erwerbschulen zu Potsdam, sowie dem Gastmahl bei, mit welchem diese Zöglinge Tags darauf, an seinem Geburtstage, auf Kosten des Königs bewirthet wurden. Außer dem Kronprinzen, theilten auch seine Gesschwister, nebst den Prinzen Friedrich von Preußen und Wilhelm von Oranien die lebendige Freude, welche die nicht nur gespeisten, sondern auch mit Spielzeug beschentzten Kinder mit lautem Jubel zu erkennen gaben.

Der engere Kreis der Königlichen Familie wurde in diesem Jahre von Sterbefällen verschont, wenn man nicht den am 16. Febr. zu Braunschweig erfolgten Zod der verwittweten Berzogin von Braunschweig, Schwester Friederichs bes Groffen dahin rechnen will.

Indessen ward ber König durch den Tod eines seiner treuesten und man darf sagen geliebtesten Diener betrübt, benn der edle Menten starb am 5. August an den Folgen des Halbübels, welches ihn bereits früher zum Rücktritt aus dem segensvollen Wirtungstreise, in den ihn das Vertrauen des Königs versett, genöthigt hatte.

Die gewöhnlichen Frühfahrs: und Berbst: Manöver wurden auch in diesem Jahr, und zwar lettere sehr glänzend abgehalten, und außerdem machte der König in Begleistung der Königin eine Revues Reise nach Magdeburg, von wo er jedoch bereits nach wenigen Tagen nach Charlotenburg zurücktehrte. Dier lebte das Königliche Paar, wenn nicht Beranlassungen erwähnter Art eintraten, in stiller Zurückgezogenheit, die der König zum größten Theil den sich immer mehr häusenden Geschäften, die Königin

aber zumeist der Letture widmete. Rur selten tamen fle im Sommer nach Berlin, und dann immer nur auf einige Stunden, und noch viel seltener besuchten fle das Theater.

## Bwanzigstes Rapitel. Answärtige Angelegenheiten.

Der König, welcher bei seiner Thronbesteigung mannigssache Reugestaltungen im Junern für nothwendig erkannte und dieselben rasch und trästig bewirkte, sand doch die bei weitem schwerere Hälfte der ihm zugefallenen Regierungsscht in der Schlichtung und Ordnung der Verhältnisse der Monarchie nach außen. Wenn wir von diesen bisher noch nicht gesprochen haben, so geschah es, um einen Zeitspunkt abzuwarten, bei welchem sie zu einem gewissen Abschluß gelangt wären, damit wir dadurch der Nothwendigsteit überhoben würden, durch fünstliche Abschnitte den nastürlichen ununterbrochenen Entwicklungsgang des Ganzen du stören.

Die Französische Revolution, deren einzige Ausgabe es anfänglich schien, ihren eigenen Heerd, Frankreich, zu gerenichten, war unter der Haltlosigkeit der Anarchie in sich selbst zusammengebrochen und aus ihren Erümmern, entsstand, wie ein Phönix, das junge, neue, thatkrästige Frankreich, mit einem nie geahnten übermaaß von Krast und Mitteln, womit es nun Andre bedrohte.

M

Friedrich Wilhelm II durch einen, ebenfalls am 5. Angust abgeschlossenen geheimen Bertrag mit Frankrich, sich eine angemessene Entschäbigung im Westphälischen für die abgetretenen überrheinischen Landestheile zu sichern, während er gleichzeitig seinem Schwager, dem ehemaligen Statthalter der Riederlande, Prinzen von Oranien, die Rurwürde nebst den Bisthümern Würzburg und Bamberg, und dem Landgrasen von Sessen-Kassel ebenfalls die Rurwürde und angemessenes Ländergediet als Entschädigung für mögliche Abtretungen ausbedang.

In mehr als einer Beziehung war biefer Bertrag ein mifliches Erbtheil, bas Friedrich Bilbelm II feinem Rad. folger binterließ. Für pofitiven Berluft auf bem linten Rheinufer war ein Entidabigunge Berfpreden eingetaufct worden, bem bei ber bamaligen Lage Frankreichs eine große Zuverläffigteit ficherlich nicht zuertannt werben tounte, benn abgesehen von ber durchaus noch nicht tonsolidirten inneren Berfaffung Franfreichs, war diefes Land damals überdies im flegreichen Fortschritt begriffen, und es war voraus zu seben, bag es unter allen Umftanden tein boheres Recht anerkennen werbe, als bas ber Gewalt und des eignen Bortheils. Aber felbft für den Fall, daß Frants reich nicht, wie es wirklich that, doppelzungig verführe, fo war Breufen durch diefen Bertrag, Deutschland gegenüber, nicht blos isolirt, sondern in eine feindselige Stellung verfett und bies, was bas Schlimmfte war, ohne genugenbes Motiv und ohne verfprechende Ausficht. Gebr richtig fagt baber ein trefflicher Befchichtsichreiber \*: ber gebeime

<sup>&</sup>quot;Danfo Gefdicte bes Staats II 6. 30.

(X)

Bertrag vom 5. August sei ein Geschent Friedrich Wils belms II an seinen Nachfolger gewesen, das anzunehmen und zu verwerfen gleich gesährlich schien.

Die Berbältniffe wurden noch verwickelter, als Bfreich. das auf dem Rampfplate geblieben war und, durch Erg bergog Rarle rubmpolle Siege über Sourdan, Soffnungen und Erwartungen gang andrer Art erregt batte, von Bonabarte plöblich zu den Friedens-Abschlüffen von Leoben und Rambo-Formio (Abril und October 1797) fich amin-Umringt von Oftreichischen Armeen, abgeschnitz ten von aller Bulfe und allen Zufuhren, nach aller Berechmung eine unrettbare Beute bes Unterganges, mar es doch Bonaparte ber ber Offreichischen Abermacht die Fries bens-Bedingungen diftirte, und mar fo barte, als ob es nur in feinem Willen lage, das Raiferliche Beer in jedem Angenblice zu vernichten. Das eingeschüchterte Oftreich trat feine Riederlande an Frankreich ab, genehmigte bie Bilbung einer Cisalvinischen Rebublit, au welcher es seine eignen Italienischen Befibungen beifteuerte, wofür es jeboch Benedig nebst beffen Inseln und Iftrien und Dal matien erhielt.

Reben so großen Opfern suchte auch Oftreich durch die Stipulationen eines geheimen Vertrages sich gewisse Vortheile zuzuwenden, und Frankreich, seines gewissen Sieges froh, stand nicht an Versprechungen niederzuschreiben, an deren Erfüllung es auf alle Fälle nur dachte, wenn eigne Vortheile sich daran knüpften. In diesem geheimen Verstrage entsagte Oftreich dem linken Rheinuser zu Gunsten Frankreichs, wosiur es sich selbst durch Salzburg und einen

großen Theil Baierns zu entschädigen ausbedang. Hinssichtlich Preußens ward sestgesetzt, daß dieses Land außer der Rücknahme seiner Überrheinischen Provinzen tein neues Ländergebiet erhalten solle. Nachdem solchergestalt im Gesheimen bereits eine Entscheidung getroffen worden war, wurde dennoch öffentlich der Rongreß zu Rastadt ausgesschrieben, um auf demselben die Berhältnisse des Deutsschen Reichs, dessen Unverletbarteit als Basis aller Vershandlungen ausgestellt wurde, zu ordnen und einen bestinitiven Frieden herbeizussühren.

So standen die Sachen, als Friedrich Wilhelm III ben Thron bestieg. Durch die Stipulationen des Friedens zu Basel in Freundschaft mit der Französischen Republit, durch das Vermächtnis des geheimen Vertrages zur Beswahrung des guten Einvernehmens noch besonders veranslaßt, und endlich durch die augenblicklichen Sonjunkturen, welche der Frieden von Kamposformio herbeigeführt hatte, sür die Hossinung eines endlichen allgemeinen Friedens geswonnen, konnte natürlich der König nirgend ein Motivssuchen, die damaligen Verhältnisse Preußens zu Frankreich irgend wie abzuändern. Der König zeigte daher dem Französischen Direktorium seine Throndesteigung in einer den Umständen entsprechenden Form durch nachstehende Kasbinets. Ordre an:

"Große und werthe Freunde! Da die Vorsehung über die Tage des Königs, meines Vaters, entschieden, welcher ben 16. d. M. mit Tode abgegangen ift und da fle mich auf den Thron meiner Vorsahren berufen hat, so eile ich diese doppelte Begebenheit kund zu thun, überzeugt, daß

Sie an meinem erlittenen Berluft, so wie an meinem Antritt der Regierung über die Preußischen Staaten Antheil nehmen werden. Ich werde die größte Sorgsalt anwenden, die gute Harmonie zu cultiviren und zu besestigen, die ich zwischen beiden Nationen so glücklich errichtet sinde. Wobei ich Gott bitte, daß er Sie, große und werthe Freunde, in seinen heiligen und wirdigen Schutz nehme.

Berlin ben 17. Ropbr. 1797.

Ihr guter Freund

Friebrich Bilbelm. «

Der Kongreß zu Rastadt wurde am 9. Deebr. eröffnet, nachdem bereits 2 Tage vorher der Kaiser erklärt hatte, daß er in Folge des Friedens von Kampos Formio seine Truppen von dem Reichsheer trennen müsse, und wirklich zog die Östreichische Besahung am 10. aus Mainz ab, woraus die dort zurückgebliebene geringe Zahl Reichstruppen die Festung einige Wochen später an die Franzosen übersgeben mußte.

Ließen diese Umstände eine geheime Berabredung zwisschen Oftreich und Frankreich bereits vermuthen, so setzte der Sang der Verhandlungen zu Rastadt dieselbe fast gänzlich außer Zweisel und die Reichsstände konnten sich unsmöglich verbergen, daß die von Östreich gegebene Erklärung, die Integrität des Deutschen Reichs zur Grundslage der Verhandlungen zu machen, eine illusorische gewesen sei. — Preußen, einerseits durch den geheimen Vertrag vom 5. August in eine eigenthümliche Stellung gebracht, wurde andrerseits durch das Versahren Östreichs natürlich darin noch mehr besessigt und hätte daher dieselbe nicht

Ю

handeln, wie es des Boltes Wohlfahrt erforderte und wie er es vor feinem eignen Gewiffen und vor Gott rechtsfertigen tonne, entgegen.

Wir sehen hieraus, daß des Königs Entschlüsse durch einen zwiesachen Beweggrund, den moralischen und den politischen, bestimmt wurden. Es ist nöthig, dieselben näber zu entwickeln.

Alles mas wir bisher über ben Charatter bes Ronigs gesagt haben und die Art, wie berfelbe fich in allen seinen Sandlungen barftellte, berechtigt von vorn herein zu ber Annahme, daß ber Ronig ben Rrieg, fofern berfelbe bas Mittel gur Gereichung chrgeiziger 3mede u. f. w. abgeben follte, aus tieffter Seele verabicheute. Die eignen Worte bes Ronias, bei verschiedenen Anläffen von uns mitgetheilt, erheben diese Annahme gur Gewifiheit. Seinem moralifchen Sinne, fagt Lombard, waren alle entfernte Berechnungen auwider, wo die Gegenwart den oft ungewiffen Bortheilen der Rufunft aufgeobfert wird. Ihm bieß nur bie Bertheidigung des unmittelbar angegriffenen Baterlans bes ein gerechter Rrieg . . . Neber aus einer talten, vielleicht irrigen Berechnung, und ohne gegründete Rlagen unternommene Rrieg war ihm ein Abscheu. thun, damit das Gute geschehe, emporte feine grade Seele. Wenn bei folden Gefinnungen ber König dem Unschluß an die neue Mliang natürlicherweife entgegen fein mußte, fo fehlte es andrerfeits an allen politischen Grunden, die ihn ju einem entgegengefesten Sandeln batten bewegen fönnen.

Seit dem Bojahrigen Rriege hatte mifchen Bftreich

und Brandenburg oder Preußen ein Berbaltniß obgemaltet. bas theils durch Kriege als ein entschieden feindseliges bezeichnet murbe, theils aber burch gegenfeitige Giferfucht und mannigfache von Bitreich ausgegangene Saufdungen faft zu teiner Reit ein mabrhaft freundliches gewesen mar. Der Grund biervon lag eben fowohl in der werdenden Größe Preußens, (benn ein emborftrebender Staat ift immer Beaenstand ber Giferfucht.) als auch in ber eigenthumlichen Stellung bes Baufes Offreich zum Deutschen Reich, wodurch es immer gur Wahrung doppeller Intereffen veranlagt mar. Jeber Zumachs, ben bie Dacht eines andern Deutschen Staates erhielt, ging einmal bem Deutschen Raifer und zum zweitenmal bem Bftreichischen Erabergoge verloren. Der gemeinschaftlich unternommene Rheinische Feldaug batte in der neuesten Reit aum erftenmal eine Berbrüderung awischen Oftreich und Preugen gu Stande gebracht, aber eben biefer Feldzug mußte bem Ronige eins feiner Sauptmolive gegen eine neue Alliang abgeben. Er hatte biefen Feldaug mitgemacht, er hatte Proben perfonlichen Muthe und tuchtiger Feldheren-Fähigkeit abgelegt, er hatte aber auch gefeben, baf unter bem leeren Schein ber Alliang Bftreich fortfuhr, theils gesondert gu handeln, theils fogar gesonderte 2mede zu verfolgen. hatte gefeben, daß diefer Rrieg, mit fo begeisterten Ausfichten unternommen und gegen eine berrenlofe bemoralis firte Ration geführt, bennoch nur ein beschämendes Refultat für die Berbündeten beraus geftellt bat. Der Bafeler Frieden mit feinem peinlichen Geheim Bertrage waren un: widerlegliche Zeugen. Dies maren wenig einladende Ums

83

ftande für eine neue Berbindung, wobei überbies noch au ermagen mar, baf Frantreich feitdem fich zu einer uns glaublichen Rraft entwickelt und daß Bonabarte bereits angefangen batte, feine weltgeschichtliche Laufbahn burch feine Siege in Italien und durch den Frieden von Rambo-Formio zu bezeichnen. Fast ließ fich bas Resultat bes neuen Rricaes mit mathematischer Evident barlegen und jedenfalls, wenn bas Ende auch natürlich in bem unerforfdlichen Berhangnis verborgen mar, tonnte man ben Bebaubtungen und Berechnungen berer, die für ben Rrieg stimmten, Bebauptungen und Berechnungen von burchaus aleichem Bewicht entgegenstellen. In Diefer fcwierigen Alternative fonnten bemnach nur Chrgeis und ganbergier ben Ausschlag geben, ober allenfalls auch die Rothwenbiafeit, politische Rebler wieder gut und erlittene Berlufte rudgangig zu machen. Dies war für Oftreich allerdings ein entscheibendes Motiv, nicht aber fo für Preußen, benn der Bafeler Frieden verhielt fich zu bem von Rampo-Formio ziemlich, wie ein Sieg zu einer Niederlage.

Dies waren indessen noch teinesweges alle Gründe, die den Entschluß des Königs bestimmten; höchst wichtige ergaben sich noch aus dem innern Zustande der Monarchie. "Der König stand an der Spite einer Staalsmaschiene, deren Räderwert einer allgemeinen Ausbesserung bedurste. Fast Alles mußte von Neuem hergestellt werden: die Finanzen, der Gemeinssnn, die Sitten. Michts trat dem einzigen, unablässigen Willen des Königs: sein Bolt glückslich zu machen, so entschieden entgegen, nichts konnte, und mußte, höchst wahrscheinlich, so verderbliche Folgen über

8

den, in vietfacher Rücksicht jungen Staat bringen, als ein Krieg. Statt den Handel zu heben, hatte er ihn versnichtet; statt den Schat zu füllen, die Schulden des Staates vermehrt; alle Segnungen, die der Friede zu gewähren im Stande ist und die der König durch rastloses Streben ihm abzugewinnen gedachte, würde der Krieg im Keim erskickt haben.

Aber felbft, wenn aller Babricheinlichkeit entgegen ber Rrieg ein gunftiges Enbrefultat berbeigeführt batte, fo tonnten die Ergebniffe für Preußen nicht in foldem Grade gunftig fein, daß badurch bas Beginnen bes Rrieges gerechtfertigt worden ware. Oftreich freilich tonnte Berlorenes wiedergewinnen, England feinen Alleinhandel retten. Breu-Ben aber wurde im beften Rall eine Siegesbeute beimgebracht baben, die zu der Gefahr bes Ginfages burchaus in teinem Berhältniß ftand. Wie bochft gering aber mar überhaubt die Wahrscheinlichkeit des Sieges. Schon \* reibten fich Italien, Solland und Spanien an die Fahnen Frantreiche, beffen Ginfluß auch auf bas rechte Rheinufer nicht mehr zweiselhaft mar. Rings mar es von Bunbesgenoffen umgeben, welche die Gefahr und die Roften des Krieges trugen, mabrend die Bortheile deffelben Frantreich allein aufielen. Preußen bingegen fand, batte es am Rriege Theil genommen, ifolirt trot feiner Bundesgenoffen, England war durch das Meer geschütt, Rufland durch feine Entlegenheit, fo tonnten in unglücklichem Falle ihre Beere wohl geschlagen, fie selber aber nicht vernichtet werden;

<sup>\*</sup>Lombarb i. a. B. S. 99.

Preußen bagegen lag dem Verderber nah und bemgemäß auch bem Verderben. England, Rufland und Öftreich hatten jedes ihre besondern Interessen und. sie tonnten, wenn es unglücklich ging, teine Veranlassung sinden dem schwächten Lundesgenossen nicht für ihr gemeinschaftliches Beil auszuopfern. Frankreich mit seinen erweiterten Grenzen, mit seinen unerschöpflichen Sülfsmitteln, mit seiner zahle losen Bevölterung tonnte, neun Mal geschlagen, zum zehneten Wal eine Armee ins Feld führen; dagegen siel in das maliger Zeit mit Preußens einzigem Heere Preußens ganze Macht.

Wie viel fich bem Gesagten auch noch hinzustigen liefe, scheint das Bisherige uns boch schon genügend, um uns nicht nur die Gründe für den Entschluß des Königstennen zu lehren, sondern auch diese Gründe als gut, weise und beitsam erkennen zu laffen.

Unterdessen war die Berbindung Östreichs, Englands und Ruflands zu Stande getommen und der Kampf bes gann im Frühjahr 1799, noch ehe der Friedens-Kongreß zu Rastadt sich ausgelöst hatte. Die Schwächung Franksreichs durch die Entsendung einer bedeutenden Armee nach Aghpten, und nächstdem wohl auch die Entsernung Vonasparte's mochte sür die Berbündeten die wichtigste Ausregung gewesen sein, die Wassen sofort zu ergreisen. England beschräntte seine Theilnahme sürs Erste auf Geld-Untersstützungen, und Kaiser Paul von Rußland aber sendete eine Hülssehrmee unter dem bewährten Suwarow und als dieser in das Ostreichische Gallizien einrückte, ergriff das Französsische Direktorium das Prävenier und erklärte

æ

feinerfeits den Rriea (6. Mary). - In Italien batte ber Rrieg bereits au Ende bes porigen Sabres begonnen. benn Reabel mar in bas Romifche Gebiet eingebrungen. und batte baburch ben gangen Ungeftum Frankreiche gegen fich berauf befchworen. Betanntlich endigte biefes Intermeggo mit bem ganglichen Sturg Reabels, an beffen Stelle Die Parthenopeische Republit trat. Auch Dostana und Genua waren in Freiftaaten umgewandelt. traten bie Berbundeten auf den Rampfplat und rafc und vollständig wendete bas Schlachtenglud fich ihnen zu. Rourdan, bis Schwaben vorgebrungen, marb von feinem alten Meifter, bem Erzbergog Ratl, gefcblagen und aus. Deutschland verjagt, und eben fo entrif ber Erabergog bem Beneral Daffena bie weftliche Schweiz und martete nun flegesmuthig am Rhein fernerer Belegenheit. In Italien felbst brachte der Offreichische General Rray ben Frangofen unter bem Truntenbolbe Scherer wiederholte Ries. berlagen bei, worauf biefer feinem thattraftigen Rachfolger Morean ben Reibberrnftaab und fein besorgamifirtes Beer In diefem Augenblid fließ Sumarom, ein übergab. Greis an Nahren und Erfahrung, aber jugenblich rafc in feinen Entschluffen und lowentubn im Sandeln, mit feinen Ruffen au ben Oftreichern. Bald fühlte Moreau in feiner Diederlage bei Raffano bie Beifel bes alten Rordifchen Belben. Diefer Sieg, durch ben bie Lombardei erobert ward, gerfprengte bie Gisalvinische Republit und gab Rorditalien an Bftreich gurück. Wenige Monate barauf erlag auch Macbonald, mit feinem Beer von Reapel beraufziehend, an der Trebia, ben blutigen Streichen zusammenstützen mußte, so daß unter seinem tobbrobenben Dache Riemand mehr Schut suchen tonnte ober mochte. In der That hörte das Deutsche Reich mit dem Lunes viller Frieden auf, zu sein, obwohl fein Tod erft einige Jahre fräter ausgesprochen wurde.

Welche Thatfachen und Ereigniffe den endlichen Unteraang bes Deutschen Reiche allgemach berbeigeführt bas ben, bies zu erörtern, liegt gufferhalb bes natürlichen Rreifes unferer Darftellung, benn wie weit auch Dreußen babei betheiligt gewesen sein mochte, so batte bech Friebs rich Bilbelm III bis zum Limeviller Frieben nichts unternommen, was ihm als selbstftanbigen Antheil an ben Erschütterungen, die bas Deutsche Reich iett erlitt, maefdrieben werden tonnte. Erft nach bem genannten Frieben und nachdem fich bie Intentionen Friedrich Bil belms II realifirt batten, ift bas, mas fernerbin gefchab, auf Rechnung feines Rachfolgers zu bringen. Seit diefem Beitpuntte aber, war es, wie angebeutet, auch bem Rurz fichtigften nicht mehr verborgen, baß bas Deutsche Reich in einem Grabe erschüttert worden fei, ber feine Rettung unmöglich machte. Die Deutschen Fürften, Diejenigen ausgenommen, beren Erifteng mit ber bes Deutschen Reichs aufammentraf, verfolgten fortan ohne Behl ibre berfonlis den Intereffen, auch wenn biefelben mit benen bes nur noch nominellen Deutschen Reiche im entschiebenften Wiberfpruch ftanden. Das that Offreich, bas that auch Vreußen.

Aus diesem Gefichtspuntte muß, unserer überzeugung nach bie Sandlungsweise Friedrich Wilhelms III in Bes treff bes Deutschen Rrieges gegen Frankreich betrachtet werden. Es scheint uns fast absichtliche Tadelsucht, oder mindestens das Bestreben, politische Schattenseiten auszussuchen oder solche in die geschichtlichen Entwicklungen hinzeinzulegen, wenn man Preußen den Borwurf machen wollte, es habe zur Auslösung des Deutschen Reichs beigetragen. Die alte tausendjährige Eiche war, so scheint es uns, nach und nach abgestorden und ihrem natürlichen Tode nah, als der Schlachtengott mit gewaltigem Arm sie rüttelte und vielleicht ihr Sinsterden um wenige Minuten besschleunigte.

Bei ber Frage, ob ber Rönig Recht gethan, die Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich abzulebnen, tann barum irgend eine vermeintliche Berpflichtung gegen bas Deutsche Reich nicht zur Sprache tommen, vielmehr tann nur erwogen werben, ob Preußen bamals moralische ober politifche Grunde gehabt babe, bem Baufe Oftreich beime fteben. In Betreff ber erfteren tann man ohne weitere Erläuterung ein entschiedenes Rein antworten; mas aber bie politischen Grunde betrifft, so ift, felbft wenn man ben Erfolg zum Maakstaabe für bas Urtheil nimmt, eine volltommen befriedigende Austunft nicht zu geben, benn bie Erfolge feber Politit jener Reit wechselten eben fo rafc als überraschend. Noch viel weniger aber tann irgend eine Meinung auf Evidenz und Bollaultigfeit Ansbruch machen, welche fich, unbekümmert um die Folges Greigniffe, einzig und allein auf ben damaligen Zustand ber Dinge ftüben wollte.

Welche Gründe der Rönig theils aus seinem Charatter und Wesen und aus seinen moralischen Anfichten und .

Gefinnungen, theile aus ber Beobachtung bes innern Que flandes der Monarchie und aus seinen nächsten Regierungs. Abfichten für die Reutralität entnahm, baben wir bereits oben gezeigt. In der Politit nach außen aber fand er teine Begengrunde. Je mehr die Auflofung bes Dentichen Reichs in Ausficht ftanb. befto weniger tonnte er Beranlaffung finden, zur Kraftigung Offreiche numittelbar beimtragen. Frankreich freilich entwickelte bereits eine bebrobliche Macht; baß bieselbe aber eine vernichtenbe für Deutschland werden werde, behauptete bamals Riemand. benn felbft biejenigen, welche bie Möglichkeit nachwiesen. maaten nicht die Babricheinlichkeit zu behaupten. und fein weltgeschichtliches Leben maren ein Meteor: unr pon der Prophetie, nicht von der Bolitit tonnte feine Bafin poraudarfeben werben. Die Erfahrung gab teinen Daafftaab für fie, benn fie lag außerhalb bes Rreifes ber Erfahrungemäffigen. Belteroberer tommen wie Blibe aus ben Metterwolten: unerwartet, blenbend, vernichtend. Bare Bonaparte ein legitimer König gewesen, so ware barin ein Factor mehr für die Berechnung feiner nachmaligen Laufbabn gegeben gemefen. Aber grade bag er General, baß er ehrgeizig war, daß er am Ruber eines von ihm neugeschaffenen Staates fland, mußte bamals als eine Burgfcaft für feine Friedensliebe für bie Billigteit feiner Forberunaen angesehen werden. Was einen Usurpator jum Rriege bestimmen tann, seinem Befit burch bas Schwerdt ben Rechtstitel zu verschaffen, das hatte Bonabarte bereits erlangt und bemnach hatte ber Glaube viel für fich, bag er nunmehr feine Rraft barauf verwenden werbe, fich im

Innern Frantreiche Sicherheit feiner Stellung zu besreiten. —

Solde Anfichten beftartten ben Ronig in feinem Entfoluffe, neutral au bleiben. Auf diefem Entichluffe bes barrte er mit einer Westigkeit und Ausdauer, die Alle, welche ibn nicht begriffen, in Erftgunen und Berwirrung feste. In der That ift bem Ronige Diefe Weftigfeit als ein überaus hohes Berbienft, als ein bei weitem höberes. wie gewöhnlich gefchieht, anzurechnen. Richt weil ber Erfolg bewiefen bat, baß es übel ausgefallen mare, fondern weil es für den Ronig überaus ichwer fein mußte, bem Andrangen von allen Seiten fo fraftig und ficher au wiberfteben. Der Berliner Sof war ju jenen Zeiten ber Mittelbuntt aller biblomatischen Berhandlungen. Auf ben Entidluß des Ronias von Breußen faben alle Rabinette mit einer unglaublich anaftlichen Spannung, und um fo mehr ftrenaten fie ibre Rrafte an, um jebes für fic und au feinen Gunften die Entschliefung des Rönigs ju lenten. Bom Februar 1799 bis jum September verweilte Lord Grenville in Berlin, unabläffig bemüht, ben Ronig für Englands Plane ju gewinnen; für die Alliang mit Bftreich war gleichzeitig Graf Dietrich ftein unausgesett thäs tia; von Baris tamen Duroc und fbater Beurnonville um jenen entgegen ju arbeiten; bes Fürften Repnin, bes Bringen von England und Louis Bonabartens haben wir bereite Erwähnung gethan. Unter ben bobern Offizieren ber Preufischen Armee ftimmten Biele, theils aus natürlichem folbatifchem Chrgeiz, theils aus politischer itberzeugung für ben Rrieg, und der Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Saugwit felbst\* war ber Allianz mit Oftreich zugethan. Nichts aber tonnte ben König bewegen, seine moralische und politische überzeugung zu opfern, — nichts ihn bestimmen, anders zu handeln, als wie er es für gut und recht erkannt hatte.

Balb bewies er aber auch, baß er au bandeln verftebe.

mo es deffen bedürfe. - England, unbewonngen zur See und tropiq auf feine Rraft, wollte biefelbe auf eine Weife geltend machen, die bas Recht friedlicher Staaten auf nicht au bulbende Art beeintrachtigte. Die Sanbeliciffe neutraler Rationen waren bieber auch im Rriege frei auf allen Meeren gefegelt, wenn ber fie fousenbe neutrale Staat fie durch Rriegeschiffe estortirte und foldergeftalt Bewähr leiftete, bag fie ber feindlichen Parthei feinen Rriegebedarf guführten. Diesem allgemeinen Gefet trat England feindlich entgegen und nahm im Jahre 1800 guerft ein Danisches Rriegsschiff, gwang sobann ein Schwebifches Sandelsschiff zur Eroberung zweier Spanischer Rriegsschiffe mitzuwirten und übte überall auf bem Deere den Trot der übermacht; gegen diese erhob fich voll Unwillen der gange Europäische Norden, und Raifer Paul von Rufland ftellte nicht nur an ben Grangen feines Reichs zwei Beere auf, fondern legte auch auf alle englis iche Baaren und Schiffe in feinen Staaten Befchlag, und trug den Königen von Preugen, Schweden und Danemart die Erneuerung ber, bereits 1780, im Laufe bes Rord-Ameritanischen Krieges gestifteten, norbischen Reutralität

<sup>\*</sup>Lombarbe Materialien S. 94.



ALEXANDRA FEODOROWNA,

Kaiserin von Raftland

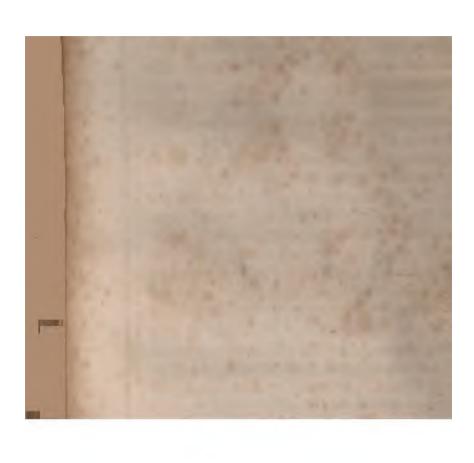

an, um gegen England die Freiheit auf dem Meere zu schützen (August 1800). Diesem Antrage gab England selbst neues Gewicht, indem es zu Ansang Novembers ein Preußisches Schiff, den Triton, wegnahm und es nach Euxhaven brachte. Sosort ließ der König 1,800 Mann nach Ritzebüttel marschiren, um Euxhaven zu besetzen und schloß (16 Decbr.) eine förmliche Convention mit Rußland über die bewassnete Neutralität auf dem Meere.

England feinerseits behauptete bie Rechtmäßigkeit feines Berfahrens und beidwerte fich nicht nur in wiederholten Noten über die Theilnahme bes Konigs an ber norbischen Reutralität, sondern nahm auch, auf das alte Freundschafts-Berhältniß fich berufend, Preugens Beiftand gegen Rußland felbst in Anspruch. Sierauf erwiederte jedoch Dis nifter Saugwit in einer Rote vom 12. Februar: Englands Berfahren gegen bie norbischen Mächte, beren Berbindung nicht offenfiv gegen Andere, sondern defenfiv gegen die Beleidigungen Englands gerichtet fei, erscheine qugleich unbillig und übereilt, und es muffe felber einfeben, baß bie Gbre und Burde ber nordischen Staaten ihnen verbiete, fich unter bie Willtühr bes Seerechts zu fügen welches England eigenmächtig aufzustellen für aut befunben habe; nur wenn England alle widerrechtlich genommene fremde Schiffe fofort berausgebe und fich teine neue Willführ gegen neutrale Flaggen erlaube, tonne ein friedlis ches Bernehmen eintreten, im entgegengesetten Falle aber muffe man ber Bewalt. Gewalt entgegenseben. energische Ertlärung batte von Seiten Englands nicht, wie man befürchtete, neue Gewalt-Maagregeln gegen Preugen

jur Folge, eben so wenig aber zeigte sich jener Staat ges neigt, sein bisheriges System auszugeben, ba es bie ges nommenen Schiffe nicht freigab.

11m diese Zeit war es, das Dring Abolbb von Enas

land in Berlin eintraf (Mary 1801), und wir haben oben ergablt, wie jener Pring von bem Ronige mit allen Beweisen der Freundschaft aufgenommen und eben fo entlaffen morden ift. Da aber grade jest, wie wir fogleich mittheilen werben, die träftigften Repreffalien gegen England pon Seiten Preugens ausgeführt murben, fo fand man bas fortbauernbe berfonlich-freundschaftliche Berbaltnis amifchen bem Englischen und Preußischen Bofe fower er: tlärlich und fnüpfte allerlei Muthmagungen baran. Die Berhandlungen enbeten nämlich ziemlich rafch bamit, bas Minifter Schulenburg fich perfonlich nach Sannover begab und bem bortigen Minifterio eine Erffarung bes Ronias von Preußen des Inhalts übergab: daß, da England ben Forderungen ber Billigfeit und bes Rechts nicht genüge, der Ronig nunmehr in die Rothwendigfeit verfett fei, nicht nur die Mündungen der Elbe, Wefer und Ems ju verschließen, sondern auch die Deutschen gander bes Königs von England in Befit zu nehmen. folle der Sannöversche Contignent bei der bisberigen Demartationelinie entwaffnet und nebst einem Theile ber übrigen Sannöverschen Truppen entlaffen, die bei ben Fahnen bleibende Dannschaft aber in die Städte Sanno: ver, Gifthorn, ilizen und guneburg verlegt werben; Die Berpflegung der Preußischen Occupations : Truppen falle bem Kurfürstenthum Sannover gur Laft, deffen Civil- und

W

Militar, Behörden fich schriftlich jum Gehorsam gegen den König von Preugen zu verpflichten haben.

Diese Erklärung ward in ihrer ganzen Anedehnung vollzogen; die Sannöverschen Civil» und Militär-Behörden unterzeichneten den verlangten Revere, und am 3. April, während Prinz Adolph sich noch in Berlin befand, rückten 24,000 Preußen unter dem General Rückel in Sannover ein. Noch im Lause desselben Monats nahm auch die freie Reichsstadt Bremen und die Fürstenthümer Oldensburg und Delmenhorst Preußische Besatung auf.

Daß es unter biefen Umftanden nicht zu ferneren Reindseligfeiten zwischen England und Preußen tam, bat, wie angebeutet, vielfache Muthmaßungen und Conjekturen veranlaßt, wovon diejenige am meisten Gingang fand, daß die Occupation Sannovers mit Ruftimmung Englands geichehen fei, weil man befürchtet babe, baß Bonaparte, ber bamals ben Lüneviller Frieden ohne Rugiehung Englands mit Oftreich abichloß, feinerfeits Sannover befeten werde. Begen biefe Auslegung fprechen jeboch mehrere febr gewichtige Umftanbe. Erstens scheint ce une nicht ans nehmbar, baß man einen politischen Runftariff biefer Art auf fo offene Weise betrieben haben folle, vielmehr hatte man erwarten können, daß der Preugische und Englische Bof, um ihr Spiel zu verfteden, gegenseitige Feinbichaft aur Schau getragen baben murben. Nächstdem muß man bebenten, daß Preußen bei der Besetung Sannovers im Einverftandniß mit feinen norbischen Berbundeten banbelte, wie benn auch die Danen gleichzeitig in Samburg und Lübeck einrückten. Bebenkt man nun, daß bas mach: m

M

tiafte Mitalied bes norbifden Bunbes. Raifer Daul von Ruffland, gegen England burchaus feinblich gefinnt mar, mit Bonabarte aber fich verfohnt batte, fo muß es noch unbegreiflicher icheinen, wie Breußen fich nicht nur mit England in ein gebeimes Ginverftundniß babe einlaffen, fondern fogar ben Raifer Daul mit zum willenlofen Bertgeug einer ju Englands Gunften unternommenen Daasregel babe machen tonnen. Schließlich muffen wir auch noch auf den enticiebenen Willen des Ronigs gurudweisen. sowohl jeben Rrieg, als jebe unbillige Beranlaffung an bemfelben vermeiben zu wollen; wie foll man benn nun alauben, daß er fich einzig und allein zu Gunften Englands in eine fo gefährliche Opposition au Frankreich und Rufland zugleich gefett baben werbe, zumal in einer Beife, die feinem offenen und graden Charatter entfchie: den widerfprach?

Weinung nicht beitreten und erklären vielmehr das politische Phänomen auf weniger gesuchte aber natürlichere Weise burch das persönliche Zutrauen, welches der Charatter und die Gefinnungen Friedrich Wilhelms III dem Englisschen Sose einflößten, der einzig aus dem Grunde ruhig sein konnte und es war, weil er wußte, daß er von dem Könige von Preußen keine Kräntung zu sürchten habe, sobald nur englischerseits das unbestreitbare Unrecht abgezstellt sein würde. Ob und wann England sich hierzu verzstanden haben würde, braucht hier nicht erwogen zu werzden, da ein unvorhergesehenes Ereigniß plöslich eine anzbere Wendung der Dinge herbeisührte. Wir meinen den

unerwarteten und blöblichen Tob des Raifers Daul in ber Racht zum 24. März. Sein Rachfolger, Alexander I. ließ es feine erfte Sorge fein, die Mighelligfeit mit England auf friedlichem Wege auszugleichen, und der eigenbandige verfohnliche Brief, ben er an ben Ronig von Enas land fcrieb, verfehlte auch feinen 3med nicht. Sierburch war bas Bundnif ber nordischen Reutralität factifch bereits fo aut als aufgehoben: Schweden und Danemart millia: ten bereits im April auf den Antrag Breußens, au Gunften des allzu febr beschräntten Sandels, in die Biedereröffnung der gesperrten Strome. Alles fündigte eine nabe vollständige Ausgleichung an; noch im April wurde die Wefer freigegeben und gleich barauf jogen die Preußen aus Oldenburg und Delmenborft, und im Ruli auch aus Bremen ab, nachdem Samburg und Lübed bereits im Dai von den Danen geräumt und die Elbe freigegeben worden war. Wenn der König jest noch Sannover befest behielt, so geschah es ohne Zweifel, um zuvor ben befinitiven 216ichluß eines allgemeinen Friedens, wodurch für England jebe Beranlaffung au neuen Gewalttbatigfeiten wegfallen mußte, abzuwarten, und ba endlich am 1. Octbr., den Boltern unerwartet, nicht aber ben Sofen, eine Musgleichung zwischen England und Frantreich zu Stande getommen war, erklärte auch Friedrich Wilhelm III, daß er Sannover raumen werde, worauf er benn wirklich am 25sten beffelben Monate ben Befehl hierzu ertheilte.

Wie wenig der König gesonnen war, sein Recht schmäs lern und eingegangene Berträge beeinträchtigen zu laffen, beweist noch ein anderes politisches Ereigniß, das ebenfalls

M

Durch ben Lüneviller Rries in biefes Nabr fallt. ben mar, wie ermähnt, bas linte Rheinufer an Frantreich überlaffen und jugleich festgesett worden, daß biejenigen Rürften, welche hierdurch Berlufte erlitten, burch anderweitige Landergebiete Diesseits Des Rheins, namentlich burch die Befitungen geiftlicher Fürften, entschäbigt wer-Die Anordnung ber nabern Bestimmungen ben follten. ward einem besondern Rongreß übertragen, ber im nachften Nabre ju Regeneburg jufammentrat. Che bice aber geschah, ereignete fich ein Zwischenfall, in Folge beffen die Stipulationen bes Lüneviller Friedens gefährdet ichienen. Der Ergbergog Maximilian Frang Xaver Jofebb von Bftreich, Rurfürft von Coln und Fürftbifchof von Münfter, ftarb am 27. Juli 1801. Sofort ließ ber Konia ben beiden Sochstiftern erklaren, daß die bevorftebende Beranberung ber Deutschen Reiche Berfaffung es jest nicht geftatte, erlebigte Stifter und Bisthumer burch neue Bablen gu befegen, ba bie größte Wahrscheinlichkeit obwalte, baß mohrere geiftliche Befigungen, jum Behuf ber Befriedigung weltlicher Fürften, eingezogen werben würden. - Inbeffen liegen die Bablenden fich hierdurch nicht abhalten, sondern ernannten am 9. Septbr. ben Ergherzog Anton Bictor, Bruder des Raifers, jum Fürstbifchof von Münfter. Der Rönig feinerseits ließ hierauf burch feinen Gefandten von Dobm fowohl ben versammelten Reichsftanden, als ben Rapiteln ju Münfter und Areneberg unterm 15ten Septbr. eine formliche Protestation des Inhalts übergeben: "Es fei eine natürliche und nothwendige Rolge ber Bestimmungen bes Luneviller Friedens, daß mahrend bes

Sanges ber Entschädigungs-Berbandlungen, erledigte geift liche Befibungen nicht wieder befeht werden tonnten, welder Meinung fowohl ein Theil der Reichsftande, als auch Frantreich felbft beiftimmten; bemnach fei mit vollem Recht au erwarten gewesen, daß die Rabitel die neue Dabl ausfegen würden, um nicht neue Berwicklungen in die Ente fchädigunge-Berhandlungen zu bringen. Um fo mehr muffe ber Ronig fich über bie Berilung des Babl : Gefchäftes wundern, wobei man überdies nicht einmal den vierten Theil ber gesebmäßigen Erledigungszeit habe verftreichen laffen. Faft noch mehr befremde ihn die Nichtbeachtung feiner wohlgemeinten Abficht und ber geringe Werth, ben man auf die Erhaltung friedlichen Ginverständniffes mit ibm lege. Sein Betragen werbe fich von nun an nach bem ber Stiftsmitglieder richten. Den neuen Bifchof anzuerkennen fei er fo weit entfernt, daß er vielmehr gegen beffen Ernennung eine formliche Bermahrung einlege. « Doch auch jest fuhr die Babl-Bersammlung auf dem einmal betretenen Wege fort und bewirfte baburch die Wahl bes neuen Fürstbifchofs auch jum Erzbischof von Coln (7. Detbr.). Die Rapitel fanden eine traftige Stute an Bftreich, bas, aus leicht begreiflichen Grunden, fich mit ben Anfichten Preugens in diretten Widerspruch ftellte. Öftreiche traftiger Sprache aber fette Preugen eine eben fo energische entgegen, worauf ber Bftreichische Gefandte ju Berlin, Graf Stadion, ertlärte: »ber Erzherzog, obwohl gewählt, werde doch fein Bisthum jest nicht antreten und ber Löfung ber Entschädigungs Frage überhaupt nie ein Sinderniff in den Weg legen." Da bierdurch die Wahl

des Erzherzogs zu einer bloßen Förmlichfeit gestempelt warb, fo fand auch Preußen teinen weiteren Grund zu Entgegenstellungen.

## Gin und zwanzigstes Rapitel.

Junere Verwaltung.

Wir haben in dem vorigen Kapitel gezeigt, wie der König, ganz in Übereinstimmung mit den von ihm ausgesprochenen und kundgegebenen Grundsähen, sich bemühte, die auswärtizgen Angelegenheiten zu einer, das Wohl des Staats försdernden Lösung zu bringen. Während er dabei einerseits weder durch Wagnisse noch durch unbillige Forderungen sich Hossinungen und Bortheile zuzuwenden strebte, behauptete er doch annrerseits das, was ihm als Vesth oder als Aussicht auf solchen erblich zugefallen war, mit Ausdauer und Festigkeit.

Unterdeffen schritt die innere Berwaltung in demselben Geiste fort. Ohne durchgreisende Umwandlungen, für welche eine Nothwendigkeit sich nirgend herausstellte, bewirten zu wollen, schritt der König vielmehr auf dem eingeschlagenen Wege allmähliger Verbesserungen weiter fort, indem er theils Mängel ausmärzte, theils veraltete Bestimmungen durch zeitgemäßere ersehte und neue schus.

Wir erwähnen zuerft die Berordnung vom 6ten Januar, durch welche den sogenannten Kolonisten, b. h.

ben Abtömmlingen ehemaliger ausländischer Einwanderer, das Recht zuerkannt wird, ihre Besthungen nach Belieben zu verhfänden und zu vertausen; denn der Grund der früheren Einschränkung, daß die Fremdlinge mit dem ausgenommenen oder gelösten Gelde außer Landes gehen möchten, war jest natürlich unträstig. — Andrerseits wurde den französischen Kolonie Berichten die Besugniß genommen, jeden einwandernden Fremden in ihren Gerichtsstand auszunehmen, vielmehr sollte dies ausschließlich nur bei französischen Einwandrern, die sich zur reformirten Religion bekannten, der Fall sein.

Eine, auf die Grundfate mabrer Sumanität gegrünbete Erleichterung ward burch Stift vom 18. Juli, auf ben Antrag des Oberlandes-Alteften, ben judifchen Semeinben gewährt. Bisber waren nämlich die Juden subfidiarifc verpflichtet, bas von irgend einem Mitgliede geftoblene ober gehehlte But ju erfeben. Diefe brudende Maagregel ursbrünglich in ber Abficht gegeben, um die gange Gemeinbe zur Aufficht über bie Rechtlichteit ihrer einzelnen Mitglieder zu veranlaffen, wurde aufgehoben und flatt beffen wirtsame Maagregeln angeordnet, um pon Seiten ber Semeinden felbft bem Ginfdleichen fremder verbächtis ger Juben vorzubeugen, und bie Fortschaffung folcher Gemeinde : Mitglieder, welche ber allgemeinen Sicherheit gefährlich murben, ju bewirten. Bu biefem 3med murben in allen größeren Juben : Gemeinden fogenannte Cenfur-Commissionen eingerichtet, welche aus einem Volizei-Officianten, einem Magistrate, Mitgliede und mehreren Mitaliedern der judischen Gemeinde felbft bestanden.

Diese Berordnung, welche hie und ba zum Rachtheile ber Juden ausgelegt wurde, erhielt, in Folge einer Beschwerde ber Berliner Judenschaft, eine Erläuterung, dahin lautend: der König habe es nicht serner gestatten wollen, daß ein Theil seiner Unterthanen für fremde Schuld büße, und barum könne es bei Anordnung der Censur: Commissionen nicht seine Absicht gewesen sein, die unbescholtenen Juden einer strengeren Aussicht zu unterwersen, noch sie zurückzusehen und herabzuwürdigen, oder in ihrem Erwerdsbeztriebe einzuschränken, welcher vielmehr nach Möglichkeit erzleichtert und besordert werden solle. — Abnlichen Misseutungen vorzubeugen wurde demnächst genaue Instruktion sür die Censur: Commissionen verheißen.

Für die Gelundheitepflege geschah auch in diesem Nabre mancherlei, mas von der ununterbrechenen Sorafalt ber Regierung in biefer Rücksicht zeugte. -Bie früher wegen ber Grippe, so wurde in diesem Jahre wegen bes allgemein herrichenden und bosartiger gewordenen Schars lachfiebers eine Inftruttion veröffentlicht, Die ein genaues Rrantheitebild entwarf und nächstdem fomobl binfictlich ber Diat, als der Anwendung von Sausmitteln für leichtere Falle ober einzelne Rrantheites Erfcheinungen ausführliche Anleitung ertheilte (5. Septbr.). - Die Rubpoden-Impfung murbe auf jede Weise beforbert, wie unter andern ber Ronig denjenigen Familien, welche freiwillig ihre Rinber vacciniren liegen, die große golbene Sulbigungs : De: baille als besondere Belohnung ertheilte. In Strafburg in ber Itdermart allein erhielten 35 Kamilien diefe Pramie. Das Land : Irrenhaus zu Reu: Ruppin erhielt eine aus:

100

M

führliche Instruktion, die gang auf Pringibien einer mahren Sumanität gegründet war und den ernftlichen Willen bezeugte, auch bem bedauernswürdigsten Theil ber menfchlichen Gesellschaft, ben Wahnfinnigen, ben ihnen gebührenben Antheil an ben natürlichen Denfchenrechten jugumenben. So mar unter andern in ber Erpeditions-Stube bes Arrenhaufes ein Buch ausgelegt, worin Anverwandte ber Rranten, ober Arate u. f. m., die die Anftalt befuchten. basienige verzeichnen konnten, mas ihnen an ber innern Ginrichtung und an ber Bebandlung ber unglücklichen Infaffen miffällig erichien. Wir führen biefen einzelnen Qug nur an, um badurch ben Beift ber gangen, über 100 Paras graphen enthaltenden Inftruttion zu bezeichnen. bis bahin übliche Ausstellen ber Leichen und Offnen ber Sarge bei bem Begrabniß murbe, als ber Gefundheit nachtheilig, ganglich unterfagt (24. Rovbr.). vollständigung bes Gefetes, welches ben Gebrauch giffiger Karben bei Spielsachen u. f. w. verbot, brachte bas Rirtular vom 30. Nanuar eine Lifte aller Farben, welche als unicablich in Gebrauch gezogen werben fonnten. Belehrung war um fo beilfamer, ba ohne biefelbe, fchabliche Farben meift oft blos beshalb angewendet worden waren, weil die Berfertiger nicht wußten, burch welche, unschädliche fie bieselben erfeten follten. - Als besonders wichtig und eingreifend aber ift nachftbent die revibirte Abotheter Dronung ju erwähnen, welche mittelft Gbitt vom 11. Octbr. in Ausübung gefett wurde. Die Fortfdritte ber Apotheter. Wiffenschaften und ber ordnunge: mäßigere Betrieb ber Debicinal Polizei hatte jene Revifion

M

als nothwendig ericbeinen laffen. Rum Betriebe bes Abotheter-Gemerbes war außer bem Königlichen Privilegium welches erblich und veräußerlich war, auch noch eine Mbprobation erforderlich; dabei ward noch ein Unterfchied acmacht amifchen benienigen Abothetern, welche ihr Geschäft in den, namentlich aufgeführten, großen Städten, und benen, welche es in fleinen Städten betreiben wollten; nur Erftere, nicht aber Lettere batten ben pharmaceutischen Curfus au bestehen. Die Apotheter-Lebrlinge tonnten nur nach vorbergegangener Brufung von Seiten bes Bhpfieus angenommen und entlaffen werden. Gleiches galt von ben Abotheter : Gebülfen, Die als Provisoren fungiren wollten. Die Apotheten : Revifionen wurden gefcharft, eben fo bie Berbflichtungen der Abotheter beim Anschaffen und Anfbewahren ber Medicamente, sowie beim Anfertigen ber pom Arat verordneten Aranei. Endlich murbe ber Debit mit Armeiftoffen für blofe Materialiften befchränkt und ein genaues Bergeichniß berjenigen Medicinal-Baaren bei gefügt, welche jene führen burften.

Mit gleicher Sorgfalt wurden ähnliche Luden der Gesfetzgebung auch in andern Verwaltungszweigen ergänzt. So besiehlt die Kabinets Drdre vom 27. März, daß der Versuch, Finanz und Polizei-Veamte zu bestechen mit dersselben, und nach Umständen noch härteren, Strase belegt werden solle, welche das Allgemeine Landrecht für die Vestechung von Justid-Personen vorschreibt. — Missträuche mancher Art, welche sich in einigen Gewerten, namentlich in dem der Hutmacher und Stuhlarbeiter, bemerkbar machten, und die eben sowohl auf die Moral als auf das Forts

tommen der Zunfigenoffen einen verderblichen Ginflug übten, wurden durch ausführliche und ftrenge Reglements befeltigt.

Das Überhandnehmen der Wildbiebereien in den Kursmärtischen Forsten, wodurch nicht nur die Wildbahnen beraubt, sondern auch, bei dem Widerwillen der Wildbiebe gegen ehrlichen Erwerb, die öffentliche Sicherheit im Allgemeinen gefährdet wurde, beranlaste die Schärfung des bereits älteren Sesehes, welches den Landleuten verbot, Waffen zu führen. Die Ortsbehörden wurden beshalb angewiesen, von Zeit zu Zeit, besonders auf Requisition der Forstbeamten, Nachsuchungen zu veranstalten und die vorgesundenen Wassen zu consisteren.

Die im Jahre 1799 erlassene Bestimmung über Ansfertigung der Bevölkerungs-Listen erhielt, da sie sich in manchen Punkten als unzulänglich erwies, eine Ergänzung durch das Scikt vom 29. Septbr., welches einerseits den Predigern eine strenge Genauigkeit zur Pslicht machte, andrerseits in den Listen die Militärs und Sivilpersonen trennte, um Wiederholungen und daraus entspringende Irrthümer zu vermeiben.

Wie schwer es ift, einmal eingewurzelte Vorurtheile auszurotten, geht aus ber Nothwendigkeit hervor, in die ber König sich verseht sah, die Strasbestimmungen gegen unstatthastes und zwedwidriges Andringen von Immediat. Gesuchen zu schärfen. Trot der wiederholten Bekanntmaschungen, unterließen es viele Landgemeinden dennoch nicht, ihre Gesuche dem Könige meist durch zahlreiche Depustirte zu übersenden; oft begab sich sogar die ganze Gemeinde

m biefem 3mede nach Berlin. Die Ortes Dbrigkeiten murben beshalb angewiesen, folde burdreisende Debutirte ober gange Bemeinden anguhalten, über ihr Gefuch au bernehmen und daffelbe dann burch die Woft an den Ronia au befordern, Die Supplitanten felbft aber mit Androbung ftrenger Strafe, in ihre Beimath gurudaufenben. schmererer Strafe werden biejenigen bebrobt, welche, einmal pom Rönig beschieden, ihre Gesuche ober Beschwerben pon neuem anbrächten. Indeffen ift es betannt, bas biefe Arengen Beftimmungen niemals vollzogen worden find. menn nicht die bestimmte Abficht des Querulirens, ober fonft unzweifelbafte Bosmilligteit babei zum Grunde lag. Es ift befannt genug, baß ungablige Verfonen einen Infbruch ober ein Recht, bas fie zu haben glaubten, in unablaffia wiederholten Immediat-Borftellungen geltend madten. Dabei ift es befondere bemertenemerth, daß ber Ros nig auch in folden Fällen mit unerschütterlicher Refligkeit bei ber gewonnenen überzeugung beharrete; allein wenn er auch bazu bewogen ward, die falfchen Ansprüche bebarrlich zurückzuweisen, so entschädigte er boch oft, ja meis ftentheile, ben Supplifanten burch eine freiwillige Gnaden: bezeigung für ben Rummer, ben ihm ber abschlägliche Befcheid verurfachen mußte. Immer in folden Fällen fconte er bie Mittel bes Staats auf Roften ber eignen Chatoulle-Dies war besonders bei benfionirten Beamten und Dilis tarperfonen ber Rall, welche entweder aus Roth, oder, weil fie einen Unfpruch ju haben glaubten, um Erhöhung ihrer Penfion baten. Golde Ansbruche ließ ber Ronig bann ftete burch die tombetenten Beborden prüfen und barüber

verfügen; in ben bei weitem meiften Wällen mar bas Ergebniß biefer Prüfung für ben Supplitanten nachtheilig ba bei ben genguen Venflons Bestimmungen die Benach's theiligung nicht wohl möglich war. Man tann baber ans nehmen, bag, mit äußerft wenigen Ausnahmen, alle Gefuche diefer Art unbegrundet waren, und bennoch find fie fast alle, wenn auch nicht in ber beantragten Art, erfüllt morben, indem ber Ronig aus feiner Chatoulle bem Bittsteller bas bewilligte, mas biefer vom Staat begehrte. Roch ein Umftand ift bochft daratteriftifch. Niemals fühlte fich ber Ronig burch die oftmalige Wiederholung ober felbft burch ben Ungeftum folcher Gesuche beleidigt. Sein ebles Berg fand immer Entschuldigungs : Srunde; immer feste er bei bem bebarrlichen Supplitanten nicht sowohl Boswilliafeit. als vielmehr eine feste, wenn auch irrige überzeugung voraus, und um biefer Überzeugung willen erfüllte er fein Befuch. Schrieben wir bies viele Jahrzebenbe nach bem Tobe bes Ronigs, fo wurden wir die Rothwendigkeit ertennen, bas Gefagte mit Thatfachen zu belegen. Rett aber ift bice weber thunlich noch nöthig. Biele Taufende leben, welche aus eigner Erfahrung bas Mitgetheilte bezeugen können, und Millionen leben, welche ce aus ber Erfahrung jener wiffen. Man tann bebaubten, bag ber Ronig teine Bitte, für die nur irgend ein Grund ber Se: währung fprach, abgefcblagen babe, und nächft bem Recht, war ftets die Roth bes Bittenben eins der machtigften Motive, die ben Ronig bei ber Entscheidung leiteten. Wir würden bice nur ale ein geringes Berbienft in Anschlag bringen fonnen, wenn nicht ber Ronig fich gleichzeitig von

ben Grunbsähen einer strengen Sparsamteit hätte leiten lassen. So aber finden wir auch hier in dem Sparatter bes Königs jene Erhabenheit, die uns zur Bewunderung und Berehrung hinreißt. Er besaß das beste Herz, bas je in der Brust eines Monarchen geschlagen, er solgte mit Freuden den Eingebungen seines Herzens, aber er bezwang mit sester, oft schmerzlicher Selbstüberwindung die Reisgungen seines Herzens, wo dieselben mit den strengsten Borschriften der Tugend, der Moral oder der Religion in Widerspruch geriethen.

Indefi gehört bas, was wie eben gesagt haben, mehr in die spätere Zeit, wo die Sparsamteit des Königs beffen Mittel gemehrt hatte, und wir tehren nunmehr zu jenem Zeitpuntte zurud, von welchem uns der Gegenstand ber Darstellung für einen Angenblick abgezogen hat.

Der König ließ es auch damals nicht an Proben seines Wohlthätigkeitsstinns sehlen und er gab sie in einer Art, daß man die Innigkeit seiner Empsindung dabei erkannte. Die Anwesenheit des Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin mit seiner Gemahlin hatte, wie erzählt, zu vielen Festlichsteiten Beranlassung gegeben und unter andern war zu Shren der hohen Gäste eine neue Oper aufgeführt worsden. Da vorauszusetzen war, daß sür dieselbe die Schauslust der Restdenzbewohner besonders rege geworden sei, so ließ der König, nicht wie in den frühern Jahren Concerte, sondern statt deren, die neue Oper zum Vortheil der Armen aussühren. Dieser kleine Zug scheint uns charakteristisch. Er zeigt, wie der König das Wohlthun mit einem Eiser und einer überlegung betrieb, wie sie sonst

nur Geschäfte in Anspruch nehmen. Der König rechnete für die Armen. Auch steuerte er selbst 800 Thlr. zu den Kosten bei und ließ die Sintrittes-Preise sast um das Dopspelte erhöhen. — In gleicher Weise sorgte er durch mannigsache Gesehe dasür, die Noth der Armen zu erleichstern. So verpflichtete das Editt vom 2. Juli, durch welsches die Erdansprüche der Wohlthätigkeits-Anstalten beim Tode von Almosen-Empfängern geordnet wurden, die Orts-Obrigkeiten sür den Unterhalt der arbeitsunsähigen Orts-Armen zu sorgen.

Mit ungeschwächtem Eifer wurden fortwährend Maaßregeln getroffen, welche geeignet waren, den Flor des Lans
des zu heben, indem sie Handel, Ackerdau und Sewerbe
förderten und nächstem dem Mangel der, zum täglichen Bes
dürsniß nothwendigen Produkte vorbeugten. Die Holzkultur
erfreute sich daher noch fortwährend besonderer Sorgsalt.
Die Kirchen: und Schul-Beamten auf dem Lande wurden
angewiesen, auf ihren Diensteländereien, wo es irgend ans
ginge, weiche Holzarten zu ziehen. — Die Kurs und Alts
mark, und einige Monate später auch mehrere andere Lans
bes. Forsten erhielten eine genaue Taxe sür die Preise der
Baus, Nutz und Brennhölzer und zugleich mehrsache ges
nauere Bestimmungen, wodurch manche Missbräuche beim
Fällen der Hölzer und überhaupt bei dem Betriebe des

Die inländischen Fabriten und Manufatturen suchte man fortwährend hauptsächlich durch das Berbot fremder Fabritate zu heben, und um dem hierdurch veranlaßten Schleichhandel, der immermehr um fich griff, zu ftenern, wur-

ben mehrere Abtheilungen von Granziagern errichtet, welde befugt maren, im Rothfall von ihren Waffen Gebranch an machen und den Beiftand ber Civil- und Militar-Beborben gu requiriren. Jebermann, ber einem Schleichbanbler Baaren abtaufte, murbe als Mitschuldiger betrachtet und Den Provinzial : Kammern wurde eingeschärft. beftraft. auf die Landleute an der Granze ftreng zu vigiliren, und ben Dorfbewohnern felbft murde zur Bflicht gemacht. Bers bachtige aus ihrer Mitte angugeigen. - Gine eigenthumliche Bermidlung ber inländischen Sandels Berbaltniffe war burch ben Umftand berbeigeführt worben, baf in ben Weftphälischen Propinzen ein eignes Accise Suftem galt. Diese Migverhältniffe wurden burch bas Gbitt vom 17. Dai mehr geordnet, indem bie Ginfubr der Beftpbalifchen Ras britate in die Provinzen diesseits der Weser im Gangen erleichtert, andrerfeits aber ben Unterfchleifen, burch welche ausländische Waaren zugleich mit ben Westbhälischen eingeführt wurden, vorgebeugt ward.

Alte drückende Gesetze suhr der König fort abzuschafsen, auch wenn dieselben entschieden zu Gunsten des Fiseus waren. Dies gilt namentlich von den Abschofigeldern, welche auf allen Königlichen Domainen bei Erbschaften gezahlt werden mußten. Eine Frau in Königsberg in der Neumart hatte von einer Erbschaft, die ihr auf einer Kösniglichen Domaine zugefallen war, nahe an 100 Thaler Abschofigelder zahlen müssen, und bat in einem Immediatschuch den König um Rückzahlung dieser Summe. Dies bewilligte der gütige Monarch nicht nur, sondern erließ zugleich mittelst Rabinets-Ordre vom 6. April den Veschl, daß fortan

diefe dritkende Abgabe auf allen Domainen innerhalb Landes abgeschafft fein follte.

Auch bei andern Gelegenheiten nahm der König von Immediat-Beschwerden Gelegenheit, die darin vorgebrachten Mbelstände nicht nur für den einen Fall, sondern übershaupt gänzlich abzustellen. So beschwerte sich ein Abeliger über die beleidigende Art, wie eine richterliche Behörde in ihren Bersügungen gegen ihn sich ausgedrückt hatte, worauf der König nicht nur der betreffenden Behörde ein solches Bersahren verwies, sondern auch im Allgemeinen bei solchen Gelegenheiten die Beobachtung der üblichen Sössichsteit anbesahl, wenn auch dieselbe durch Gesetze nicht vorzgeschrieben sei (Reseript vom 3. April).

Roch manche andere umfaffenbere Berfügungen gingen im Laufe des Nahres aus dem Rabinet des Ronigs bervor. - Die Beamten ber geheimen Staate-Ranglei, bes Archive und ber Regiftratur erhielten ein erneutes Regles ment, in Betreff ihrer Dienstpflicht. Die ftrengfte Amts: Berschwiegenheit, bas Meiben jeden Umgangs mit ben fremden Gefandten und beren Agenten, Befchleunigung ber laufenden Geschäfte im Allgemeinen, und mit verftanbiger Auswahl, die Bevorzugung folder Sachen, welche ben Ronig oder bas Dublitum besonders intereffirten, ober burch beren Bergögerung auch nur einem einzelnen Privats mann Schaben ermachsen tonnte, genane Kontrollirung ber einzelnen Geschäfte u. f. w. werden als beilige Amtspflichten genau eingeschärft, nächstdem aber die aus ben Bebühren ihnen erwachsenben Gintunfte burch eine neue Tare festgestellt und so jeder willführlichen libervortheilung

٠

sichere Schranten gesetzt. — Das fortwährende Bestreben, die Gesetze im Geiste einer ächten Humanität zu verbessern tam selbst den Fremden zu Gute, die nur vorübergehend den Schutz dieser Gesetze ansprachen. Das Editt vom 2. Juli schreibt bei dem Arrest. Berfahren gegen Fremde Schonung und Behutsamteit vor, damit dieselben nicht, wdurch die Unbekanntschaft mit der Berfassung und den Gesetzen des Landes bei oft sehr geringsügigen Beranlassungen unverhältnismäßig belästigt würden.

Die innere Berfaffung ber Reubreufifden Brovinzen erlitt ebenfalls mannigfache Berbefferung. Die aus ben ältern Volnischen Landes-Gefeben bervorgegangenen Rechtsauffande murden durch mehrere Edifte theile erlautert. theils mit ben gegenwärtigen Rechtszuständen in geborigen Eintlang gebracht: fo durch bas Ebitt vom 4. Dai bie Bestimmungen ber Constitution von 1768 über ben 216foluß von Bertragen, fowie burd Ebitt vom 24. Ropbr. bie duntlen und ungewiffen Polnischen Rechte-Bestimmungen über die fogenannten Potioritätes Guter b. b. folche, welche ben Saupt-Gläubigern der Grundftude jur Befries digung überwiesen murden. - über bas für Oftpreugen, Litthauen, Ermeland und Marienwerder ausgearbeitete Provinzial-Recht, welches mit dem Jahre 1802 in Wirkfamteit treten follte, wurde vorforglich bereits unterm 4ten August 1801 eine ausführliche Ertlärung erlaffen, um über die Anwendbarkeit jenes Rechts vorweg mögliche Bweifel und Diffverflandniffe ju befeitigen. schändlichen Digbrauch in Gudpreugen, wo bei Anlehn-Gefcaften aus öffentlichen Raffen, Die bagu befonders an-

gewiesen waren, wucherische Unterhändler den Anlehn-Bestürftigen unter lügenhasten Vorwänden hohe Zinsen abspresten, steuerte der König durch die an das Staats-Ministerium erlassene Rabinets-Ordre vom 12. Septbr., welche geeignete Maasregeln zur Abwendung solcher Unterschleise anbesahl. — Dieselbe Sorgsalt widmete der Monarch nicht minder den öffentlichen Staats-Kassen. Semessene Vereiheit, deren ungebührliche Ausdehnung der König aus den betressend Jahres-Abschlüssen ersehen hatte, setzen sosort jenen Vergünstigungen angemessen Schranten.

Als befonders wichtig ist noch die Deklaration vom 8. August an die gesammte Ritterschaft des Fürstenthums Baireuth zu erwähnen, welche durch eigne Deputirte um Feststellung ihrer neuen Berhältnisse als Preußische Unsterthanen gedeten hatte und demgemäß durch gedachte Destlaration eine im Wege der Gnade erlassen neue Bersassung erhielt, wobei gleichzeitig die unter den Markgrasen bestandene für ausgehoben erklärt wurde.

In Bezug auf das Heerwesen ergingen mehrere Berstügungen, welche jedoch nicht sowohl die innere Organissation der Armee betrasen, als sie vielmehr zunächst, wie in den früheren Jahren, den Zweck hatten, die Gestellung der dienstpflichtigen Mannschaften zu sichern. — Ein Auszug der früher erwähnten Königlichen Kabinets-Ordre über diesen Gegenstand wurde an sämmtliche Prediger vertheilt, um mit deren Inhalt ihre Gemeinden bekannt zu machen. — Bereits eingestellte Soldaten erschlichen öfters den Absschied vom Regiment unter dem Vorwande, ein bürgerliches

Ø

Ġ.

Gemerbe antreten zu wollen. Durch Rabineis:Orbre vom 21. Ropbe, beflehlt ber König, in folden Kallen mit deboriger Aufmertsamteit zu verfahren; nur wenn ber Solbat fein Borgeben burch obrigfeitliche Attefte bescheinigt. foll ibm ber Abichieb ertheilt, Diefer aber wieber rudanaia gemacht werben, falls ber ausgeschiedene Solbat bie bor. gegebene Gewerbstelle nicht wirklich antritt. fonderem Grade murbe bie Aufmertfamteit bes Ronias um biefe Reit burch bie Erfindung bes Infanterie-Baubtmanns b. Rothardt (Regiments von Gravenis) in Anfbruch ace Derfelbe batte nämlich eine neue Gattung von nommen. Gewehren conftruirt, welche fich burch große Leichtigfeit und zwedmäßige Ginrichtung bes Schloffes auszeichneten. fowie badurch, baf fie mit einem breiedigen Bajonett verfeben waren. Der Ronig fand bie neue Erfindung fo aweckbienlich. daß er fie bei der Armee einzuführen beschloff. Den Erfinder felbft belohnte er nicht nur mit bem Orben pour le mérite, sondern schentte ibm auch ein neu erbautes Saus in Berlin.

Solchergestalt suchte ber König ben Frieden, welchen er seinem Reiche zu erhalten bemüht war, auf das Beste und Thätigste zum Wohl seiner Unterthanen zu nuten, indem er seine Ausmerksamteit nach allen Seiten hinwendete und allenthalben bessernd, umwandeind oder sördernd eingriff. Zu gewaltsamen, erschütternden Maaßregeln erschien teine Beranlassung, und so ward auch in der Bermaltung das unvertennbare Bestreben sichtbar, den progressiven Weg zwar unaushaltsam, aber auch ohne überseilung und sicher zu gehn. Sanz besondere Sorgsalt ward

beshalb fortwährend, wie erwähnt, auf die Kinangen nerwendet, auch batte bas Sparfamteite Spftem bes Ronige bereits Früchte getragen. - Bleich im Anfange biefes Nahres brachte er die halbverfallenen Salinen bei Rolbera für mehr als eine Million Thaler an fich, um wo möglich für die Rutunft bie bebentenben Summen im Lande m behalten, die bisher für Sala nach England gegangen Auf akiche Beife wurden andere 2mede ers reicht. Die Ginfünfte bes Bielefelber Symnafiums a. B. vermehrte ber Ronig, indem er 4 von ben bortigen Stifte. ftellen bei ihrer jedesmaligen Erledigung nicht mehr felber befette, fondern fie jum Bortbeil ber genannten Lebr-Anftalt vertaufen ließ. - Doch murben auch, wo es gemeinnütige 2wede galt, größere und fleinere Summen ohne engbergige Berechnung verwendet. - wie namentlich der Ronig in diefem Jahre 8.000 Thaler gur Bermehrung der Bibliothet in Berlin anwies, - und noch mehr war dies der Fall, wenn die Tugend der Wohlthätigkeit jede andre Rücksicht überwog. Aus den unzähligen Thatsachen biefer Art wollen wir nur eine berausheben. Das Stäbtden Rebbenick war burch eine fürchterliche Keuersbrunft fast gang eingeäschert worden. Der Ronig fleuerte nicht nur eine febr ansehnliche Summe au der Collecte bei, fondern verhieß auch zugleich, wenn die Feuertaffen-Gelber jum Wiederaufbau nicht ausreichen follten, die fehlende Summe ungetheilt herzugeben. Auch hierin feben wir ibn alfo. feinen Grundfaten ftete treu bleiben, immer ihn nach feinem eignen Aussbruch bandeln: »Wo es bie Noth der Armen gilt, tann ich nicht balanciren.«

So regsamer Eiser, so umsichtige Bemühungen bers sehlten auf teiner Seite, günstige Resultate herbeizusühren, und der König empfand um diese Zeit jene süße Frende, die das Gelingen redlicher Absichten erzeugt und die um so höher ist als dadurch nicht nur das eigne Glück, sons dern das einer ganzen Nation befördert wird. Allgemeine Anerkennung, unzweiselhaft dargelegt, zeigte, daß das Glück auch erkannt und empfunden werde.



## Zwei und zwanzigstes Kapitel.

Raifer Alexander.

Bier Jahre waren es jest, bas der Ronig auf bem Throne Preugens fag und mit fefter Bebarrlichteit, bem einmal angenommenen Spfteme getreu, Die porgefesten 3wede verfolgte. Das Jahr 1802, der erfte Böhenbuntt in der Geschichte Friedrich Wilhelms III, fcbien ende lich bas Erwartete und Erftrebte verwirklichen, und fo bie politische Sandlungsweise bes Ronias rechtfertigen m wollen. Wir fprechen von der Occupation der Entschädiaungs-Länder. Bon den Gegnern bes Preufifchen Reus tralitats : Spftems verftummte nun wenigstens biejenige Parthei, welche für Preußen selbst Unbeil baraus geweiffagt batte. Miggunft und Reid über die errungenen Bortheile fprachen bafür um fo lauter. Do Recht und Billigfeit für Ginreben teine Grunde mehr ergab, retlamirte man bie Integrität bes Deutschen Reichs, die boch nicht burch die Reutralen, sondern burch die Rriegführenden vernichtet worden war; ober man appellirte mit vorgespiegelter Sumanität an Dreugens Grofmuth, ohne bag man boch verhehlen tonnte, baf folche nicht nur unpolitisch, fonbern thöricht, ja gefahrvoll gewesen ware. 11m fo weniger tonnten Unpartheiische und Reidlose ber Politit bes Ronige die Anertennung verfagen.

Der König selbst hatte die Freude, an dem jungen Herrscher Außlands einen Meinungs-Genossen zu finden, bessen Justimmung ihm um so werther sein mußte, als Raiser Alexander in Folge seiner versönlichen Sigenschaften und seiner politischen Stärke einen entscheidenden Sinsus anszuüben berechtigt war. Bald sollte die Freude des Königs noch um vieles erhöht werden, als er den hochherzigen Alexander persönlich kennen lernte und in dem Geiste wie in dem Charakter des jungen Kaisers alle Sigenschaften erkannte, die ihn einer ausrichtigen Sochachtung, ja einer innigen Freundschaft würdig machten, Sigenschaften, die in der Folge die Bewunderung Europas erworden und mit ihrer hohen moralischen Macht ost mehr als Armeen oder die sorgfältigsten Kombinationen spekulastiver Diplomatie gewirkt haben.

Gleich nach beendigtem Frühjahr-Manöver bei Berlin trat der König seine Inspektions-Reise nach Pommern und Preußen an, und traf in Memel mit dem Kaiser Alexander zusammen. Bedenkt man, daß der politische Zustand der Dinge damals keinesweges der Art gewesen, daß darin die Zusammenkunst beider Monarchen ihre volle Begründung sände, zumal da das, was zu verhandeln war, durchaus in das allgemeine Sedict der Politik gehörte und in keiner Weise von persönlichen Neigungen abhing, so darf man wohl annehmen, daß jene merkwürdige übereinstimmung der Sparaktere, namentlich die erhabene Reinheit der Sessinnungen, die auch sür den politischen Trug kein beschösnigendes Gewand sinden konnte, beide Monarchen zu einsander hingezogen habe und so die Veranlassung ihrer, sür

das ganze Leben Beider fo entscheidend gewordenen, erften-Zusammentunft zu Memel gewesen fei.

Qu Ende Mai's reifte der Konia, auch biesmal wieber in Beglettung ber Rönigin, fowie feiner Bruber ber Pringen Beinrich und Wilhelm, von Berlin ab. In Ctare gard hatte die Dommerfche Ritterschaft auf dem Excercier-Plat zwei große, reich betorirte Gale errichten laffen und gab in benfelben bem Ronigebagre einen glanzenden Ball nebst Souber. Am folgenden Abend versammelte fich die gange Gefellichaft, doch mit Ausschluß der boben Berrschaften, wieder in dem Ball-Lotale, um das geftrige Weft in fröhlicher Rachfeier noch einmal zu begeben. Laute Freude berrichte unter ben Berfammelten, - ba traten unerwartet ber Ronig, die Ronigin und die Bringen ein. Rubel der fo überrafchten bedarf teiner Befdreibung. Rach mehrstündigem Berweilen begaben fich bie boben Safte au fuß, wie fie getommen waren, wieder aurud nach ihrer Wohnung.

Am 29sten verließ das Königspaar Stargard. In Grandenz trennten sie sich; der König ging nach Mockerau zur Revue und bezog daselbst das hölzerne Saus, welches Friedrich der Große für sich als Absteigequartier für die Revuezeit hatte erbauen lassen, die Königin dagegen übersnachtete in Bialbstock. Über Königsberg, wo das hohe Paar ebenfalls mehrere Tage verweilte, trasen sie sodann am 7. Juni in Memel ein.

. Das Saf überfuhren Beide in einem prachtvoll eins gerichteten Boote unter dem Donner der Kanonen; ans fprechender aber noch war der Willtomm litthauischer Mads

den, die, in ihre bunte Rational-Tracht gekleidet und ein fröhliches Lied fingend, dem Königlichen Paare in einem Boote entgegenschwammen und der Königin mannigkache Proben gestrickter Sachen, worin die Litthauerinnen eine eigenthümliche Fertigkeit besiehen, als Geschent überreichten. Der Königin machte dies viel Bergnügen und sie äußerte den Wunsch, daß die Litthauische National-Tracht nicht in Berfall gerathen möchte. Durch diese Theilnahms-Bezeuzgung angeregt, erschienen die Litthauischen Mädchen am solgenden Tage zu Pferde vor der Königin, nach Landesse Sitte wie Männer reitend, wobei ihnen ein weißer wollener Mantel mit breiter Vorte von der linken Schulter herzabsing.

Inzwischen wurde bald die vollste Theilnahme des Roniglichen Dagres von bem eigentlichen 2mede ihrer Anwesenheit zu Memel in Anspruch genommen. Am 9. Juni traf Raifer Alexander unter bem namen eines Grafen von Rufland ju Polangen ein, woselbst ihn der General Ralfreuth empfing. Der Rönig felbit fubr feinem boben Bafte eine Biertelmeile vor die Stadt entgegen; bort fliegen beide Monarchen aus, begrüßten und umarmten fich berglich und ritten bann neben einander nach ber Stabt. Sand in Sand traten fle nun por die Ronigin, die mit bem unbeschreiblichen Rauber ihrer Anmuth fie willtommen bieß. — Unter ben mannigfachen Reften und Luftbarteis ten, die jest in rafcher Folge flatthatten, blieb den hoben Personen doch noch manche Stunde übrig, die fie dem traulichen Busammenfein, ber Berathung und ber Befpredung widmen tonnten. In diefen Tagen fcurgte fich

hier das Band jener, auf gegenseitige Sochachtung und Bewunderung gegründeten innigen Freundschaft, die allein der Tod zu lösen im Stande war. Am 16. Juni verließ der Raiser Memel, um in sein Reich zurückzutehren, der Rönig und die Königin aber begaben sich über Tilst nach Warschau, unterwegs noch östers von sinnigen Festlichkeisten begrüßt, dei denen meistentheils Litthauische Mädschen die Sauptrolle spielten. — Nach einem viertägigen Ausenthalte in Warschau, kehrte endlich das hohe Paar über Posen nach Berlin zurück, woselbst es Ende Juli wieder eintras.

Auch biesmal brachte bas Ronigliche Baar von feiner Reise die suffe Uberzeugung von der innigen Treue und Anbanglichkeit ber Unterthanen mit gurud, eine Abergeuaung, die der hoben Freude über den neugeschloffenen Freundschaftsbund ficher bie Daage bielt. Gben fo aber waren die Gemüther Aller, unter benen bas Ronigliche Baar permeilt hatte, von jener innigen Freude burchbrungen, welche mit nichts beffer zu vergleichen ift, als mit ber Freude, die von Kindern bei bem langentbehrten Anblid geliebter Eltern empfunden wird. An vielen Orten und bei mannigfachen Gelegenheiten batten an fich unicheinbare und bennoch bedeutsame fleine Borfalle ben mächtigen Gindruck noch erhöht. Sier ließ die Rönigin einem armen Greife, der ihr zu Geficht tam, ein reiches Almofen geben, ohne daß auch nur ein Blick feines Anges barum gebeten hatte; bort trat fie bulbvoll ju einer Duts ter, die, um die icone Ronigin ju feben, ihren Saugling im Bebrange boch emporbielt; turz faft an teinem Orte

nerweilte fie. wo fie nicht burch tleine Quae biefer Ert Droben ibrer außerorbentlichen Bergensqute gab. - Aud ber Ronig ließ es an abnlichen nicht fehlen, von benen namentlich einer Erwähnung perdient. Gin Officer. ber. felbft grm, mit einem unbemittelten Dadden verlobt mar. bat ben König, ibm ausnahmsweise den Ronfens zur Beirath au ertheilen, indem er versprach, burch eine awar anflans bige, aber bochft eingeschränkte Lebensweise jeden fpateren Grund aum Borwurf au beseitigen. Allein bies bewog ben Ronia feinesweges gur Erfüllung ber an ibn gerichteten Bitte, und ale der Offizier wiederholt betheuerte, daff fein ganges Lebensaluck allein pon biefer Beirath abbange, anderte ber Ronig feinen Befcheib nur babin, baß er ben Bittenben anwies, ichriftlich einzufommen. Dies that der Offizier und bald darauf erhielt er zwei Ronigliche Schreiben, wovon bas eine ben abichläglichen Beicheib enthielt, gestütt auf das bestehende Befet, - bas andere aber die nachricht, daß der König dem Bittfteller bis gu feinem Avencement zum Saubtmann eine jährliche Bulage von 600 Thalern aus der Roniglichen Chatoulle angewiesen habe; jugleich mard bemfelben freigeftellt, fich jest, mit Berufung auf feine neuen Gintunfte, nochmals um ben Beirathe Konfens zu bewerben. Dan tann wohl benten, daß der gludliche Brautigam dies that, und bag er feine neue Burudweisung zu beklagen batte.

Wir tehren indeß zur Geschichte zurud. Die Bespreschung des Königs mit dem Kaiser zu Memel erregte, wie gesagt, zahllose Muthmaßungen; allein wenn auch das Einverständniß, das bereits zwischen beiden Sosen bestand.

burch jene Busammentunft befräftigt und burch munblichen Gedantenaustaufch erweitert worten. fo ift boch burchaus tein Grund vorbanden, anunehmen, daß irgend ein bes ftimmter Plan mifchen ben beiden Monarchen zu Memel perabredet morden fei. Daß beibe bei ben Berhandlungen ju Regensburg eine gemeinsame Babn gingen, beweift nur bie Gleichheit ihrer politischen Anfichten, durch die fie bes wogen wurden, in ber Lösung der politischen Frage auf bem bisberigen, teinesweges von ihnen neugeschaffenen Wege au verbarren. Am wenigsten tann bie unmittelbar nach ber Rücktunft bes Ronigs ausgeführte Occupation ber Entschädigungs-gander mit der Busammentunft in Memel in Berbindung gebracht werden, denn bereits vor biefer Bufammentunft erließ ber Ronig von Ronigeberg aus unterm 6. Juni ein Manifest an die geiftlichen und welts lichen Stände bes Stifts Bilbesheim und der Stadt Goslar, worin es beißt: »in Folge bes Lüneviller Friebene und weiterer Unterbandlungen und Bereinbarungen fei Bildesheim und Goslar als ein Theil der Entschädiaungs-Gebiete dem Preußischen Saufe als Fürftenthum jugesprochen, weshalb der König nunmehr entschloffen sei, bie Regierung daselbst anzutreten, und von ben Bewohnern, als nunmehrigen Preußischen Unterthanen, Die Erfüllung ber baburch ihnen gufallenden Pflichten gu fordern. -Diese Bereinbarung mar turz por der Abreise des Königs nach Memel mit Frantreich ju Stande getommen, und zwar unter voller Zustimmung Ruglands, benn ber, um diefe Zeit von Frankreich und Rufland überreichte Entschädigungs . Entwurf ju Regensburg bestätigte das, mas 74.

ber Sonia in bem erwähnten Manifest ausgebrochen batte. Da inbeffen bie Berhandlungen zu Regensburg noch zu teinem Abichluß gedichen waren, und Bftreich fich awer willfabrig ertlärte, die Entschädigunge-Frage burch Frantreichs und Ruflands Bermittlung bewirten zu laffen, 20: gleich aber ein porzeitiges Gingreifen abwehrte, fo ertlarte ber König feinerseits, baß er bie Occupation nur als eine propisorische betrachte, und bie besetten gander nicht eber als Gigenthum ansehen werbe, als bis von Seiten ber Reichs Deputation zu Regensburg bie Entscheibung gum Schluffe gereift mare. Demnach ließ ber Ronig ben General Grafen v. b. Schulenburg von Magdeburg aus mit einer Armee aufbrechen und die ihm zugefallenen ganber (merft Bilbesheim und Baberborn, bann Rordbaufen, Goslar, Erfurt u. f. w.) im Laufe des Monats August befegen und am 12. Octbr. durch feine Gesandschaft gu Regensburg ertlären: er babe als selbstiffanbiger Courerain über die ihm gebührende Entschädigung, unter Que ftimmung Ruflande, mit Franfreich unterhandelt und fei mit biefem Staate in dem Bertrage vom 23. Dai über ben Umfang und die Beftandtheile des Entschädigunges Bebiete überein gefommen, und biefe übereinfunft muffe nothwendig bei ben Berhandlungen in Bezug auf ben Preußischen Staat einen eignen Maakftab gewähren-Bugleich ermahnte ber Ronig nachbrudlich zur Befchleunigung bet endlichen befinitiven Entscheidung, die benn auch, jumeift auf Preugens ernftlichen Antrieb, am 25. Februar 1803 in bem allgemein angenommenen Sauptichluß gu Stande tam, in Folge beffen bem Ronige für feine 216tretungen auf dem linken Rheinuser\* mit Einschluß der Rhein: und Maaßjölle das ausbedungene Entschätigungs: Gebiet bestätigt ward. Dasselbe umschloß: das bisherige Bisthum Hildesheim mit der Reichsstadt Goslar als Fürskenthum; als eben solches das Bisthum Paderborn; Stadt und Gebiet Ersurt, bisher zu Rur-Mainz gehörig, ebensfalls als Fürstenthum; die Rur-Mainzische Grafschaft Untergleichen nebst dem Eichsseld und den Rur-Mainzischen Antheil von Tressurt und Dorla; die Abtei Hersorden mit dem Unterstift St. Maria auf dem Berge; das Stift Quedlindurg, die Abteien Essen, Werden und Elten und die Probstei Kappenberg; die Reichsstädte Mühlhausen und Rordhausen und einen großen Theil des Visthums Münsster; zusammen beinahe 200 Quadrat-Meilen mit 650,000 Einwohnern.

## Drei und zwanzigstes Rapitel.

Während sich nach außen hin die Berhältnisse so zur Zufriedenheit des Königs gestalteten, sloß sein häusliches Leben meist unverändert hin, wenn nicht von Zeit zu Zeit eins jener natürlichen Ereignisse, die man erwartet oder nicht vermeiden kann, es höher erhellte oder trübte. Die erfreulichen Borfälle, im Ganzen auf die jährlich wiederskehrenden Familien-Feste und den Besuch befreundeter

<sup>\*</sup>Cleve, Meure und Gelbern, 48 Q.: M. mit 124,000 Ginwohnern.

X

fürftlicher Berfonen beschräntt, fanden in biefem Jahre nur an der Riedertunft ber Erbbringeffin von Raffel. bet Schmefter des Ronias (im August), eine Erweiterung. Das fonft das Rönigliche Baar erfreute und feine Stunben erheiterte, gebort gang in jenen Rreis eines fill-gluds lichen Kamilienlebens, das in feiner taufendfältig fußen Manniafaltiafeit für ben, ber ce genicft, boch gleichzeitig für ben Beobachter in unerfaßlicher Gleichartigfeit fich ber Darftellung entzieht. Die Erfüllung einer freudigen Soffnung mar, gegen Ende diefes Jahres, dem Roniglichen Paare wieder nabe, benn die Ronigin fab von neuem ibret Riebertunft entgegen. - Gine finnige Aufmertfamteit für die Bürger Berling von Seiten ber bulbvollen Denarchin batte im Frühjahr für die Refidenz ein öffentliches Feft berbeigeführt. Die Bürger der (bamale) Röllnischen Borfadt batten von Sobbie Charlotte, ber erften Ronigin von Preußen, bei Gelegenheit der Ginholung Friedrichs I bei feiner Rudtehr von der Kronung aus Ronigeberg im Januar 1701, eine Sahne erhalten, die nach bundertjährigem Gebrauche im August 1801 ale eine patriotische Reliquie in der Sebaftianstirche aufgestellt morden mar. Die Ros nigin Louise, durch den Prediger der Gemeinde hiervon benachrichtigt, mar fraleich buldvoll bereit, ben Burgern Erfat zu gewähren. Um 26. März 1802 ließ fie deshalb ben Stadt-Prafibenten Gifenberg gu fich befcheiben und überreichte ihm felbst die neue Fabne, bamit er fie Bürgerschaft in ihrem Namen übergebe. Die Kahne felbft, von weißem, feidnen Reuge, tragt in der Mitte den Preu-Bischen schwarzen Adler und über deniselben in einer violetten

Borte Die goldgeflicte Infdrift: »Louife Ronigin pon Breufen den Burgern der Röllnifden Bore ftabt; aunter bem Abler fieht die Jahreszahl 1801, und in ben vier Eden ber Rabne fieht man vier goldgeflicte Rlammen. 2m 5. April gefchab die feierliche übergabe ber Kahne an die Burgerschaft im Konfereng- Saale bes Röllnifden Ratbbaufce, wo bas Standbild der Ronigin. eine Burgerfrone von Gidenlaub in ber Sand haltend. aufgeftellt und eine glänzende Berfammlung anwesend mar. Much der Rronbring mit feinen Gefchmiftern und Bermandten, bem Pringen Wilhelm, ber Pringeffin Charlotte, bem Pringen Friedrich, bem Pringen Wilhelm bon Oranien und bem Pringen Rarl von Strelit, mar augegen. Der Kronpring ichlug bei Ginweihung ber Fahne ben erften Ragel ein, ihm folgten die übrigen Prinzen und bann Mebrere von den Anwesenden. Der Stadt- Prafident bielt hierauf eine, der Feierlichkeit entsprechende Rede, worin er der Burgerichaft mit ber Rachricht überraschte, daß auch der Ronig ihnen eine Bitte gewährt habe. Tage por der Feierlichkeit nämlich hatte fich eine Deputation ber Bürgerschaft nach Potsbam begeben, um an ben König die Bitte ju richten, baß er der Röllnischen Borfadt in gutunft ben Ramen Louifenftadt beilegen moge, eine Bitte, die ber König fofort erfüllte, indem er auf der Stelle ben erforderlichen Befehl aussertigen ließ und ibn vollzogen der Deputation einhändigte, der nun von dem Stadt Draffdenten der Bersammlung vorgelesen wurde. Dem froben Dable, bas diefem Feft:Att folgte, wohnten auch der Rronpring und die andern Pringen bei und erhöhten baburch den Slanz und die Freude deffelben. — Rur selten wurden die Sandlungen freundlicher Buld und Güte von Seiten des Königlichen Paares durch solche Büge der Öffentlichteit bezeichnet, vielmehr hüllten sie sich meist in prunklose Unscheinbarkeit und gelangten oft gar nicht, oft nur theilweise zur Kenntniß des Publikums. Um so mehr halten wir es für unsere Pflicht einzelne interressante Borfälle aus dem Leben des Königs, die um diese Zeit sich zugetragen, so wie manches Andre, was seinen Charatter bezeichnet, unsern Lesern mitzutheilen.

Ein 18fabriger Anabe, ber Sobn eines grmen Schubmachere au Drengfurt in Oftbreußen, von ber Ratur mit vorzüglichen Fähigkeiten und mit einem ungewöhnlichen Wiffensbrange ausgestattet, unternahm, ba die Armuth feines Baters ibn an feiner geiftigen Ausbildung binderte. trot feiner Rugend, eine beimliche Reife nach Charlottenburg, um den Ronig felbst um Unterftütung au bit-Der muthige Rleine batte ben Weg von mehr als 80 Meilen nicht umfonft zu fuß zurückgelegt; es gelang ibm, ben Ronig berfonlich zu fprechen und ibm feine Bitte vorzutragen. Überrascht durch bas Außerorbentliche biefes Borfalls, ermuthigte ber Ronig ben Anaben burch freundliche Worte, und ließ ibn fodann burch einen Sof-Bedienten zu dem Stadt. Shnditus Rols begleiten, bem er zugleich befahl, für den Unterhalt bes Rnaben in angemeffener Weise Sorge ju tragen und über seine Fähigfeiten nach. bem Ergebnig einer zu veranstaltenden Drufung Bericht ju erftatten. Alls nun biefer gunftig ausfiel, befahl ber König sofort, auf seine Roften ben Anaben als Alumnus

ΧX

in das Joachimsthalsche Gymnasium auszunehmen. Busgleich aber ließ er, durch die Behörde zu Drengfurt, den Vater des Knaden um seine Erklärung und um seine Einwilligung für die künstige Lausbahn seines Sohnes befragen, und erhöhete so den Werth seiner großmüthigen Bandlung durch diesen Beweis der Achtung, die er den väterlichen Rechten zollte!

Die menschenfreundlichen Gefinnungen des Königs versteugneten sich überhaupt nie. Als am 26. August 1802 ein Trockenhaus von den Pulver-Magazinen bei Berlin in die Lust gestogen war, wobei zwei Arbeiter das Leben verstoren, und der König, davon unterrichtet, sogleich von Charstottendurg hereintam, um ordnend und tröstend auf der Unglücksstätte zu erscheinen, war seine erste Frage, ob die verunglücken Arbeiter Familie hinterlassen hätten, und da dies bejahet wurde, besahl er vor allen Dingen die Wiltwen und Waisen zu ihm zu sühren und gewährte den Unglücklichen wenigstens den Trost, der in seinen Krästen stand, indem er ihnen sagte, daß er die Sorge für ihre Zutunft

Gin ahnlicher Borfall ift uns aus bem Leben unfere jeht regierens ben Königs bekannt. — Der berühmte Missonair Gutlaff, Sohn eines armen Schneibers in Byrig, war als 14jähriger Anabe bei einem Gürtler zu Stettin in ber Lehre, fühlte fich aber von einem so mächtigen Hange nach Wissenschaften beseelt, daß er bem Kronprinzen (unserm jezigen König), als berselbe zur Revne in Stettin anwesend war, in einem selbstversaßten Gebichte seine heißen Münsche vortrug. Das bittende Wort war anch hier nicht verloren. Der hochstnige Königssohn ließ ben Knaben vor sich kommen und erwirkte, als er besten ansgezeichnete Kähigkeiten schnell erkannt hatte, von dem Kösnige bie angemessene Unterbringung des wissenstutzen Knaben und legte so ben Grund zu bessen nachmaliger berühmter Laufbahn.

felber übernehme. - Sier burfte augleich eine andere Thatfache an ihrem Orte fein, die nächstem beweift, wie ber König folde Ratbichläge, von beren Angemeffenbeit er überzeugt mard, auch dann annahm, wenn fie von Brivat-Berfonen an ihn gerichtet murben. - Großbeeren war am 20. und 26. Januar von Feuersbrünften beimaefuct morden, mobei fich viele Bauern durch außerorbentliche Thatiafeit beim Lofden und Retten ausgezeichnet batten. Der Landrath Sate nahm biervon Gelegenheit, bem Ronia ben Borichlag zu machen, daß Berfonen, die fich bei Reuersbrünften durch Gifer und Thatigteit besonders aus. geichneten, mit eigends bagu gebrägten Debaillen belobnt werden möchten; jugleich folug er dem Ronige 20 Bauern aus Großbeeren zu biefer Auszeichnung vor. Sierauf ants wortete der Ronig: »Ich finde die von Guch vorgeschlagene Belohnung durch eine Medgille für folche Berfonen. welche beim Lofden einer Teuersbrunft ausgezeichnete Dienfte leiften, febr an ihrem Plate, balte aber dafür, daß folche, wenn fie fo febr vervielfältigt ober ohne meine Genebmigung ertheilt murbe, dadurch viel von ihrem Berth verlieren burfte." Diefer Anficht jufolge überschickte er bem Landrath nur 7 Medaillen für die Berdienteften und übers wies fobann beffen Antrag im Allgemeinen an bas General-Direttorium zur Prüfung und Begutachtung.

Das schönste Familien: Fest des Herrscher: Paares, der Geburtstag des Königs, ward in diesem Jahr durch ein trauriges Ereigniß getrübt. Prinz Beinrich, Bruder Friedrichs des Großen, der tadellose Seld des 7jährigen Krieges, starb am 3. August früh Morgens um 5 Uhr

in einem Alter von 77 Sabren auf feinem Schloffe au Rheinsberg. Er mar es, ber durch feine Relbberrn . Talente im 7jabrigen Rriege feinem großen Bruder felbft Bewunderung abzwang, der denn auch befanntlich von ihm fagte: "Pring Beinrich ift ber Gingige, ber in bem ganaen Rriege keinen Fehler gemacht bat. « Auch in diplomatischen Geschäften batte ber Pring fich oft und mit vielem Glud bewegt, indem er bei Unterhandlungen ftete mit eben fo vieler Rlugbelt als Besonnenheit verfuhr. Meniger eigen war ihm jener gewaltige politische Blid, ber, wie von einer Umichau, bas umfaffende Nanorama ber Beltbegebenbeiten im ungetrennten Aufammenbange au überfeben, und augleich bennoch bas Gesonderte und Gingelne mit Schärfe und Genquigkeit ju burchbringen verfteht. Friedrich der Große batte ihm deshalb auch nie einen felbstftandigen Ginfluß auf die Regierungs-Geschäfte eingeräumt, fo lebhaft ber Pring bies auch wünschen mochte. Dies Berhältnif anderte fich auch nicht unter Friedrich Wilhelm II, und noch weniger unter Friedrich Wilhelm III, fo daß Bring Beinrich den größten Theil feines Lebens faft in ber Buruckgezogenheit eines Privatmannes auf bem Rheinsberger Schloffe gubrachte, welches ihm Friedrich ber Große gleich nach dem Tjährigen Rriege geschentt hatte. Wie jener, fo liebte Pring Beinrich Runfte und Biffenschaften, vor allem die schöngeistigen Werte ber Frangosen, deren Sprache und Sitte er ebenfalls der deutschen ents schieden porgog. Auch in ber Gabe bes scharfen Wibes alich er seinem Königlichen Bruder, und wie dieser führte er mit feiner Gemablin, Wilhelmine von Beffen-Raffel

eine wenig glückliche und tinderlofe Che. - And ben Zob mehrerer boben Staatsbiener batte bet Ronig in biefem Nabre zu beklagen. Minifter Beinis, in gleichem Alter mit bem Bringen Seinrich, ftarb am 15. Dai an ben Rolaen einer Sald-Entzündung. Bon Geburt ein Sachfe. hatte er bie erfte Balfte feines Lebens, nachbem er burch Studien und Reisen ausgebreitete Renntniffe, namentlich im Bergbau fich erworben, im Dienfte feines Baterlandes augebracht, bis Friedrich ber Große ibn nach Preußen berief, wo er bie letten 25 Jahre feines Lebens burch eine unermübliche und erfolgreiche Thatigfeit, namentlich im Bergmerte: Departement und als Rurator ber Atabemie ber Runfte die Wahl des großen Königs rechtfertigte. -Rach feinem Tobe ernannte ber Ronig ben Grafen von Reben gum Chef bes Bergwerte, und Butten Debarte, mente; bie übrigen von Seinit verwalteten Amter wurs den ber Art vertheilt, baß Schulenburg bas Duns wefen, Sarbenberg bas Weftbhälische Provinzial-Depars tement und die Afgbemie ber Runfte übernahm.

Zwei Tage nach dem Tode des Ministers Beinit seierte der Seheime Dber Tribunals Rath Könen sein 50jähriges Dienste Jubilaum. Wir erwähnen dessen, um auch bei dieser Gelegenheit einen charatteristischen Zug aus der Dent und Handelsweise des Königs mitzutheilen, indem wir einige Stellen aus der Kabinets Ordre ansühren, durch welche der König dem genannten verdienstvollen Staatsdiener seinen Glückwunsch darbrachte und ihm anzeigte, daß er ihn in den Abelstand erhebe und sein Geshalt erhöhe. »Wer 50 Jahre, so beginnt die Kabinets

82

Ordre, mit fo ausgezeichneter Geschicklichteit, mit so redlis dem Gifer für Recht und Gerechtigteit u. f. w. bem Staate gebient bat, daß er!, wie Ihr, allen Juftig-Bebienten als Borbild und Mufter jur Nachahmung vorgestellt zu werben verdient, ber bat burd fein eignes Berbienft ben Abel erworben. Mur bestätigen, ichreibt ber bochfinnige Monarch weiter, wolle er bei jebiger Beranlaffung diefen Abel für die Rachkommenschaft des Jubel-Greises. Man muß in ber That ber, bei Mittheilung Diefer Rabinets-Ordre (in ber Berliner Zeitung vom 20. Dai) gemachten Bemertung beiftimmen, bag es fcwer zu ente icheiben fei, ob diese Kabinets-Orbre mehr dem Regenten ber fle erlaffen, ober bem Staatsbiener, ber fle embfangen. mr Chre gereiche.

Gine in mehrfacher Rückficht abnliche Beranlaffung führte noch vor Ablauf des Jahres abnliche Außerungen bes Ronias berbei. Auch Minifter Alvensleben nämlich ftarb. 57 Nahr alt, am 21. Octbr. Er war ebenfalls tein ges borener Preuße, hatte aber bennoch dem Preußischen Staate fein ganges Leben gewidmet und in Liebe und Treue für fein neues Baterland und beffen Berricher mit febem Gingeborenen gewetteifert. Rachbem er langere Reit in Dresben und London Gesandter gewesen und mehrfache diblomatis iche Reisen ausgeführt hatte, trat er 1791 als Rabinets: Minister in den Staatsrath und ftand, wie bereits ergablt, feit Fintenfteins Tode, an der Spite beffelben. Alvenslebens Stelle befette ber Ronig nicht wieder, inbem Minifter Saugwiß die von jenem verwalteten Racher noch mit übernahm, mit Ausnahme ber Angelegenbeiten

\* **.** I

bes Röniglichen Saufes, welche bem Minifter v. d. Red jugetheilt wurden.

Ginige Bochen nach bem Tobe Alvenslebens fel wieberum bas Dienst-Jubilaum eines boben Staatsdieners. bes Brafibenten vom Ober-Revifions-Collegium v. Baber. ein, welches der Ronig ebenfalls durch eine Rabinets-Ordre perherrlichte, die eben fo febr ihm, ale bem Empfanger mm Rubme gereicht. »Bei dem empfindlichen Berluft.« ichreibt ber Ronig, und aus jedem Worte leuchtet Bahrbeit und Aufrichtigkeit bervor, »bei bem embfindlichen Berluft, ben ber Staat feit Rurgem burch bas frühzeitige Dabinicheiben mehrerer seiner vorzüglichften Diener erlitten bat, nehme ich einen besto freudigern Antheil an ben Wenigen, Die bis zu einem reifern Alter bei voller Rraft und Thatias teit erhalten werden. Machbem bierauf ber Konig ben Rubel-Greis hoch belobt und beglückwünscht bat, fabrt er fort: »Ibr habt bem Staate mit Uneigennütigkeit gebient, und alfo mohl nicht für Gure Gattin nach Bunfc forgen tonnen. Es ift billig und Ihr verdient es. baß ber Staat Euch diefer Sorge überhebe." Die Ruficherung. nach dem Tode bes Greifes die Bittme beffelben durch eine reichliche Penflon, den Berdienften ihres Gatten angemeffen, jeder Sorge ju überheben, fchließt bas zwiefach chrenvolle Ronigliche Schreiben.

Wir können nicht umbin, bei biefer Gelegenheit noch andere in gleicher Weise bezeichnende Aussprüche des Rösnigs mitzutheilen, ba dergleichen eben erst durch ihre Wiesberholung ihren höchsten Werth erreichen, weil solchergesstalt erwiesen wird, daß diese Auserungen auch wirklich der

mabre und natürliche Ausbruck ber Gefinnungen fei. -Bon den Subfidien : Truppen, welche die Martgrafen von Ausbach im Sabre 1776 nach Amerita geschickt batten. maren beinahe 200 Mann befertirt, die nunmehr im Sahre 1802 von den Gerichten ihres Regiments in öffentlichen Blättern vorgeladen murben, mit ber Androhung, daß, wenn fle nicht erschienen, ibr Bermogen eingezogen und ihr Rame an den Galgen geschlagen werden folle. Minifter Sar: benberg berichtete über biefe Umftande an ben Ronig und beantragte die Riederschlagung bes Prozesses. Art und Weise, wie der Konig Diesem Antrage beiftimmte ift es, welche diefen Borfall besonders für uns intereffant macht. Das Berfahren ber Regiments Serichte, fcreibt ber König, ift bart und ungerecht, wenn man die Umflande erwägt, welche bei jenen Subfidien-Truppen vorgewaltet haben; beshalb foll der Regiments : Rommandeur fofort in den öffentlichen Blättern anzeigen, daß der Prozeß auf Befehl des Rönigs niedergeschlagen worden fei. boffe, ichließt bas Schreiben, bag bierdurch die Berwandten ber Rurudgebliebenen beruhigt, und die üblen Ginbrude, welche diese Sache gemacht hat, ausgeloscht werben, und dante Gud, daß Ihr mich, dies zu bewirten, burch Eure Angeige in ben Stand gefest habt. (den 3. April 1802).

Nachdem wir in dem Mitgetheilten für die moralische Gefinnung des Königs nicht uninteressante Beiträge gegesben zu haben hoffen, wollen wir dies Kapitel beschließen, indem wir noch die Erzählung eines kleinen Borfalls ansfügen, bei welchem der König einen andern Zug seines

Charafters gemiffermaafen mit eigner Sand genau und mabr gezeichnet bat. - Minifter Struenfee batte bem Rönig ben Borfcblag gemacht, bas Charlottenburger Accifes Amt an den Gingang des Berliner Beaes au verlegen. und zu diesem Behuf baselbft ein Ginnehmer-Baus an er-Diefen Antrag batte ber Ronig genehmigt, wiberrief ibn aber, durch die an Struenfee erlaffene Rabinets-Ordre vom 15. Juli, worin es unter andern beifit: »36 vernehme, daß bas hiefige (Charlottenburger) Bublitum von diefer Ginrichtung eine große Störung beforgt, woburch vielleicht ein großer Theil berjenigen, die fonft biefe Stadt zum Sommer-Aufenthalte wählen, abgefdrect wer-Da Mir biefes nun unangenehm ift. den fonnte. 3d auch an bem Orte, wo 3d felbft einige Monate bes Nabres aubringe, teine neue und ungewohnte Gins richtungen, die einen unangenehmen Ginbrud maden tonnen, treffen laffen mag, fo befehle 3d Euch, es in Abficht ber Aceife-Ginnahme gang beim Alten ju laffen u. f. w. . Diefe Worte bes Königs icheinen uns zu den intereffanteften von allen, die wir bisber mitgetheilt, zu geboren, indem fie auf eine gang eigenthumliche. man tann fagen naive Beife, eine überaus mabre Selbft-Charafteriftit enthalten, und wir freuen und beshalb ber Möglichkeit, die uns geworden ift, jene Worte gur Renntniß unferer Lefer zu bringen.

## Vier und zwanzigstes Kapitel.

Administrative Chatigheit.

Wir wollen dies Kapitel mit einer polemischen Wendung beginnen, um durch die Offenstve, die wir ergreisen, den Ungestüm polemischer Angrisse gegen uns zu brechen, ins dem wir nachweisen, daß auch in der Schlachtreihe der Gegner der Lücken und Schwächen sich manche vorsinden. Die Art und Weise, wie wir den Charatter des Königs auffassen und seine Denten und Wollen darstellen, ist ohnes dies gewissermaaßen eine mittelbare Heraussorderung, in sofern wir den Behauptungen Vieler dadurch widersprechen; es scheint demnach nicht unangemessen, dies einmal direkt und ossen zu thun.

Manso, in seiner Geschichte bes Preußischen Staats,\*
sagt, indem er von der innern Verwaltung der Monarchie
in dem Jahre 1801 und den nächstsolgenden spricht: »die
innere Verwaltung schlich gemächlich im gewöhnlichen Gleise
fort, sei es, weil man nicht begriff, daß vieles, was für
die Zeit gut ist, in und durch die Zeit schlecht werde,
oder zu gewissenhaft glaubte, es werde der Staat am
sichersten durch die Grundsätze erhalten, auf die er sich von
Ansang an gestützt habe. Darum ist dessen, was der Seschichtsschreiber aus den ergangenen Verordnungen sammeln
und ausheben mag, wenig und Einzelnes, und auch dies
mehr Zeichen schwacher Lebensbauer als thätiger Lebenskrast.«

Abgesehen bavon, daß wir nicht versteben, was es beißen

<sup>\*</sup>Rranffurt 1819 6. 54.

foll: - man habe nicht eingeleben, bag vieles, was für bie Reit gut ift, in und burd die Beit folecht werbe. fo muffen wir noch besonders erftaunen, die Regierung bes Preufischen Staats ploblich einer fcmachathmenben Tracheit von einem Schriftsteller beschuldigt zu seben. Der faft auf berfelben Seite bem Gifer, ber Beidheit und ben Ginfichten der Preußischen Staatsdiener uneingeschräntte Lobeserhebungen ertheilt, und der überdies wenige Seiten porber von dem Ronige fagt: »Die febr er bie Dangel bes Staats tenne und ihnen abzuhelfen muniche, bewics fogleich nach übernahme ber bochften Bewalt eine eigenbandige Ermahnung an die burgerlichen Beborden. großem Nachdruck gab ber Ronig benen, bie an ber Spige ber Berwaltung ftanden, ju ertennen, daß er bie einges riffene Erfchlaffung in Amtegefchäften tenne und haffe, und einen beffern Geift bervorrufen wolle.« Daß der Rönig dies wirklich gethan, erkennt ber erwähnte Schriftsteller wiederholt an, indem er mit gebührenbem Lobe die wichtigsten Berordnungen ber brei erften Regierungsjahre des Königs mittheilt und dann hingufügt: » biefelbe Regfamteit im Innern habe auch bas Jahr 1800 ausgezeichnet.a Welche Inconsequeng hat nun ben Borwurf für die nächften Jahre veranlaßt, die, wie unwiderleglich erwiesen werden tann, an wichtigen Bermaltungs-Maagregeln eben fo reich, wenn nicht reicher gewesen find, als die nächstvorigen Jahre? Dies plöpliche Ginlenten, biefe unvorbereitete Umstimmung des Tones ift fo unmotivirt, die Bloffe, die badurch gegeben ift, fo offenbar, daß wir anfteben, fie ju unferen Gunften geltend ju machen;

benn wir müffen ben Wechsel mehr für einen Tehler ber Aufmertfamteit, als für den wahrhaften Ausbruck bestimmter Anfichten balten. So viel indeffen möchte es beweifen. daß ein Buch große wiffenschaftliche Borguge haben und bennoch in feinen Bebaubtungen und Schluffen febr irrig fein tann. Diefer Umftand nur ift es, ben wir uns au Bute tommen laffen möchten. Indem wir eine Autorität und gegenüber fdmächen, vermehrt fich von felbft bie Rraft unserer Argumente. Solchen Beiftandes würden wir nicht bedürfen, wenn wir nicht fürchten müßten, ber, wenn auch nur unwiffentlichen, Partheilichteit befdulbigt zu werben. Alle preisen des Königs Regierung, wir jedoch loben oft anch ba, wo Andre glauben tadeln zu können, und biefes Debr ift es, mas leicht bie ermabnte Befchulbigung berporrufen tonnte: bemnach muß es und von gang besonderer Bichtigkeit fein, einen folden Tabel entfraften au tonnen.

Das Mitleid ift eine seltene Tugend, ja man hält es taum für eine solche, wenigstens nicht für eine männliche. Dies kommt daher, weil man glaubt, der Unglückliche sei stebs oder doch fast stets selbst der Urheber seines Unglücks und weil man die Folgen des Unglücks nicht von dem Unglücke selbst trennt. Das Gesühl verschließt sich vor dem schmerzhasten Gindruck, der aristotratische Stolz des Geistes zieht sich schen vor der plebezischen Logit des Unsglücks zurück. Der Glückliche, der Sieghaste hat stets die Sympathien der Serzen, stets die mathematische Evidenz sür sich. — So ist es, wenn unsere Ersahrung nicht trügt, im Leben des Einzelnen, so in den großartigen Les bensverhältnissen der Rönige und Bölker, so in politischen

W

Rombinationen und in ihren Zwecken und Resultaten. Darum ist es so selten, daß man unglückliche Regenten durch die Geschichtsschreiber gerechtsertigt oder entschuldigt sieht. Alle Mühe läuft stets darauf hinaus, mit selbstgefälligem Stolz die begangenen Fehler darzulegen, auszusuchen, auszuspähen; nie erwägt man, ob die angeblichen Fehler auch zur Zeit, da sie begangen wurden, Fehler gewesen, oder als solche ertannt werden konnten. Man hält es der Würde gesschichtlicher Forschung unwürdig, an ein Berhängniß zu glauben, oder an die Möglichkeit eines Zusammentressens unvorherzusehender und nicht selbstständig herbeigeführter oder nicht abzuwendender Umstände; eine fallste Schaam drängt, aller Begebenheiten erzeugende Ursachen auszusuchen und lieber unerwiesene unterzuschieben als Unkenntniß der wahren einzugestehen.

Dies zeigt fich benn auch in vielen Darstellungen der Regierungs-Seschichte Friedrich Wilhelms III. Die Thronbesteigung dieses Königs war von solchen Atten trästiger Energie, von so evidenten Beweisen eines großen und eblen Serrscherwillens und der Fähigteit, diesen Willen verständig zu lenten und auszusühren begleitet, die Grundsste, die der König aussprach und nach denen er handelte, waren so hochherzig und zugleich so neu und überraschend, daß der Geschichtsschreiber, selbst wenn er zu jenen Bitterssüßen gehört, die nur dann geistreich zu schreiben glauben, wenn sie tadeln und mäckeln, den Regierungs-Ansang des Königs nicht ohne den Ausdruck des Lobes und einer hohen Achtung erwähnen kann. Obwohl nun aber in der Denks und Regierungsweise des Königs bis zu Preußens

Ungludezeit fich die größte Ronfequenz zeigt, indem ber Ronig fortmabrend nach benfelben Grundfaten banbelte. und unerschlafft, unermübet ber Regierung mit bemfelben Gifer, mit bemfelben Aufwand feiner beften Rrafte oblag und fo bie Bedürfniffe ber Reit gang erfüllte, fo ift es boch gang allgemein, daß die Schriftsteller den Breufischen Staat, je mehr berfelbe fich ber Unglücks Deriode nabt. einer trag 'binfcbleichenden Berwaltung, überhaupt eines Ruftandes der Berfumbfung bezüchtigen. Wir haben aber gezeigt, wie wenig Dube man fich giebt, biefen Borwurf ju beweisen, und daß man felbst einen augenfälligen Wiberfpruch nicht icheut, um jene Behauptung aufftellen gu Die Urfache biefer Sonderbarteit fuchen mir tönnen. teinesweges in überlegter Bartheisucht, fondern leiten fie vielmehr aus einer unbewußten Selbfttäufdung ab. Urfache baben wir angedeutet. Man fann fich nicht entfoliegen, einzugesteben, daß man die moralischen Sebel ber großen Unglude Begebenheit nicht tenne, man glaubt Geiftesbeschräntung und Partheilichteit gu verrathen, wenn man fich aum Anwald eines Staates auswirft, ber burch Einen Schlag fo tief gebeugt werben tonnte, und fo gogert man nicht, bas Runächftliegenbe, wenn es auch nur ein Schatten ift, zu ergreifen, indem man bas gange Unglud ben vermahrloften innern Buftanben ber Monarchie jur Laft legt, und kummert fich wenig barum, ob man eine folche Behauptung beweisen tann. Einen Scheins beweis freilich findet man in der nachmaligen ganglichen Umgestaltung ber innern abministrativen Berhältniffe bes Preußischen Staats; allein man vergift babei zu ermähnen,

M.

daß die Reugestaltung erst durch die neue Zeit nothig ges worden und teinesweges ein vernachlässigtes Bedürfnis ber nächst verstoffenen Jahre gewesen ift.

Wir lenten nunmehr wieder in die Bahn unserer Darftellung ein und hoffen durch Mittheilung der wichtigften Berordnungen der nächsten Jahre zu beweisen, daß die administrative Thätigkeit gegen die erste Regierungszeit des Königs weder erschlafft noch nachläffig gewesen sei.

Handel und Gewerbe, die Rechtspflege und bas Schulwesen, leibliches und geistiges Wohl ber Unterthanen, die Bedürsniffe der Armce, die Rechte der Unterdrückten; bieses und vieles Andre sinden wir auch in dem Jahre 1802 von wachsamer Regentensorge des Königs umfaßt.

Die Studirenden, benen man diejenige Freiheit nicht fdmalerte, welche einer reafamen Geiftes-Entwicklung und der Ausbildung mannlicher Selbstftändigfeit fo forberlich ift, wurden an bem eben fo fcablichen Migbrauch biefer Freiheit, außer ben bereits beftehenden Borfchriften, auch noch besonders durch das Edikt vom 8. Nanuar gehindert, wodurch einem Jeden verboten wird, den Studirenben Gelb und Gelbeswerth zu borgen, wenn nicht bie Dringlichteit einer Ausnahme von der Universitäts Beborde ermittelt und bescheinigt ift. - Die Burbe ber Universitäten in ihrem gangen Umfange wohl erkennend und achtend, enthob ber König, ganz aus eigener Bewegung, (burch Rabinets: Ordre vom 31. Decbr. 1801, publicirt am 18. Nanuar 1802) Die Univerfitäten ju Frankfurt, Salle und Ronigeberg ihrem bisherigen untergeordneten Berhältnif unter dem Ober-Schul-Collegium, und stellte die alte Berfassung wieder

ber, nach welcher jene Sochichulen unter ber Leitung bes. die geiftlichen Angelegenheiten birigirenden Staats-Minifters v. Maffow ftanden. - Bei biefer Gelegenheit tonnen wir nicht umbin, nachträglich auch noch bes »neuen Schul-Reglemente au erwähnen, welches ber Ronig bereits im Juli 1800 ber (bamaligen) Univerfität und ben Gbmnaffen ju Breslau ertheilt bat. »Der 2med ber Schulen. beift es daselbft, wird nur zum Theil erreicht, wenn man Die Sorgfalt ausschließlich auf bobere Schulen beschränkt. Landleuten und Sandwerkern, die doch den größten Theil bes Boltes ausmachen, genügt es, richtige Begriffe von Religion, von Bürger- und Menschenbflicht zu erlangen und von icablichen Borurtheilen fich ju befreien. Sobere Reuntniffe ichaben, indem fle Salbbilbung, Unflarbeit ber Beariffe und, burch buntle Ahnung einer boberen Rultur, Unaufriedenbeit mit ber gefellschaftlichen Stellung und Unbrauchbarteit zu ben Berrichtungen berfelben erzeugen. -Besonders in den tatholischen Lehr-Inflituten au Breslau fehlte bis babin die verfländige Grenglinie gwifchen Burgerund Gelehrten-Schulen; baneben fei es ein Sauptfebler, daß jene Anstitute, namentlich die Universität, eine befonbere gang abweichende Berfaffung habe, wodurch die Forts foritte mit ben Begriffen bes Beitalters, erfdwert und manche andere Semmungen bereitet würden. diesen Gründen wolle der Ronig an die Stelle der bisberigen Berfaffung eine zeitgemäßere fegen; die bedeutens den Rabitalien jedoch, über welche bie Univerfität nunmehr bas Befibrecht einbuffe, himfort ausschlieflich jum Beften bes gesammten tatholischen Schulwefens verwenden, ba na'

mentlich die Landichulen, benen Lebrer obne Sitten und Renntniffe porftanben, im elendeften Quftande fich befinden.« Diefen Betrachtungen ichließt bas neue Reales ment fich an, in welchem jeber Baraarabh Weisheit und Sumanität athmet. - Dem Sallifden Baifenbaufe gab der König in diesem Nahre (1802) einen neuen glanzenben Beweis feiner boben Theilnabme, indem er nicht nur mr Ausführung mehrerer nothwendiger Bauten nahe an 16,000 Thaler bergab, fonbern bem Inftitut außerbem einen jährlichen Rufchuß von 300 Thaler au baulichen Reparaturen auf die dortige Domainen : Raffe anwies. -Dem Frietrichmerberichen und bem Frangofichen Gumnafium zu Berlin gab der Ronig ebenfalls freundliche Beweise seiner Theilnahme, indem er jedem biefer Lehr : Inftitute eine anschnliche Menge Doubletten antiter Mungen aus bem Ronigliden Debgillen-Rabinet ichentte, wodurch biefe für die Alterthumstunde und felbft für die Geschichte werthvollen Schate in boberem Grabe gemeinnübig gemacht murben (17. Auguft). - Auch ben Reichthum der miffenschaftlichen Museen vermehrte der Ronig bei paffenden Belegenheiten. Go taufte er um biefe Beit bie berühmte Blochfche Fifch und Ambbibien : Sammlung für 4500 Thaler und schentte bieselbe ber Atabemie ber Wiffen-Schaften; auch die Dobfeniche Sammlung für die Beschichte ber Dart, die Deperfche für Doufit und bie Forfterfche Bibliothet bewahrte der König durch Antauf vor Berfplitterung.

Die Gefundheitspflege fand fortwährend die ihr ges buhrende Berudfichtigung. — Die Apotheter Dronung

vom vorigen Rabre erhielt verfprochenermaßen einen Rachtrag, durch welchen ber Debit ber Armeimgaren noch ausführlicher geordnet wurde (19. Nanuar). boberer Wichtigfeit ift die am 30. April erlaffene neue Zar-Ordnung für fammtliche Dedicinal-Verfonen, woburch bie veralteten Beftimmungen ber Taxe vom Sabre 1725 burch zeitgemäßere erfett murben. - Roch folgenreicher aber war, was für die Ausbreitung der fo heilfamen Ruhpocken-Ambfung gefchab. Um 7. Juni veröffentlichte Minifter Soulenburg bas Refultat ber Beobachtungen, welche fammtliche Medicinal Beborben ber Provingen unter Leis tung bes Ober : Medicinal : Collegiums auf Befehl bes Ronias angeftellt batten. »Der Ronig, heißt es in jener Betanntmachung, bem bas Leben und bie Gefundbeit feiner Unterthanen überaus theuer ift, bat, um fic von dem Ruben der Impfung gründlich ju unterrichten, geeignete Berfuche anftellen laffen und verfbrochen, die Refultate Diefer Berfuche dem Dublitum mitzutheilen.« Der Bericht des Ober- Medicinal: Collegiums folgt biefer Ginleitung, und ba berfelbe für die Rubboden : Imbfung burchaus gunftig fbrach, fo errichtete ber Ronig ein eignes Imbfunge:Inftitut au Berlin, beffen innere Ginrichtung und Wirtsamteit bem Publitum burch bas Rönigl. Cbitt vom 19. Octbr. bekannt gemacht ward. - Dieselbe Sorge falt für bas leibliche Wohl ber Unterthanen ward auch die Beranlaffung zur Ginrichtung eines Seebades bei Rolberg auf Königliche Roften. Der Rönig bestimmte zu biefen Anlagen gunächft die Summe von 200,000 Thalern, movon für das laufende Jahr fogleich 60,000 Thaler an:

 $\alpha$ 

gewiesen wurden. - Das Bestreben, zeitgemäß zu vers bessern, zeigte sich, wie früher, auch jest in Ausbebung alter und unzweckmäßiger Berordnungen, wie unter andern das Stitt vom 4. Febr. die Landschullehrer der lästigen Pslicht entband, den Sebammen den sogenannten Sagensschen Sebammen-Ratalog, der nicht einmal mehr den Besdürsnissen der Zeit entsprach, zu erklären.

Dem Berfall der Religiöfität im Allgemeinen und bem Anftreben gegen die wichtigsten Sabungen bes Glaubens wurde in gemeffener Beife entgegengewirkt. - Gine Provinzial-Beborde batte auf die Anfrage: sob über die Beit, wenn ein neugeborenes Rind fateftens getauft werden muffe eine gesetliche Bestimmung vorbanden fei?" verneinend geantwortet, und biefer Befcheib, jur Renntnif bes Ronigs gelangt, erregte beffen lebhaftes Diffallen, weshalb er sofort eine Rabinets-Ordre erließ (23. Februar), morin es bieß: »Der uralte religiofe Gebrauch der Taufe fei nicht nur für bie Rirche, fonbern auch für ben Staat in fofern die Ausübung burgerlicher Rechte u. f. w. von ber Bescheinigung der Taufe abhangen, überaus wichtig.« Demnach fette ber Ronig ein für alle Dal feft, daß chriftliche Rinder fpateftens 6 Wochen nach der Beburt getauft werben follen. »Es tann hierbei, fagt ber König ferner, (und diese Worte verdienen die allgemeinfte Befanntmerbuna.) von teinem religiöfen Zwange bie Rede fein, ben ich, fo lieb mir meine Religion ift, beren Geifte er widerstreitet, haffe.« Es wird nunmehr barauf aufmertfam ges

7

<sup>\*</sup>Politifches Journal 1802, S. 931.

macht bag nicht ber Tauf-Att, ber überall nicht abgelehnt worden fei, sondern nur die Taufgeit anbefohlen werde. Bei beabfichtigter Singogerung ber Taufe follen auch nicht Awanasmittel angewendet werden, sondern vernünftige Bors ftellungen von Seiten ber Brediger, wopon ber Konig ums fo mehr aunstige Resultate erwartete, als bie Singögerung der Taufe baubtfächlich von fogenannten Aufgetlärten bes liebt ward, die benn boch wenigstens fo aufgetlärt fein muffen, um einzuseben, baß bie frühere Zaufe ihren Rinbern teinen nachtheil bringen tonne. Fruchteten bergleichen Borftellungen aber nichts, fo follte ben Eltern freigestellt werben, fich von ber Rirche, beren Sabungen fie nicht resbektiren wollen, ganalich au trennen und auf die baraus entsbringenden Rechte zu verzichten. Wollten fie aber auch bice nicht, »fo tonnte man fie nur ale Babnfinnige betracten und mußte bemnach ihren Rindern Bormunder seten, die dafür forgen, daß die Unvernunft ber Eltern ben Rinbern nicht nachtheilig werbe.« Diefe mertwürdige Rabinets-Ordre ichließt damit, die Beforderung mabrer Religiöfität mit Warme anzuempfehlen und bezeichnet ben wahrhaft frommen Wandel der Geiftlichen als bas befte Mittel zur Erreichung bieses Zweckes, »ba Religions-Gbitte und landesberrliche Befehle gur Befolgung außerlicher Religions-übungen ftete nur Beuchler machen. «

Je tiefer der treffliche Monarch von folden Sefins nungen durchdrungen war, defto mehr handelte er im Geifte eines ächten Spriftenthums, indem er auch denjenigen, die feines Glaubens nicht waren, Liebe und Wohlthaten ers wies. — Nachdem zur Berbesserung der Lage der Juden,

wie erzählt, bereits Ginzelnes gefcheben, bestätigte und erweiterte ber Ronia (burch Gbitt vom 6. Febr.) die altern Berfügungen, nach welchen bie Rieberlaffung ber Juben in Sub und Beftpreußischen Städten ( beren einzelne altbolnische Privilegien zur Ausschließung ber Ruben befaßen) von Riemand gehindert werden durfte, »damit nicht ein Theil ber Königlichen Unterthanen, ben Regierunge: Grund: faben des Ronigs zuwider, wegen Glaubens-Berichiedenheit beeinträchtigt werde.« Rur wo bie verordneten Beborben aus ber Rieberlaffung fübifcher Ginwohner allgemeine Nachtbeile mit Grund befürchteten, follten fle biefelbe gu bindern berechtigt fein. — Diefe Berordnung fand in genauem Gintlange mit ber fortwährend eifrig betriebenen Abficht bes Ronigs, den Ruftand ber Induffrie in ben Reupreufischen Provinzen zu heben. Sauptmann Rotharbt, beffen wir bereits, als Erfinders ber neuen Gewehre, Erwähnung gethan haben, hatte auch eine Schrift über die Rolonisation ber Reubreußischen Provinzen verfaßt und dem Rönige überreicht, in Folge beren biefer ibm ben Auftrag ertheilte, in Gud Dentschland Anfiedler für bie Reupreußischen Provingen, unter Zuficherung gemiffer Bortheile, ju werben. Diefes Unternehmen mar auch in fofern von einem gunftigen Erfolge begleitet, als aus Baiern und ber Pfalz viele Anfledler, mitunter gange Dorfichaften, nach jenen Provingen zogen; allein fle fanden in der neuen Beimath nicht die Bedingungen gebeiblichen Forttommene, ber Boden mar unergiebig und lohnte felbst bem ausbauernden Fleife nicht, und bie alten Infaffen zeigten fich, wenn auch nicht ungesellig, boch fremt und abstoßend in

ihrem Wesen und Treiben, so daß ein großer Theil der Anstedler wieder heimzog, oder den Einladungen anderer Fürsten, namentlich in Süd-Deutschland, folgte.

Wie sehr es der Wunsch des Königs gewesen, die Leibeigenschaft in seinen Staaten ausgehoben zu sehen, haben wir bereits erzählt. Im Fürstenthum Minden und einigen andern Gegenden sand jedoch der mehrsach tundsgegebene freie Wille der Gutsbesther, ihre "Eigenbehörigen" steizugeben, dei Fideicommiß: und Lehngütern mächtige Hindernisse an dem Widerspruche der Mitberechtigten. Der König beseitigte nach eingeholtem Gutachten der Gessetz-Kommission, diese Hemmungen sofort durch das Stitt vom 14. März, wodurch die Sinreden der Mitberechtigten auf jene Fälle beschräntt wurden, wo Gutsbesther ihre Unterthanen ohne alle Entschaft zung freigeben wollsten; für alle andere Fälle wurde dieser Att der Humanität durch die weiteren Bestimmungen des Stitts vielsach ersleichtert.

Selbst in den Strasbestimmungen gegen Schuldige herrschte dieser Beist wahrer Humanität vor. Die Bersordnung (16. März), welche die Besugnisse der Schildwachen und Wachmannschaften bei Austaufen, Straßensercessen u. s. w. seststellt, sichest zugleich den Unschuldigen und Berdächtigen vor den Folgen salscher oder unerswiesener Antlage und besiehlt, bei nicht schimpslichen Bersgehen, angemessene Rücksicht auf den Stand und die Bershältnisse des Beschuldigten. — Recht eigentlich das Gespräge der Gesinnungen des Königs aber trägt die von ihm (17. Juli) erlassene Kabinets-Ordre, deren Inhalt die Abs

ichaffung tornerlicher Strafen beim Berhor von Berbrechern mm Amere bat. » Niemand, so beginnt die burch biefe Cabinets : Orbre veranlafite Berordnung, barf fich unterfteben, einem in Criminal-Untersuchung Befindlichen durch Drobungen, Stofen, Schlagen ze. jum Betenntniß zu nöthiaen.« Gelbft bei baleftarrigem Schweigen, vorfablichen Lugen ze. foll ber Inquirent ben Inquifiten nicht eigenmachtia forberlich ftrafen, weil die Erfahrung den baufigen Diebrand folder Befuanif nachaewiesen, fonbern es muß besfalls an einen Oberrichter berichtet werben, ber für bie. lentgenannten Fälle, eine forperliche Buchtigung, Die jeboch nie ber Gefundheit icablich werben barf, au bestimmen bat. - Bon unverbefferlichen Berbrechern, wie Räubern und Brandfliftern, fuchte ber Ronig fein Land ganglich zu befreien, indem er mit Rufland übereintam, baß folche Berbrecher nach Sibirien bebortirt werden follten; auch find (am 17. Juni) wirklich 58 Berurtheilte an den Feftunge-Rommandanten von Narva abgeliefert worden. beffen ift fpaterbin von diefem Ubereintommen wenig ober gar tein Gebrauch mehr gemacht worden.

Andre Berordnungen hatten den Zweck, von Bergehen abzuhalten, indem sie strengere Bestrafung androhten. — Eine Kabinets-Ordre des Königs vom 29. März schärste die über muthwillige Bankerottirer verhängte Strase. — Das öfter geübte trügerische Bersahren, durch simulirte Kaus-Kontrakte von Landgütern, höhere Kauspreise oder Darlehne zu erhalten, ward durch das Edikt vom 20. Febr. als Betrug bezeichnet und den Justiz-Beamten bei Ansbrohung der Kassation das Ausnehmen solcher simulirten

Dotumente verboten. - In gleicher Art ward bas Dublis tum burch die öffentlichen Blätter (18. Rovbr.) por ben Zäuschungen gewarnt, welche bie Beamten burch Ceffion und Berpfändung ibrer Gebalte bewirken tonnten, ba Afte Diefer Art nach den Landes-Gefeten feine Gultigteit batten. -Mehrfache Befchwerben gegen Juftiz-Rommiffarien, welche bem Ronia auf feiner letten Reife nach Preugen ju Ohren getommen waren, bestimmten ibn bei feiner Rucktebe fofort eine Berfügung ju erlaffen (6. Juli), nach welcher fowohl bas Examen ber Juftig-Rommiffarien gefchärft, als auch ben Ober-Beborden eine genaue Rontrolle über bie Juftige Rommiffarien und viertelfährliche genaue Berichters ftattung über dieselben zur Pflicht gemacht wird. Saumige follen gewarnt, und wenn bies fruchtlos ift, bestraft wer-Begen Pflichtwidrige wird fofortige Untersuchung verbanat, Pflichtgetreue aber und Tolche, die durch Gifer und Rechtschaffenheit fich auszeichnen, follen öffentlich bevorzugt und ben Partheien auf Anfragen empfohlen wer-Das inhumane Benehmen ber Strandbewohner in Weftbreußen gegen verungludte Schiffer und die gegen beren Sabe bei folden Gelegenheiten perübten Räubereien veranlagten eine forgfältige Busammenftellung und Beröffentlichung ber älteren bierauf bezüglichen Berordnungen, bamit Riemand bie Untenntnif ber Gefete bei Berübung folder Ruchlofigfeiten jum Vorwand nahme. - Den ungunftigen Ginflug, ben bas oft unfittliche Treiben berumgiebender Marionettenspieler auf die Moralität ber Landbewohner ausübte, suchte man abzuwehren, indem man biese Art von Unterhaltung ber Aufficht ber Landprediger

unterordnete. - Der Digbrauch, welchen Littbauifde Beamte von ihrer gefehlichen Befugnif machten, unter gewiffen Umftanden ben Beiraths Ronfens au verweigern bewog ben Ronig, der burch bie Beschwerde eines einzelnen Unterthans davon in Renntniß gesett worden war, mittelft Rabinete-Orbre vom 30. Rovbr. au befehlen, baß bergleiden Confens Bermeigerungen in Qufunft nur ichriftlich und mit genauer Angabe ber gefehlichen Grunde ertheilt merden, bem Abgewiesenen aber allemal ber Recurs an bie Rammer freisteben folle, welche bann bei ihrer Entscheibung nicht blos auf bie Worte, fonbern auf ben 2med bes Befeges au feben babe und ben Ronfens nur bann verweigern folle, wenn die Beirath augenscheinlich jum Berderben des Betheiligten gereiche. - Gine befonders michtige Berordnung ift nächstdem die vom 17. Septbr., burch welche bas Stembelwefen geordnet, eine ausführliche Stembel-Tare ertheilt wird, und die Stembelftrafen festgestellt merben. - Richt minder wichtig ift bas, die Militar - Gerichtebfleae betreffende Gbift vom 11. Decbr., wodurch die Bebühren der Militar-Richter feftgeftellt und bei diefer Belegenheit zugleich ben Aubiteurs zc., welche fich burch grundliche, unbartbeiische und uneigennütige Juftig: Berwaltung auszeichnen, Beforberung und Belohnung zugefichert wirb. -In den Reubreußischen Provingen wurde, in Gemägheit ber im vorigen Jahre erlaffenen Berordnung, nunmehr auch dem zweiten Theil ber gesammelten Provinzial=Rechte Gesetraft verlieben. - In Westpreußen wurde die bochft mangelhafte Berfaffung der Untergerichte einer durch= greifenden Reform unterworfen, ein neues, bie bisherigen

Mängel ausschließendes Reglement für die dortigen Unters gerichte erlaffen, und nächstdem zum Ausen der ärmeren Städte, die allein nicht wohl einen Justiz-Beamten besolden konnten, die Berwaltung der Rechtspflege der Domainen mit der der Städte vereinigt, zu welchem Behuf die sogenannten Lands und Stadts-Gerichte errichtet wurden.

Diefen manniafachen Berordnungen, welche bie Berbefferung ber Gerichtspflege zum Gegenstande baben, gingen andere, den Acerbau und die Gewerbe betreffende gur Seite. Für ben Barthebruch mard unterm 27. Marg eine neue Deichordnung ertheilt, ba bie altere vom Nahre 1774 als undollftändig und vergltet fich erwies, weil feit Erlaß jener Berordnung theils neue Balle angelegt, theils neue Grundflücke urbar gemacht worden waren, wodurch besonders ein Misperhältnis der Unterhaltungs-Roften bei den einzelnen Grundbefitern entftanden war. Diefe, bas Rechtlichteits Befühl bes Könias verletende Umftanbe wurden burch bas neue Reglement beseitigt, und die Ginrichtung des Deichwefens überhaubt zum Beften ber gefammten Bruchbes wohner verbeffert. - Begen den Schleichhandet mit fachfischen Waaren in der Rurs und Neumart wurden durch Cbitt bom 26. Octbr. geeignete Berbutungs = Maafregeln angeordnet. — Der Sandel mit Mühlsteinen, bisber ein Rönigliches Monopol, wurde freigegeben, augleich aber barauf Bebacht genommen, bag biefer Industriezweig nicht burch Ginführung ausländischer Mühlsteine benachtheiligt Unordnungen verschiedener Art, welche fich die Beugdrucker in Berlin gegen die Fabritherren zu Schulden tommen ließen, indem Gingelne aus ben Bertftatten forts

blieben und ihre Mitarbeiter au gleichem Benehmen aufwiegelten, riefen bas Realement vom 29. Sebtbr. bervor. das foldem Unwesen fteuerte. - Rur Bebung ber Forftfultur und zur Abwehrung bes Bolamangels ergingen noch immer amedbienliche Berordnungen, und außerdem murben jur Berforgung ber beiben Refibengen, Berlin und Dotsbam mit Brennmaterial, befonbere Daabregeln getroffen. in ber nabe ber Refidenzen befindlichen Torfmoore ließ ber Rönig mit großen Roften aufnehmen, Torffliche anles gen und biefenigen Privatpersonen, welche Torfmoore bes fagen, ju gleichem Berfahren aufforbern. Die gänzliche Freigebung bes Torf, und Steinkohlen-Bandels und bie Anlegung eines Ranals, um die Berbeischaffung der Steintoblen aus Ober,Schleffen zu erleichtern, batten benfelben 2wed. - Solde Rudficht auf die Bedürfniffe des Bolts ift ein Rengniß mehr für die wahrhaft väterlichen Gefinnungen des Rönigs. Roch mehr aber fpricht dafür bie Berordnung vom 20. Rovbr., laut welcher der König, wegen der damaligen boben Setreidebreife, bas Rönigliche Proviant-Amt anwies, für die armeren Bewohner Berlins wohlfeileres Brod ju baden, und auferbem für sämmtliche Ginwohner eine beträchtliche Quantität Mehl aus den Dagaginen zu fehr niedrigem Preise zu verabreichen. - Die Bauptstadt allein betraf ferner bas Editt vom 17. Febr., welches die Bergunftigungen aufhob, bie bis dahin ben ausländischen Anfledlern, welche fich jur Betreibung eines Gewerbes in Berlin niederließen, gu Theil geworben maren. Frembe follten fortan das Burgerrecht in der Saubtstadt nur gegen Erlegung von

200 Thaler erwerben tonnen, wofür jedoch fie und ihre Rachtommen von der Militarpflichtigkeit verschont bleiben sollten.

Bon ben neuerworbenen Entschädigungs 2 ländern war es in diesem Jahr zunächst die Abtei Herford, deren innere Verwaltung durch das Stitt vom 25. Noobr. der Provinzial Behörde von Minden und Ravensberg überstragen wurde. In dem desfallsigen Stitt vom 21 sten Octor. beruft sich der König auf den mit Frankreich absgeschlossenen Entschädigungs Vertrag vom 23. März. Aus persönlicher Mücksicht sür die Abtissen, heißt es serner, habe der König dieselbe in dem Senuß ihrer Sinkinste gelassen, die Regierung des nunmehr sätularisteren Stifts aber sollte sortan, die zur definitiven Regulirung, durch eine besons dere provisorische Behörde, aus disherigen Stifts Beamten zusammengesent, jedoch unter Kontrolle der Königlichen Domainen Rammer, welcher eine aussührliche Geschäfts Instruktion ertheilt ward, geleitet werden.

## Fünf und zwanzigstes Rapitel.

Fortfegung (1803).

Erft im nächsten Jahre (1803), nachdem die Entschäblgungs-Angelegenheiten auch durch den Sauptschluß der Reichs-Deputation zu Regensburg geordnet waren (den 25. Februar 1803), beschäftigte der König sich angelegent-

30. I.

8

lichft bamit, die neuen Erwerbungen, die burch ben Zaufch-Bertrag mit Baiern vom 3. Juni 1803 noch einige Abänderungen erfahren hatten,\* feinem Staaten-Bebiete thatfächlich einzuperleiben, indem ber Rechtszustand und die innere abministrative Ginrichtung ber alten Provinzen im Sauptfochlichften nunmehr auch in den neuen eingeführt murden. - Das Chift pom 8. März erflärte, daff, pom Nuni 1804 an, bas Breußische Allgemeine Landrecht im Fürftenthum Silbesbeim und ber Stadt Goslar Befettestraft erhalten, bas bewährte Dreußische Gerichtsverfahren aber bereits mit dem Juni 1803 eingeführt merben folle. Bang beffelben Inhalts ift das Gbift vom 24. Marg in Bezua auf bas Gichefelb und die Städte Erfurt, Duble hausen und Nordhausen, so wie durch bas Sbitt pom Sten Abril die Preußische Gerichtsordnung auch in die Fürftenthumer Baderborn und Münfter ac. eingeführt mard. Gin besonderes Reglement (vom 2. April) ordnete die innere Bermaltung, indem es bie Gefchäfte berfelben an die Lanbes. Collegien vertheilte, und endlich murden zu Münfter und Paderborn felbft eigne Landes Juftig-Collegien errichtet und deren Obliegenheiten und Befugniffe feftgeftellt (Gbitt vom 11. Septbr.). — Berschiedene Editte beflimmten demnächft, daß der Bergbau in ben neuerworbenen Ländern gang auf dieselbe Beife, wie in den alten Provinzen, als ein Regale betrieben und verwaltet werden folle, sowie endlich auch im Münsterschen bas, in den al-

Breugen erhielt fur einige Abtretungen in ben frantifchen Burftenthumern, von Baiern einige Bambergifche und Burgburgifche Ort: icaften, nebft ben Stabten Buntelebubl. Windebeim und Beiffeuburg.

ten Provingen berrichende Salaregal eingeführt marb. -Reben biefen abminiftrativen Maagregeln, welche ben 2weck batten, die neuerworbenen gander burch gleichartige Berwaltung bem Staate gleichfam au affimiliren, erfcienen manche andre, theils ebenfalls auf die Sicherung bes neuerworbenen Befites berechnete, wie a. B. bas Gbitt vom 9. August, welches feindseligen Rollifionen amischen ben Einwohnern ber neuen Gebiete und bem bortbin verlegten Militär vorzubeugen fuchte, theils folche, die das Mobl ber neuen Landesgebiete felbft zum Amede batten. erließ ber Ronig ben Geiftlichen alle Abgaben, benen fie bis babin unterworfen gewesen waren, und zwar wie es in bem besfallfigen Cbitt vom 13. Mai beißt : saus Ade tung für bie Bichtigteit des Berufs bes geiftlichen Lehr-Amts und ber Bilbung ber Jugend; aus mahrem Boblwollen für bie Seelsorger und Lehrer ber Jugend, und um diefelben gur Erfüllung ihrer wichtigen Pflichten aufaumuntern.« Richt minder großmuthig erwies fich ber Rönig gegen biejenigen Beamten in den Entschädigungs, Landern, welche bei ber neuen Ginrichtung nicht wieber angestellt werden tonnten, indem er benselben ibre frübere Befoldung als Penfion auf Lebenszeit ließ. bigung nahm ber Ronig in ben neuen ganbern nicht berfonlich ein, fondern ließ biefe Ceremonie burch den Dinifter Schulenburg vollziehen, der auch mit der adminiftrativen Organisation beauftragt gewesen war. Der feierliche Att hatte in angemeffener Weise am 10. Juli gu Bildesheim fatt, bei welcher Belegenheit auch die üblichen Standes : Erhöhungen nicht fehlten, wie namentlich ter

R

Graf Satfelb in den Fürstenstand, 6 Freiherren in den Grafenstand, mehrere Andere in den Abelstand erhoben und die Kammerherrn- Würde an viele Abelige aus den neuen Fürstentbümern ertheilt wurde.

Der Konig war, wie natürlich, mit ber von ihm befolgten Reutralitäts-Politit um fo mehr aufrieden, je volltommener diefelbe fich bewährt batte, benn Deutschlande Frieden ichien gefichert, Preugene Beftrebungen maren alüdlich zu Ende geführt, fein Gebiet ansehnlich vergrößert. feine Ginfunfte vermehrt und bem Schat, in welchem bie Sparfamteit bes Rönigs bereits große Summen gefammelt batte, eine neue ergiebige Quelle eröffnet. Graf Saug: wis. ber früber für ben Rrieg geftimmt, und wie erzählt, erft durch die Bebarrlichkeit bes Königs veranlagt worden war, fic der Politit beffelben gang auguwenden, batte feitbem in ber Betreibung ber Unterhandlungen theils mit Frantreich, theils zu Regensburg 2c. eben fo viel Gifer als Geschicklichkeit bewiefen. Der Rönig ertannte bies auch pollfommen an und ertheilte bem Minifter Sauawis. außer andern Gunftbezeugungen, eine jährliche Rente von 6000 Thalern für fich und feine Nachkommen. + -

Rascher indes, als man vermuthete, verwickelten sich die Angelegenheiten Europa's von neuem und zogen Preus fen ebenfalls sogleich wieder in die Irrgänge der neu sich entwickelnden Begebenheiten mit hinein. Der kaum bes schwichtigte Krieg zwischen Frankreich und England brach wieder aus, und Vonaparte ließ sosort eine Armee

<sup>\*</sup>Politifches Journal 1803 6. 85.

nad Sannover aufbrechen, um bas Schwesterreich Brittaniens au besethen. Der Ronia, wohl einsehend, daß burch biese Occupation sein eignes Reich, zumal bei ber neuen Granzaestaltung beffelben, nabe betbeiligt fei, und überbies von Sannover felbft um Schut angefprochen, mar augenblidlich bereit, biefem boppelten Ruf zu entfprechen; ba aber. wenn er einschritt, ber Ruben jumeift auf Seiten Englands war, fo wollte er biefe Belegenheit mahrnehmen, um ienes Reich zur Erfüllung eines eben fo billigen als gerechten Ansbruche zu bestimmen. Seit nämlich die nordiiche Berbindung gegen Englands Billführ zur See theils in Folge einer gewiffen nachgiebigteit von Englands Seite. theils burch Raifer Daul's Tob fich aufgeloft batte, maren Die Schiffe ber neutralen Machte fortwährend ben Durchfuchungen auf offenem Meere von Seiten Englande ausaefett geblieben. - Als nun die frangöfichen Baffen Bannover bedrobten, erbot fich ber Rönig gegen England, jenes Land felbst au besethen und bis aum Frieden in Schut zu nehmen, wenn England dafür Preuffens Flagge respettiren wolle.\* Das englische Rabinet nahm jeboch bies Anerbieten nicht an, und fo besetten bie Frangofen am 4. Juni Sannoper. Der Ronig gab bies ju, aus Bründen, die auf ber Sand liegen. Englands Ablehnen bes ibm gemachten Anerbietens tonnte einer Beleibigung gleichgeachtet werden. - feine Weigerung, Preugens Magge zu respektiren, mar eine Ungerechtigkeit, und außerbem war Preußens Berhältniß zu Frantreich ber Art, bag bas In-

<sup>.</sup> Lombarbe Materialien S. 110.

Ħ

tereffe beiber Länder in vieler Rudficht ein aemeinschafts liches ichien." - Inwifden erwuchlen bem Breubilden Staat bald nicht unerhebliche Rachtbeile aus bem neuen Auftande der Dinge. Die Frangolen befetten nämlich Curbaven und Ritebuttel und versperrten die Elbe dem Englischen Sandel. Als Repreffalie fberrten nun die Britten durch eine ftrenge Blotade die Elbe ganglich und bald auch die Ausfluffe ber Befer und fonitten daburch den Rorbischen und somit auch den Preußischen Sandel jur See vollftändig ab: nur wenn die Frangofen die Elbe freigaben, wollten fie die Blotade ausbeben. - Solche Benachtheiligung des gangen Rordens führte natürlich die lebhafteften Unterhandlungen berbei, und Englische, Frans göniche und Ruffiche Rourire ftromten nach Berlin und enteilten von bier nach allen Richtungen. Der König fcidte feinerfeils ben Bebeimenrath Lombard nach Bruffel. um mit Bonabarte, ber auf der Bereifung der Rordfufte cben bafelbft anwefend war, perfonlich ju unterhandeln. Es ift unbestimmt, ob die Freigebung ber Elbe für ben Englischen Bandel ber 3med biefer Sendung gewesen ift. wenigstens zeigte fich ber Ronig mit ben von Lombard

<sup>\*</sup>Lombard schilbert bas bamalige Berhaltniß zwischen bem Könige und Bonaparte in folgenden Borten: Bonaparte angerte öffentlich eine hohe Achtung für den König. Benige Regenten in Europa hatsten ihr herz vor den Leibenschaften verschlossen, die zu unterdrücken bem Menschen so schwer wird, wenn ein großes übergewicht an Glück oder Genie bei einem Andern die empfindliche Selte seiner Eisgenliebe oder seiner handvortheile verwundet. Friedrich Wilhelm 111 allein hatte Bonaparte richtig beurtheilt, und ließ ihm gern Gerechstigseit widersahren. Bonaparte wußte es und schäpte sein Berhältniß mit Preußens jungem Monarchen.

erreichten Erfolgen, obwohl zu ihnen die Freigebung ber Elbe nicht gehörte, fehr zufrieden, mas er badurch bemies daß er Lombard eine Rente von 1000 Thaler jährlich auf Lebenszeit bewilligte und gleichzeitig deffen Bruder. der bei ber Gesandichaft in Paris angestellt mar, jum Les gationerath ernannte. - Da die Schlefischen Leinwand-Bandler burch die Bemmung des Bandels nach der Rordfee am meiften Berlufte erlitten, fo unterflütte ber Ronig fle burch bedeutende Summen und versbrach noch größere. wenn folde nöthig waren, um die Berarnung betriebfamer Kabritanten zu verhüten. Nächstdem aber geschah Alles. um dem Breußischen Sandel nach andren Meeren neue Babnen au brechen und baburch Erfat au verschaffen, mie besonders den Preugischen Sandelsschiffen auf dem Dittellandischen Meere neue Sicherheitspaffe vom Gullan geaen die afritanischen Rorfaren ertheilt wurden.

Der König zweiselte übrigens nicht, daß das Ungemach, welches den Sandel betroffen, bald vorübergehen, und dem Staate späterhin Entschädigung werde zu Theil werden. Jedenfalls gedachte er daher bei der bisherigen Politik zu bleiben, und auch Kaiser Alexander pflichtete dieser Ansichtbei. Um so entschiedener aber stimmte Sustav IV von Schweden für den Krieg gegen Frankreich; allein die Reise, die er zu diesem Zwecke im Sommer 1803 nach Deutsche land unternahm, belehrte diesen nachmals so unglücklichen Monarchen von der Bergeblichteit seiner Bemühungen. Es geschah daher, namentlich in der Armee, nichts, was irgend eine Besorgniß kundgegeben hätte. Zwar wurde das Seer um einige Regimenter Ravallerie und Insanterie

vermehrt, allein dies geschah einzig in Folge der ansehnlischen Gebiets-Vergrößerung und hatte daher durchaus keinen kriegerischen Zweck. Es zweiselte damals auch fast Riesmand, daß wenigstens Deutschland nunmehr seine Rolle auf der blutigen Kriegsbühne ausgespielt habe und daß auch zwischen Frankreich und England endlich ein bleibens des Arrangement sich bilden werde.

In dieser überzeugung fuhr denn auch der König fort, der Berwaltung im Innern sein Sauptaugenmert zuzuswenden. Aus der nachfolgenden Zusammenstellung der wichtigsten Berordnungen werden wir ersehen, wie ungesrecht der Borwurf gewesen, daß die administrative Thätigeteit der Regierung erschlafft sei.

Mancherlei Wichtiges geschah zunächst für bie Rechtsbflege. - Das Allgemeine Landrecht wurde neu aufges legt und mit biefer Ausgabe bie Erläuterungen und 216anderungen, welche biefes Befesbuch bisber erfahren batte. ju befferer Überficht gusammengestellt. - Gin neues Rris minalrecht wurde vorbereitet und war feiner Bollendung bereits nabe. - Die Rabl ber Rechtsfälle, welche bem Geheimen : Obertribunal ju Berlin jur Appollation juge: fendet werden burften, wurde befchrantt, weil biefe Beborbe trot ber Bermehrung ihrer Mitglieber bem ungeheuren Umfang ihrer Geschäfte nicht gewachsen war und es, nach ber letten Gebiets-Bergrößerung bes Staats, noch weniger fein tonnte. Deshalb follten fortan in Rechtsfällen, deren Objekt nicht über reft. 2: ober 400 Thaler betrüge, die Appellation den oberften Juftig-Behörden ber Provingen aufallen. - Das Landvoigtei-Gericht au Lauenburg, bas

einzige noch übrige in Westpreusen, wurde aufgehoben und beffen Geschäfte dem Pommerschen Sosgericht zu Röslin übertragen; zugleich wurde der Lauenburg-Bütowsche Kreis, der bis dahin theils zu Westpreusen, theils zu Pommern gehört hatte, ganz mit dieser lettern Provinz vereinigt. — Die Rechts-Verhältnisse der Juden erlitten eine neue wohlsthätige Abänderung, indem der König durch Kabinets-Ordre vom 19. Rovde. ihnen das Recht ertheilte, über ihren Nachlaß ganz wie die andern Unterthanen des Staats testamentarisch verfügen zu dürsen.

Es fehlte auch nicht an Berordnungen, die den Sandel und die Gewerbe betrafen. - Den Digbrauchen, welche fic bei bem Sandel mit ruffischen und inländischen Brobutten in Ronigsberg eingeschlichen batten, fleuerte bas Sbift vom 24. Marg, welches ben Gebrauch veralteter Maage und Gewichte unterfagte, und andere, Trug und Streitigfeiten veranlaffende Gebräuche beim bortigen Sandel theils abstellte, theils ordnete; — bie bereits früher erlaffes nen Bestimmungen über bie Berfälschung und Berunreinis gung der Wolle erhielten durch das Stift vom 16. Rov. Erweiterungen und Schärfungen. - Der gumbenbanbel. bis dahin als Monopol behandelt, wurde freigegeben. -Die Steuergefälle einzelner Segenstände, namentlich ber Glasmaaren wurden neu bestimmt: -- auch wurde noch fortwährend gefucht, Aderbau, Biebaucht und einzelne Inbuftriezweige burch mehr ober minder große Bramien ju fordern. - Bon besonderer Bichtigteit ift deshalb auch bas ausführliche Cbitt vom 6. April, bas bie Abwendung ber Biehscuchen jum Gegenftande bat, eine Berordnung, welche

als das Refullat einer genauen, vom Rönig angeordneten Prüfung bes Gegenftandes, die zweckbienlichften Bestimmungen in fich faste.

Bon wichtigen Berfügungen andrer Art ermabnen wir junachft die Rabinets-Ordre vom 7. Februar, durch welche ber König bas Gefet, wonach jede Feftungsftrafe eines Beamten jugleich mit Abfegung deffelben verbunden fein foll, ale ungebührlich bart aufhebt, und den Beborben befiehlt, in allen Källen. wo die Kaffation eines Beamten nicht aus dem Berbrechen felbft bervorgegangen, fondern nur Rolae einer andern Strafe fein würde, an ibn felbft einen genauen Bericht zu erstatten, und anzufragen ob bie Raffation in diefem Fall vollzogen werben folle ober nicht? -Diefem Gefete, bas von ber achten Sumanität bes Ronigs dittirt ift, fteht ein andres gur Geite, das die Beborden anweift, geeignete Mittel zur Berminderung ber immer mehr überband nehmenden Branntwein-Bollerei in Unwendung zu bringen. Pofitive Gefete bagegen, beißt es daselbit, und die Ginmischung der Bolizei . Beborben burften bier ihren 3med verfehlen; vielmehr foll burch moralische Mittel ber gemeine Mann gur Ertenntnis bes Lasters gebracht und dadurch bas Befühl ber Ehre. ber Rüchternheit und ber eignen Wohlfahrt in ihm erweckt werden; bauptsächlich die Brediger werden daber angewiesen. bei ichicklichen Gelegenheiten, aber ftete mit Rlugheit und Schonung, auf den beabsichtigten 2med binmarbeiten. -Denfelben Beift einer wahrhaft paterlichen Fürforge athmet das Königliche Edikt vom 20. Septbr., welches den Jonas leurs und Equilibriften verbietet, ihre Runfte unter freiem

Simmel zu zeigen, indem dadurch theils die gemeine Boltos tlaffe zum Müßiggang, die Kinder aber zur Nachahmung ber mit Gefahr des Lebens und forberlicher Berftummes lung perbundenen Qunftftude verleitet merben. -Gefeben biefer Art weht, fo au fagen, etwas patriarchalifches, es ift, als ob man ben Bater fprechen borte, ber feine Liebe gum Bachter feiner Rinder bestellt bat. -Besonders intereffant ift obne Ameifel die Königliche Erflarung vom 22. Ropbr. über die Religion ber Rinder aus gemischten Chen. Die Bestimmungen bes Landrechts. baß in folden Källen bie Sohne in dem Glauben bes Baters, Die Töchter in dem der Mutter erzogen werden follen, bient, wie es in der Ertlarung beift, nur bann. ben Religions-Unterschied in ben Familien zu verewigen und Awiesvalt im Schoofe ber Kamilien felbst zu erregen. Desbalb bestimmte ber Ronig, bag ebeliche Rinder ftets in der Religion des Baters erzogen werden follen, daß aber auch Niemand einem besfallflaen freiwilligen Übereintommen ber Eltern entgegen treten burfe.

Für die Wiffenschaften und das Schulwesen bewies der König immer dieselbe rege Theilnahme. — Ein übersaus kostdares und nühliches Geschent erhielt die medicinissige Atademie in Berlin von der Großmuth des Königs indem derselbe das reiche anatomische Museum des Prosessors Walter zum Besten der genannten Anstalt an sich tauste. Der König, dem der Prosessors Walter die Preissbestimmung selbst überlassen hatte, bezahlte die trefsliche Sammlung mit 100,000 Thaler und ertheilte dem bissberigen Bestiger derselben überdies den Titel eines Geheis

æ

menrathe. - Der Univerfität au Balle bewies ber Ro: nig gleiche Grobmuth, indem er ihre Gintunfte aus bem Ertrage ber fatularifirten Rlöfter in ben Entschäbigungs. Ländern, um 8000 Thaler jährlich vermehrte, und ihre Bibliothet burch geeignete Berte aus ben Bucherfammlungen jener aufgebobenen geiftlichen Inflitute bereicherte. \*. - Einer abnlichen Berückschiqung erfreute fich ein anberes gemeinnutigiges Inftitut eines Brivatmannes, wir meinen die Sandlungefdule bes Dr. Schulz Rachbem biefe Anftalt nunmehr 12 Jahre unter ber Leitung ihres Stifters bestanden batte, ftellte fie ber Ronig, von ihrer Rüblichfeit überzeugt, unter bie Leitung ber geeigneten Staats . Beborbe und bewilligte für ihre Erhaltung einen angemeffenen Fonds. Es follten fortan 25 Schüler. bie bie nothigen Bortenntniffe bereits erlangt batten, in biefer Schule in ben eigentlichen taufmannischen Biffenfchaften, jeboch in bem erweiterten Umfange, ber bie Qualinge gur fünftigen Leitung großer induftrieller Unternebmungen befähigen follte, unterrichtet werden. Phyfit, Chemie, Mathematit und Technologie füllten beshalb die Saubt-Rubriten des Lehr-Plans aus. — Auch die Baifen- und Schul-Anstalt zu Bunglau erhielt vom König, und zwar grade an seinem Geburtstage, einen boben Beweis feiner Großmuth. Jenes Institut hatte bisher von freiwilligen Beitragen fich erhalten und baber feit feiner Grundung (1754) eine Schuldenlaft von mehr als 11,000 Thaler Diefe Schulden tilgte ber Ronig nicht nur, fongehäuft.

<sup>\*</sup>Polit, Jour. 1803. 194.

bern ließ ber Anstelt außerdem für die nächsten 2 Jahre eine Unterstühung von 5000 Thalern aus dem Staats: Fonds zahlen und überwies ihr endlich auch die Summe von 1000 Thalern, welche der Rammerherr v. Röhlichen zur mildthätigen Verwendung zu des Königs Disposition gestellt hatte.

Unabläffig fand auch bie Roth bes Unglücks und ber Armuth an dem Bergen bes Ronias einen berebten Rurfbrecher, und ohne ber mannigfaltigen reichen Unterflüs aungen gebenten zu wollen, Die ber vaterliche Monarch theils Einzelnen, theils gangen Gemeinen, die von Brand und anderem Unglud beimaelucht wurden, aufließen ließ. wollen wir nur jenes Inflituts Erwähnung thun, welches der Ronig in diesem Nahre zum Beften ber Armen Berlins ins Leben rief. Bisher war die Armenbflege in der Refideng von dem Königlichen Armen-Direktorium verwaltet worben. Die Mangel, bie babei fich berausstellten, entgingen bem forgfamen Blide bes Ronigs teinesweges und erzeugten in ibm die Anficht, daß eine möglichst volltommene Armen-Berforgung nut »burch die vereinte. blanmäßige Thätigkeit freiwillig arbeitender porzüglich auter Menfchen aus allen Ständen, die von ibren Mitburgern dazu ermählt und nur dem Konige und bem Bublitum verantwortlich wären,« erzielt werden tonne. ber Erfahrung eines fachtundigen Mannes zu vergewiffern. ertheilte ber Ronig dem Staatsrath Baron v. Bogbt ben Auftrag, bas bisherige Spftem ber Armenpflege in Berlin in allen Theilen genau ju prüfen. Das Resultat biefer Untersuchung beftartte ben Ronig in feiner lanaftaebeaten

Anficht. Er ertheilte nun einer Rommiffion von 10 Der: fonen, theils boben Staatsbeamten, theils Raufleuten, ben Anftrag, im Berein mit bem Baron von Bogbt einen neuen awedmäßigen Plan aur Armen-Berforgung in Berlin auszuarbeiten. Runmehr follte eine »Gefellichaft ber Armenfreundea errichtet werben, welche ben Boabtichen Bericht und ben Plan ber Kommission nach Bedürfniß erweitern und abandern und demnächft bas ganze Arrangement befinitiv feftftellen follte. Belde Gefinnung ben trefflichen Monarchen bei biefem gangen Unternehmen bes feelte, erfeben wir am Beften aus den eignen Worten feiner, an die Rommiffion erlaffenen Rabinets Drbre. MUerbochftbiefelben baben ben Baron v. Bog bt. beift es unter ans bern, welcher fich baburch ein großes Berbienft um Se. Dajeftat erworben, erfucht, ber Befellichaft mit feinen Ginfichten und Erfahrungen ferner bejaufteben ze übrigens wollen Se. Majeftat bas freie Urtheil ber Gefellschaft so wenig burch irgend eine Borfchrift, als die Befugniß berfelben, fich noch mehr achtbare Danner aus allen Ständen zuzugesellen, burd Bestimmung irgend einer Angabl beschränten; vielmehr derfelben vertrauensvoll überlaffen, nach ihrem besten Wiffen und Gemiffen ben Plan zu einer volltommnen Armen-Berforgung in Berlin ausquarbeiten ac. Siernachft verspricht ber Ronig, fo balb ber neue Plan vollendet fein werde, die Ginrichtunge-Roften beffelben felber tragen, auch bas Deficit bes erften Jahres beden zu wollen, und ichließt endlich bas mertwürdige Schreiben mit den fast begeisterten Worten: Der hoffe, es werbe burch bie Bemühung der Gesellschaft und

Ø

ihrer Mitbürger dahm tommen, daß in Zutunst tein Arsmer mehr Roth leiden, tein Düssiggänger mehr der Sessellschaft zur Laft fallen, und zulett dem Verarmen gänzlich werde vorgebeugt werden. Zu so überschwenglicher Hoffnung hatte der Rönig ein Recht, wenn er nicht nur seine heißen Winsche, sondern auch seinen begeisterten Willen zum Maakstabe seiner Erwartungen nahm.

Das häusliche Leben des Königs bietet in diesem Jahr einige sein Berz nahe berührende Ereignisse dar. Die Königin ward am 22. Febr. von einer Prinzessen entbunden, die in der Tause den Namen Alexandrine empfing, (jeht Großherzogin von Medlenburg-Schwerin) und des Königs Bruder, Prinz Wilhelm, verlobte sich zu Ende des Jahres mit seiner Coussue, der Prinzessen Amalie von Bessen-Bomburg, an deren Seite er ein so hohes Glüd gesunden, und in welcher er der Königlichen Familie ein neues Mitglied zusührte, das durch gleiche Tugenden dem erhabenen Königspaar eben so eng vertnüpst war, als durch das Band der Berwandtschaft. Roch jeht ist diese fromme und huldvolle Fürstin der Gegenstand der heißesten Dantbarkeit und Verehrung von Tausenden, deren milde Wohlthäterin ste ist.

Auf der Revnereise des Königs nach Magdeburg und ben frantischen Fürstenthümern begleitete die Königin auch in diesem Jahre wieder ihren hohen Gemahl. Bon Fürth aus, wo der König die Truppen manövrieren ließ, machte das hohe Paar einen Abstecher nach der damaligen freien Reichsstadt Nürnberg, der Wiege der Hohenzollern; Beide besahen daselbst die Festung und das Rathhaus, gingen

bann in ein Raufmanns-Sewölbe, wo sie einige Sintäuse machten und tehrten einige Stunden später wieder nach Fürth zurück. Im Wilhelmsbade traf die Königin wieder mit allen ihren Geschwistern zusammen, und von hier aus besuchte sie mit dem Könige den Darmstädter Hof und die, ihrer Erinnerung so theure Stadt Frankfurt, woselbst sie unter andern wieder einem von dem Banquer Bethemann gegebenen Balle beiwohnte und denselben mit dem Wirthe eröffnete.

Das häusliche Leben bes boben Paares verlief in biefem Jahr wie in ben früheren. Rur bie Rarnevalszeit. Die Frühiahr: und Berbft-Manover, benen flete eine mehr ober minder große Angabl frember fürftlicher Berfonen beiwohnte, brachte eine Reibe von Sof-Feften, feboch mehr ber Sitte und ber Bafte willen, als bag bas Ronigspaar felbft barin fein Bergnügen gefucht ober gefunden batte. Dagegen besuchten fle jest öfter als früher bie Theater-Borftellungen im neuen Schauspielhaufe, wie fie unter anbern auch ber, von ben Cheleuten Garnerin (am 13ten April) unternommenen Luftreife als Bufchauer beiwohnten. Bei allen folden Beranlaffungen zeigte fich bas, von uns ichon mehrfach angebeutete patriarchalische Berhaltniß amifchen bem Rönige und feinem Bolf. Da gab es weber blendende Pracht, noch hütende Leibmachen, noch werth: lofes Nauchzen und bergleichen; ber Ronig mar inmitten feines Bolts, wie ein Bater unter feinen Rindern, und wurde geehrt und gehalten wie ber liebe Bater eines gro-Ben und madern Boltes. Daber gefcah es benn auch, daß bei folden Belegenheiten oftmals die Entscheidung

irgend einer zweiselhasten Sache ohne Weiteres von bem Könige erbeten ward. So hatte sich ein muthiger Knabe in die Gondel des Lustballons gesetzt und bestand daraus, die Reise mitmachen zu wollen. Der Lustschiffer hätte ben kleinen Passagier gewiß ganz nach seinem Gutdünken hinausweisen oder mitnehmen können. Allein statt dessen ging er, offenbar von dem allgemein herrschenden Gesühl mit beseelt, zum Könige und fragte ihn zuvor um Erslaubniß, ob er den Knaben mitnehmen dürse. Das könsnen nur die Eltern erlauben, a sagte zedoch der König, und da diese nicht zugegen waren, so mußte der kleine Beld die Gondel verlassen.

Che wir dies Rapitel Schliegen, wollen wir noch eines Gaftes ermähnen, ber in biefem , Nahre (Ende Oftobers) bem Königlichen Lagre einen Befuch abftattete, obwohl er im übrigen nicht nur tein regierender Fürft, sowie überhaupt gar nicht hoffabig, fondern ber Sohn eines armen Fuhrmanns war, wir meinen ben Maturdichter Gottlieb Biller. Er felbft hat in feiner Lebensgeschichte die Gingelnheiten biefer Audienz bie ben Glanzpuntt feiner Laufbahn bilbet, beschrieben und mit ungeheuchelter Begeifterung bas Benehmen bes boben Paares gegen ibn geschil bert. Der Ronig schentte ibm eine ansehnliche Summe, bie Ronigin aber amei Ringe ju feinem Sochzeits: Fefte, wofür ber Dichter fich burch bas Erzeugniß eines zweiten Talente, bas ibm eigen war, revangirte, nämlich burch ein aus Stroß geflochtenes Taubenneft, bas bie Ros nigin freundlich entgegennahm.

14.

## Geche und zwanzigstes Kapitel. Das Jahr 1804.

Bitchen wir jest zurück in jene Zeit, so können wir nicht ohne ein Gesühl von Beklemmung den Strom der Begesbenheiten allmählig aber unaushaltsam sich sortwälzen sehen, dis zu dem Abhange, wo er in jähem Fall hinabstürzt und Alles auf seinem Wege zerschmettert. Das Jahr 1804 hat in mehrsacher Sinsicht weltgeschichsliche Bedeustung und ist auch für Preußen ein wichtiges, indem es entscheidende Momente, wenn nicht herbeisührte, doch vorzbereitete. Was aber so beklemmend auf uns wirkt, ist die Wahrnehmung, daß damals Niemand aus dem Gesschenden das Kommende ahnte noch ahnen konnte, und daß demnach Alle ruhig, ja heiter und von Hoffmung beslebt, eine Bahn wandelten, die zum unvermeiblichen Verzeberben sührte.

Der König, ber nirgend Beunruhigendes wahrnahm, da das, mas geschah, schon schlimmer geschehen war, blieb denn auch fortwährend seinem System getreu und suchte, wo sich Berwickelungen zeigten, folche im Entstehen zu lössen. Gelang dies nicht immer, so hatte wenigstens er selbst über vorsähliche Beleidigung eder Beraussorderung von Ausen nicht zu klagen. Frankreich hörte nicht auf, Beweise zu geben, wie boch es die Freundschaft Preußens schlie, und nichts gab Grund, an der Ausrichtigkeit dieser Verweise zu zweiseln. Des Königs Vermittelung zu Gunsten der Ansprücke des Hauses Oranien an die Republik Volland war von Ersolg und bewirkte die Auszahlung von

vier Millionen Gulben an bas Saus Dranien. Richt minder wurde bem Berlangen bes Conias in ber Angeles genheit bes Beren v. Rumbold. Englifden Gefchäfts: trägers zu Samburg, ber von ben Frangofen verhaftet worden mar. Gentige geleiftet. Serr v. Rumbold mar nämlich auch bei bem Ronige, in beffen Gigenichaft als Rreis-Direttor von Rieberfachfen, als Gefchäftsträger bealaubigt und ber Ronig batte baber bie entschiedenfte Beranlaffung, gegen bie verlibte Bemaltthätigfeit zu proteffiren und die fofortige Freilaffung bes Berhafteten zu verlangen. Dies that er in fo fraftiger Weise, bag man wohl fab, feine Friedensliebe gebe nicht über bie Grenze Dedjenigen binaus, was bas Recht und die Ehre gestatteten. Das Berlangen bes Ronigs ward inbeffen von ber Regierung au Baris obne Weigern erfüllt und fo ging biefer ganze Borfall ohne weitere Folgen vorüber. bebung Bonapartes zum Raifer ber Frangofen verlagte ber Rönig feine Anertennung um so weniger, als die freundschaftliche Beziehung, zwischen beiben Staaten eine folche Reindseligfeit nicht bentbar machte, und als außerbem der König und mit ibm faft gang Europa jenen wich tigen Att vielmehr für eine Burgichaft bes Friedens anfaben. In der That mußte man wohl glauben, daß Rapoleon aufhören werde zu würfeln, ba er nunmehr eine Rrone zu verlieren batte. - Gine andere Thatfache, eben fo dufter und grauenvoll, als jene glangend, wir meinen bie Binrichtung des unglücklichen Bergogs von Enghien, ber von den Frangofen auf Babenichem Gebiet festgenommen und bann in Frantreich erschoffen wurde (21. Marz),

Æ

einen von den Drinzen arrangirten Mastenball in den Rammen bes neuen Schanfbielbanfes gefeiert. Gine Denge theils Anniger, theils brächtiger und tomifcher Darftellungen gaben bem Tefte einen eigentbümlichen Anftrich und mach: ten es gleich befriedigend für Gemuth und Sinn. Den Anfang machte eine bochft glanzend ausgestattete Bantomime: Mlexanders Antunft in Sufa.« Das Weft ber Sonne, fo beginnt die Borftellung, wird von Berfischen Magiern gefeiert. Statura, Tochter bes gefangenen Königs Darius (bargeftellt von ber Ronigin felbft) ericeint mit großem weiblichen Befolge, um bem Wefte opfernd beims wohnen. Rach Bollenbung beffelben tommt unter feiers lichem Trombetenschall Alexander (bargeftellt vom Vringen Beinrich), ebenfalls mit glangendem Gefolge und empfangen von den beflegten Böltern, Debern, Schthen und Capptiern. Statura will por dem Belben fnieen. Er aber bebt fle empor und erwählt fle zu seiner Gemablin. Dieser Augenblick verfinnlicht bie eigentliche Ibee ber Darftellung. nämlich die Bereinigung ber Selbengroße mit der Schonbeit. - Die zweite Quabrille ftellt eine Raravane bar. einen Vafca. ber mit großem Prachtgefolge nebft ben Frauen feines Sarems und vielen andern Berfonen aus andern Ländern nach Mecca wandert. Gin, ber Königin überreichtes Gedicht giebt ben Zweck ber Wallfahrt an:

> "Dort ward ein Munber uns zu ichaun verheißen, Der Ballfahrt mehr benn Mecca werth: Die holbe Königin begluckter Brengen, Die auch ber Orient boch verehrt."

Ein Quadrille von Bergichotten, dann von Regern, ferner ber Festjug nach Cleusus und mehrere andere Dars

.

Rellungen foloffen fic ben vorigen Stielen an, von benen wir nur noch das lette ermähnen wollen. Es hieß: pau poble jeu de quilles," und biese Aufschrift führte eine Nahme, welche von einem, ben Schaublas guerft betretenden Rnaben getragen warb. Ibm folgten neun manbelnde Kiguren, die Regel vorftellten, und unter benen ber sogenannte König an einer Art von Krone tenntlich war. Der muntere Rnabe flecte feine Sabne in ben Boben, Bellte feine Regel, obne viele Mübe an ibre Dlate, und wandte fich bann gang breift in einer Anrede mit ber Bitte an die Rönigin, mit einer an der Fahnenstange bangenben Rugel unter bie Regel zu fchieben. Die Königin that es, und in dem Augenblick tam Leben und Bewegung in die langen Maschienen. Der mittelfte borft und es troch que ber Dubne eine Benus in Karritatur binaus, in Trifot genäht, mit einem Schleier, Schnuttbart und hober Frifur verfeben; fle fagte ihre Knittelverfe ber und ging bann on die Entfaltung ihrer acht Bruder, deren jede fie durch fcmetternde Erombeten und Pautenichlag verfündigen ließ. Da tam ein alter Berr bervor, der fich in eine fleife Florumgebung bullte, ein luftiger und gewandter Arlechino, ein tarrifirter Cubido, ein alter Gartner, ber mit feinem Spruch Blumen zu ben Füßen der Ronigen legte, ein lorgnirenber Elegant, und ein piolinifirender Tangmeifter. luftigen Berrbilber begannen nun ihre Tange, wozu ihnen theils die Menuet a la Reine, theils ein allgemein betannter Walzer gespielt wurde. Gin humoriftischer Nacht= wächter trat bazwischen und machte bem luftigen Faftnachtes fbiel ein Ende. Unter bem traftigen Deffauer Mariche

zogen fie, jeber nach seinem Sharatter, von bannen. — Eine große Anzahl von Charattermasten aller Art versmehrte das bunte Gewühl. Man sah Männer und Frauen aus allen Ständen, Zeitaltern und Rationen; Türken und Seistliche, Nonnen und Bauern, deutsche Mitter und Sieztenmädchen, Sibhlen und fromme Herrnhuterinnen. Unter andern zeigte sich auch eine Maske, ganz dem Naturdichter Hiller ähnlich, mit einem Taubennest auf dem Kopf. Rabe an 2000 Einladungstarten waren zu diesem Feste ausgetheilt worden, welches zu den reichsten und glänzendsten seiner Art gehörte.

Bu ben freudigen Ereigniffen bieses Jahres gehört bemnächst noch die Bermehrung der Königlichen Jamilie durch die am 13. Decbr. erfolgte Geburt eines Prinzen (Friedrich Julius Ferdinand Leopold), der jedoch nur das Alter von einem Jahr und einigen Monaten erreicht hat.

## Sieben und zwanzigstes Rapitel.

(Fortfegung.)

Conderbar ift die, wenigstens in einer Rücksicht sich hers ausstellende, Abnlichkeit des Zustandes der innern Verwaltung mit dem Entwicklungsgange der auswärtigen Versbältnisse. Wie haben bei den letteren darauf hingedeutet, wie in diesem Jahre Ereignisse sich zugetragen, die Allen unbewußt, die erste Grundlage der nächsten, so überaus

verhangniffvollen Leit. wurden Bang berfelbe Fall geigte Ech mertiburdiger Weise fast um dieselbe Reit in der innorn Bermaltung. Die Momente, von denen wir bier forechen. find ber Toba bes Minifters Struenfee, ber burch ben Breiberen v. Stein erfest wurde, und ber Rudtritt bes Brafen Saugwis, beffen: Befdafte auf Sarbenberg übertragen wurden. Struenfre ber am 17. Detbr. 1804 in einem Alter von 70 . Nahren und nach einer faft . 50jabrigen Dienstzeit flarb, war geboren zu Salle, wo fein Bater Oberbrediger mar, und mo er felbst querft Theologie, bann aber baubtfächlich Philosophie, Mathematit und alte Sprachen findirte, worauf er in einem Alter von 22 Nabren .als Profesior der Philosophie und Mathematit bei ber Ritter-Atademie zu Liegnit angestellt ward. Nachbem er 13 Nahre biefer Stelle vorgestanden hatte, murbe er von feinem Bruber, bem Danischen Staats Dinifter Grafen v. Struensee als Auftigrath und KinangeIntendant nach Ropenhagen berufen (1770), von wo er indeffen nach zwei Sahren, nach bem Sturge feines Brubers, in bie Dienste Friedrichs bes Großen gurudtehrte. Späterbin (1789) erhob ibn der Rönig von Danemark unter dem Ramen Struenfee pon Rarlsbach in ben Mbelftanb. und zwei Jahre darauf ernannte ihn Friedrich Wilhelm aum Staat&Minister und übertrug ibm bas Departement bes Banbels und ber Staats-Gintunfte. Die Borguge eines Mathematiters ... Ordnung und Genauigfeit, Klarbeit und Pracifion im Denten, zeichneten ibn auch in feiner Befchäfte Birtfamteit aus. - über feinen Rachfolace. ben Freiheren v. Stein, ber bis babin Obertammer: PraŔ

sibent zu Münster gemesen war, werden wie in der Johr an passentem Orte zu sprechen haben. — Der Rücktritt bes Grafen Sangwis von der Leitung der auswärztigen Angelegenheiten war ein freiwilliger und nicht vollfändiger, denn Graf Sangwis blieb als Minister im Amt und hatte die Bertpsichtung, den König, so oft dieser es verlangte, durch Ertheilung seines Raths zu unterstützen, oder auchsonst ihm übertragene Missonen auszusühren-Auch von seinem Rachsolger, dem Baron Harden daß wir uns füglich hier jede vorzeitige Auserung ersbaren bassen, daß wir uns süglich hier jede vorzeitige Auserung ersbaren können.

Die meifte Thatigteit verwendete bie Regierung in biesem Jahr theils noch auf die weitere Organisation der neuerworbenen Landesgebiete, theils auf die Rechtspflege, obne daß jedoch die andern Zweige der Administration vernachläsigt murben. - Durch verschiedene Gbitte murben in ben Entschädigungs, Ländern bas Accife, und Subotheten. Wefen geordnet, worauf dann auch burch bas Gbitt vom 21. November vorläufige Anordnungen getroffen murden. nach welchen bie Industrie- Erzeugniffe aus den neuen Provingen in die alten eingeführt werden burften. einer neuen Meinunge Berfcbiedenheit gunacht mit Dftreich führten die, nicht blos von bem Rönige, sondern auch von Baiern, Bürtemberg, Oranien, Darmftabt und Andern gemachten Berfuche, die reicheritterichaftlichen Befitungen in ben Entschädigunges ganbern zu mediatifiren. flitut ber unmittelbaren Reiche-Ritter, querft bervorgegan: gen aus bem anarchischen Ruftanbe bes Deutschen Reichs, jur Beit ber Bobenftaufifden Bartheitampfe, mar ein Aus-

muchs ber Deutschen Reichs Conftitution, als folder an fich ichon eine Unebenheit und außerbem ein mächtiges Binbernis m ber fo nothwendigen Forts und Umbildung ber Deutschen Reiche-Berhältniffe. Done die Rechtsorunde m ermagen, welche gegen bie Eriftens ber Reichs-Ritter Wrechen mochten, war die moralische Rothwendigkeit der Beseitigung dieses Inftitute gewiß außer allem Ameifel. Diese unmittelbaren Ritter bilbeten einen Staat im Staate. fie waren baber ein burchaus feinbliches Glement feines annern Gebeibens und es fcbien richtig, baf man teine andere Alternative babe, als entweder die unmittelbaren Ritter aufaubeben, ober fle alle ju Souveranen ju maden. - Der Ronig von Schweben, ale Befiter von Dommern, Reicheftand, war ber Erfte, ber die bebrohte Existeng der Reichen Ritter in Schut nahm. Friedrich Wil belm ließ fedoch burch ben Baron v. Gorg, feinen Ge fandten am Reichstage, eine nachbrudliche Ertlarung gegen die Anregung neuer Berwürfniffe abgeben, und als nichts bestoweniger ber Reichshofrath bas Conservatorium für die Reiche Ritter erließ, legte ber Ronig formlich Proteft bagegen ein, welchem einige Wochen fpater auch Frantreich burch formliche Erflarung beitrat. - Schon im vorigen Jahre batte ber Rönig übrigens feine Zitulatur babin geandert, baf er bie Fürftentitel ber neuerworbenen Fürftenthümer Bildesbeim, Daderborn zc. derfelben hinzufügte, wie bies bie Ratur ber Sache verlanat. In diefem Jahre, ba zwei neue Raifertitel in Europa entstanden, glaubten viele, ber Ronig von Preußen werde fein, nunmehr grade bundert Stabre altes Ranigreich auch



in ein Raiferthum verwandeln. Daß er es damals getouit hatte; ift gewiß, auch hat weiballisthe wohl gewußt kild et würde es ohne Pootfel gethan haben, wenn ihn Einer hatte überzenden können, daß das Moth des Staats babeich und nur im Beringften gefördert warden wärer. Es ablei blos beihalb andpuflifren, um eine kleinliche Sibellett zu befeiedigen, dagt fühlte der König fich durchaus alebe veranlach.

Berwaltung gurucktehren. Bon hacht eingreifender Wirfamtelt für die Provinzen Offpreußen und Atthenen wat das Stithenen wat das Stithenen wat das Stithenen Bertheilung der Berwaltungs Geschäfte in den genannten Provinzen angeordnet wurde. Wie in den andern Laudestheiten, wurden nunmehr auch dier die eigentlichen admisnistrativen Geschäfte den ber Berwaltung der Rechtspflege bestimmt getrennt, der Geschäftsgang überhanpt vereinsacht und endlich die geographischen Abgränzungen der Seschäfts Berwaltung der Seschäftsgewaltung der Seschäftsgewaltung der Seschäftsgewaltung der Seschäfts

Mancherlei Berordnungen bezweckten die Berbefferung bet Justig in der Monarchie überhaupt. — Den Anstunft, wie sie es bis dahin gethan hatten, heimlich bei Justig-Rommissarien gegen Bekohnung zu arbeiten, wodurch einersseits der Geist des Rechtlichteit und die Verschwiegenheit bei den jungen Rechtsbeslissenn zerstört und anderrielts dieselben in ein nachtheiliges und unwürdiges Abhängigsteits-Verhältniss von den Mandatarien verseht werden.

Bei bober Gelbftrafe mard ben Auftig-Rommiffarien verboten einen Referendarius zu beschäftigen, wenn berfelbe nicht von feinen Borgefesten bazu befonders autorifirt war. Diele Autorisation sollte ebenfalls nur mit Auswahl, und max hauptfächlich nur benjenigen Referendarien ertheilt werden, welche die Aduotaten Draris zu ihrem fünftigen Berufe mablten; aber auch unter diefen Umftanden muß ber Referendarius bei allen von ibm mitbetriebenen Beschäften bes Juftig-Rommiffarius auch mit unterschreiben. zu welchem Behuf die Ober-Behörde befugt mar, ju jeder beliebigen Zeit die Manual-Alten der Juftiz. Kommiffarien au rentbiren. Der Ungeborfam gegen biefe Berordnung ward mit Raffation bestraft. — Bie aber gemiffenhafte; fo wollte man auch tenutnifreiche Juftig-Beamten baben. und deshalb verbflichtete bas Gefet vom 12. Octhr. Die Ober-Beborden, bei den Prüfungen der Anstultatoren ac. mit nachdrücklicher Strenge gu, verfahren. Das gange Gbitt ift mit ungewöhnlicher Strenge abgefaßt. Alle Berfuche. beißt es, ben Unfleiß ber. Stubirenben ju befeitigen, feien vergeblich gewesen; man begnungen fich, mehrfältig beim Eramen mit ber Darlegung oberflächlich eingelernter Rechte. Sabe ac, von Seiten ber Eramingnben, ohne auf beren grundliche Bilbung bas Augenmert zu richten; fo tomme ce, daß unreife und ungeübte Individuen fich in Amter einschleichen, benen fie bann jum Nachtheil und zur Schande erreichen. Solcher Übelftand folle und muffe aber in Qutunft burchaus abgestellt werben. Rein Studirender ber Rechte burfe beshalb jum Eramen jugelaffen merden. wenn er nicht ein Zeugnif beibringe, baf er mindeftens

and the leiblides Book, jekt wie früher, him d belouberen Gorafalt bed Ronias. ... : Die fint fligeren Refultate, welche bie Rubvollen-Suthfund eraab. befimmte ben Ronig, gewiffe noch aellende Ginfchräntung aen aufruheben ... wie namentlich ben Munddriten freiges asben marb. ofene ärztliche Controlle bis Rifattern m. impfin. mährend aleichseitig die Probiger angemissen wurden; die bem fo überand beitfamen Berfahren entgegenftebenden Bors metheile mach Aruften zu vertifen, yet a Der Gebrauch; pom Artien folder Thiere, Die an der Tollwuth geftorben margie mart ainalich verboten. - Des gelbe: Richer, undches in biefem Jabre in Spenien und Italiem herrichte, soffilte bas gange übrige Europe mit proffen Beforenif ber affinieen Anftedung: und Ausbreitung biefer fürchterlichen : Brente beit. Ratürlich waren bie ftrenaften Borfichte Mache regeln angeordnet; ein befonderer Borfall bestimmte indes ben Ronig, Dieselbe noch zu fcharfen. In Malage war nämlich ein junger Mann aus Salle am gelben Fieber: geftorben, worauf feine binterlaffenen. Effetten, nachbem fle vorschriftsmäßig gereinigt worden, nach Balle geschickt murden, wo fie theils verbrannt, theils vergraben murben. Obwohl nun weder hier, noch in Samburg, mo bie Sachen mehrere Wochen gelegen batten, fich irgend eine Sour von Ansteckung zeigte, fo fteigerte biefer Borfall boch im boben Grabe bie bereits berrichenbe: Beforgniff und ben Ronig befahl daber, gleich acht Tage nach jenem Borfall, und mit ausbrudlicher Bezugnahme auf denfelben :- ball. hinfort weder zu Waffer noch zu Lande aus Spanien und. Livorno irgend welche Effetten ohne befondere Erlaubnif

der oberften Provinzial-Behörde in den Preußischen Staat eingelaffen werden sollte. Sechsmonatliche Festungs: oder Zuchthausstrafe wurden dem Übertreter angedroht.

Much für bas Schulmefen brachte diefes Nahr mehrere wichtige Berordnungen. - Auf ben Universitäten murben die fogenannten Rablungs - Rommiffionen eingerichtet. Inflitute, um bem Schulbenmachen der Studierenben. bas trot der besbalb erlaffenen Berophnungen um fich griff, tu begegnen. Die Sablungs-Rommiffion beftand aus einem Direttor, beffen Stelle ein Drofeffor verfab, und einem Secretar, beffen Gefchafte ber Univerfitate-Actuarius übernahm. Diefe Rommiffion batte die Obliegenheit, die nothwendigen Bedürfniffe ber Studierenden im Auftrage ber Eltern berfelben zu bezahlen, und führte fomit eine formliche Bormunbichaft über die Studierenden. folde Einrichtung tonnte awar ihrem 3med entsprechen, indeffen übte fie andrerfeits auch einen febr brudenben Amang. Daher maren teinesweges alle Studierende Dieser Rommiffion unterworfen, sondern es ftand ben Eltern jedes Einzelnen frei, ihre Göbne, wenn fle es fur aut fanden. iener Bormundichaft unterzuordnen, fo wie auch wiederum bie Univerfitats-Beborde bas Recht hatte, von ben Eltern folder Studierenden, welche leichtfinnig Schulben machten, bie Buftimmung zur pormundschaftlichen Beauffichtigung ibrer Sohne zu verlangen. Intereffant ift biefe Daagregel, wie andere ihr verwandte, noch befondere als ein neuer Beweis von der Confequeng und Beharrlichkeit, wos mit der Rönig ben einmal gewonnenen Aufichten treu blieb. Unfere Lefer erinnern fich gewiß noch ber von uns

ermahnten Aubien, welche ber Konig den Ballifchen Stubenten bei feinem Regierungs-Antritt ertheilte, fo wie ber Morte, die er damals m ihnen fprach. Diese Worte find es, die in allen für die Univerfitäten seitdem erlaffenen Rerordnungen immer wiedertonen. - Gine ameite Berordnung diefer Met ift bie vom 20. Decer., burch welche ber Millibr ber Studenten in Betreff bet Dauer ihrer Studienzeit Schranten geseht wird, ba Biele dieselbe auf zwei und felbft anderthalb Sabre abgefürzt batten, in ber Meinung, daß bie oberflächliche Erletnung bet von ihnen gewählten Brodwiffenschaft genuge, wobei bie au einer allgemeinen Bilbung nöthigen Sulfswiffenschaften, wie die bbilosobifden, biftorifden, Spracktenntniffe u. f. w. naturlich ganglich vernachläffigt wurden. Wer besbath fortan die Univerfität vor Ablauf des dritten Studiensabres verlaffen wollte, follte fich einer Prüfung bei einer befonders bazu ernannten Rommission unterwerfen, bamit ermittelt würde, ob in folchen einzelnen Kalle die Abfürzung ber Studienzeit zu geftatten ware. - Reben folchen allgemeinen Berordnungen, wirtte ber Ronig auch noch fortwährend fordernd bei einzelnen Anläffen, wo folde fic geigten. In Gnefen durfte mahrend der Polnifchen Betrs schaft tein Protestant fich langer als ein Nabe aufhalten. Diese undriftliche Intolerang perschwand natürlich unter ber Preufifthen Berrichaft und Inefen gablte nunmehr bereits eine ansehnliche protestantische Gemeinde. berfelben bis bagin noch an einer Rirche fehlte, fo bewilligte ber Rönig eine Summe von beinahe 9000 Thalern jum Bau einer Rirche nebft Prediger : und Schulbaus

 $\mathbf{z}$ 

W

und feste bem Geiftlichen ein jährliches Gehalt von

Doch nicht blos bei folden Anläffen außerte fich, wie wir wiffen, die Großmuth und ber Boblthatigteits. Sinn bes Königs; wie früher, fo konnen wir auch in diesem Rabre viele andere Beweife bavon anführen, und tonnten noch mehrere, wenn nicht ber König felbst dafür gesorgt batte, baß fie nicht zur öffentlichen Runde tamen. -Schlefien, bas im Frühighre von verbeerenden Uberfdwemmungen beimgefucht worden, bilbete biesmal den besonderen Gegenstand ber Bobitbatigteit bes Ronigs; die Minister erhielten ben Befehl, den Rothleidenden alle moaliche Unterftütung angebeiben zu laffen, und auf ber Reise, die ber König in Begleitung der Königin im Sommer nach Schleffen machte, mar es feine ftete Sorge, ben Bebrangten tröftende Sulfe m gemahren. -Gine andere bierber gehörige Thatfache glauben wir nicht übergeben ju dürfen. Die Judenschaft von Berlin hatte eine Summe von 500 Thalern, welche ursprünglich zu den Ginholungs-Feierlichkeiten bes Pringen Wilhelm und feiner jungen Gemablin bestimmt mar, zu biefem 2mede aber nicht verwendet werden tonnte, bem Ronig gur Bertheilung an invalide Soldaten offerirt. In seiner Antwort auf dieses Anerbieten fagte der Ronia: ber Antrag gereiche ber jubifchen Gemeine mabrhaft zur Ehre und habe ibm selbst ungemeine Freude perursacht, er glaube aber von bem Gelbe teinen beffern Gebrauch ju machen,. als wenn er daffelbe gur Bermendung für bas judifche Lagareth beftimme. - Seine Theilnahme für bas Armenwesen in

63

Postregal berichtigt und erweitert. Rach bemselben sollen fortan ver siegelte Briefe, Pakete bis 40 Pfd., Gold, Sile ber und Juwelen nie anders als mit der Post verschickt werden; das Einschließen mehrerer Briefe in einzelne Consverts oder Pakete wird verboten, ebenso wie das Reisen mit Relais-Pserden u. s. w. Endlich erwähnen wir noch zum Schlusse der Berordnung vom 14. Febr., welche die Eivils Unisormen der Provinzial Behörden zum Gegenstande hat. Auch für die niedere Hobedienung sührte der König in diesem Jahre eine neue Livree ein, nachdem bereits im vorigen Jahre die höheren Hoschargen, Gesandten, Kamsmerherren ze. neue Unisormen erhalten hatten.

Wir können bies Rabitel indeffen nicht beschließen, ohne der Theilnahme zu gedenten, welche ber Ronig bem, von ber vaterländischeliterarischen Gesellschaft ber Graficaft Manefeld in Sachsen angeregten Unternehmen, Luther ein Dentmal zu feten, zollte. Auf bas Gefuch ber Befellichaft, daß der Ronig bas Protektorat über fie annehmen moge, erwiederte er: » Aus Gurer Gingabe ac. habe 3ch mit Bergnügen bie Beftätigung ber ichon vernommenen Radricht erfeben, baß die Gefellicaft zc. den Gebanten gefaßt bat, bem unvergeflichen Dr. Dtartin guther ein würdiges Dentmal ju errichten, und ju beffen Ausführung freiwillige Beiträge au sammeln. Diefer Gebante bat meinen gangen Beifall. Denn wenn gleich Luthers Berbienfte um bie Menschheit, die er von ber brudenbften Laft bes Aberglaubens befreite und mit der reinen feliamachenden Lehre Chrifti beschentte, sein unvergängliches Dentmal in ben Bergen ber gabllofen über ben gangen Erdhoden ver-

IX. Verwidelungen. •

· .

## Acht und zwanzigstes Kapitel.

Bir aclaraen nummehr zu einem Abichnitte in ber Geschichte bes Rinigs, wo die Ereigniffe anfangen mannigfaltiger und wichtiger, und wenn wir ihre Folgen bedenten, trauwiger zu werben. Mur ben König batten fie biefe lettere Bebeutung gleich von Anfang an. Die Situation. in welche ibn bas Jahr 1805 verfette, grundete fich auf fdmergliche ABiberfwüche awifden ben Winfchen und Michten, mifchen bem Soffwungen und Refultaten, welche felt bem erften Angenblicke feiner Thronbesteigung feine Beuft erfüllt batten. Er fab fich mu Maabregeln gepoungen, die et für verberblich hielt und bie er baber Rets m vermeiben bemicht war. Wir fagen, er fat fich gentumgen bant, benn feine und bes Bolfes Ehre und Burbe, so wie die allgenteine Stimme, die, wenn fle Diefe Bezeichnung wirftich verbiente, von ihm hochgeehet warb, diefe waren est bie ibn bant mangen. Solche Umflände, nicht etwa eine Ahnung bes Bevorfiehenden Uns glude, erfüllten ibn mit Rummer. Der Ronig mistrante feinen Braften nicht, und batte er es gelban, fo tomte er es boch nimmer in foldem Daafe, baf er bie gante

Größe bes Unglücks hätte fürchten sollen. Dazu war Preußens Geschichte zu ruhmvoll. Rein, ber König sürchtete nichts weiter, als die gewöhnlichen und natürlichen Begleiter und Folgen des Krieges und allenfalls kleine Berluste; aber auch diese und jene sein geliebtes Bolk tragen zu sehen, ersüllte ihn mit Schmerz. Schon die Rachbarschaft des Krieges hatte Ungemach bereitet, indem sie den Sandel auf mehreren Sautiströmen in Ketten schug, und wenn auch ein compensirendes Steigen der Industrie auf andern Punkten (Stettin, Emben 2c.) erzielt worden war, so ließ dies doch die entstandenen Rachteile keinesweges übersehen. Um wie viel mehr mar dacher won dem Kriege selbst zu fürchten, und Preußen sollte in einen solchen nun dennoch verwickelt werden.

Wir haben ber Mißhelligkeit schon erwähnt, welche sich zwischen Preußen und Schweden entsponnen hatte, weil Rönig Gustav sich mit England gegen Frankreich versbunden, wobei Preußen wegen der Schwedischen Besthungen in Pommern neue Verührungs-Punkte mit dem Kriege erhielt. König Gustav seinerseits beklagte sich über die Sinmischung Preußens in seine Berhältnisse, worauf Friedrich Wilhelm den darin enthaltenen Borwurf durch die Erklärung an Rußland zurückwies, daß er keinessweges die Absicht habe, der sonverainen Sewalt des Königs von Schweden irgend eine Sinschung zu besreiten, nur könne Preußen, dei den obwaltenden Umstänzden einen Angriss von Schweden. Bon dieser Erklärung ward auch der Schwedische Gesandte in Berlin in Kenntnis

gesett. Die bierdurch erzenate Spannung mard noch embfindlicher burch bas Berfahren bes Ronias Guftan in einer perfonlichen Angelegenheit. Napoleon nämlich. um feine freundlichen Gefinnungen gegen Friedrich Bilbelm au bethätigen, batte bemfelben, bald nach feiner Erbebung jum Raifer, 7 Detorationen feines großen Ordens geschickt und bafür eben so viele Schwarze-Abler Drben vom Rönige gur Erwiederung erhalten. Sonderbarer Beife fdidte bierauf Ronia Buftap p. Schweden ben Schwarzens Abler Drben, welchen er von Friedrich Wilhelm II erhalten batte, gurud, indem er forieb: ver balte es ben Ordens : Sefeten zuwider, die Detoration maleich mit Rapoleon zu tragen. . Die Folge biervon mar, bag Friedrich Wilbelm feinen Befandten fofort aus Stock. bolm abberief. Diefer Bruch mit Schmeden hatte inamis iden für die Berbältniffe Preugens ju ben andern Dors bischen Staaten teine Folgen, vielmehr ward ber Rönia eben um diese Beit von Rufland wiederum gur Bermittelung mifchen Frankreich und England ersucht. Rapoleon felbft batte, wiewohl vergebens, au Anfang bes Sabres ein friedliches übereintommen mit England zu treffen gewünscht, biefer Staat jedoch verband fic burch ben Bertrag vom 11. April mit Rufland, und auch Oftreich folof fich ihren Anfichten an. Dennoch fuchten bie Berbundeten, ihren ursprünglichen Entschluß anbernd, ben Frieden burch Unterhandlungen zu bewirten, zu welchem Ende ber Raifer Alexander ben Rammerberen Rovofilgof nach Paris fenden wollte, und Friedrich Wilhelm bat, für diefen Gefandten frangöfische Paffe auszuwirten, im fall Napoleon

nicht barauf befiebe als Raifer bearufft zu werben und in Betreff der Sinfaunte tift Gualand noch die feither bund. gegebenen Gefinnungen bege. Diefe Bebingungen wurden angeftanden, und ber unterm 19. Mit ausgefertiate Das aus Mailand, wo Rapoleon fic bamals aufhielt, traf m Ende Mai's in Betlin ein, wofelbft auch einige Wochen fhater Rovoftlaof entam. Diefer mainte febed von bem Baffe feinen Gebrauch, benn bie gleichzeitig einges troffene Racholdt; bas Rapoleon fich and die Roniges Rrone Italiens aufgefest und die Lieurische Rebublit mit Frantreich vereinigt habe, beftimmten Rusland, auf jebe weitere Unterbandlung au verzichten. Offreich trat munmehr bem Englisch : Ruffifchen Blindnif bei. Ruffifche Butfetruppen trafen bereits Mitte August in Gallicien ein, und Framilliche Beere brachen von Bologna, bem Rhein und aus Sannover nach Sud-Deutschland auf. Co war benn wieber Arica in Europa. Durch benfelben war natürlich Preuffen wieder in die veinliche Rothwendiateit gerathen, einerfeits Antrage abzulehnen, und andrerfeits gegen gewalttbatige Abergriffe fich gerüftet zu balten. -2war batten bie Affirten biesmal ben Ronig micht gum Beitritt eingelaben, wohl aber that es Rapoleon bard ben Marfchall Duroe, ber am 1. Septer. in Berlin eintraf; boch feinen Grundfaben wie feinen bolitifchen Anficten getren, ertheilte ihmt ber König die Antwort, daß er wie bisher nentral Bletben, die Rube bes nörblichen Deutschlands übermachen und mit Danemart. Sachfen und Beffen ju gleichem Streben fich verbinden wolle. - Diefer Er: flarung angemeffenen Rachbruck ju geben und gegen bie

Berletung der Reutralität fich zu fichern, befahl ber König (7. Septbr.) die Mobilmachung von 80,000 Mann.

Alls Ravolon Sannover befeste, verlangte ber Ronia, daß die Frangofischen Trubbenmaffen in diesem Rurfürftenthun permindert werden follten. Nabolson gab in feiner Antwort zu bedenten, daß, wenn er auf biefem Buntte feine Streitfrafte fcmachte, er fich ber Gefahr eines fremden Aufalles aussette. Die Berbandlungen führten endlich au einem Bertrage, nach welchem Raboleon Sannover faft gang von Frangofischer Befatung befreite, der Konig bagegen fich verpflichtete, baf er bis zum allgemeinen Frieben teiner Macht gestatten wolle, von feiner Grenze ber, bie noch in Sannover gebliebenen Frangokichen Truppen ju beunruhigen. - Diefer Bertrag, bamale im Frieden und offenbar zu Dreußens Gunften gefdloffen, marb jest Die Quelle neuer Berwickelungen für ben Ronig. land und Soweben batten beschloffen, von Sowebifd-Dommern aus in das Sannöversche einzubringen, und obwohl fie dabei Preußisches Gebiet nicht zu berühren brauchten, fo bielt es der Ronig doch für feine Pflicht, bem Unternehmen entgegen au treten. Die Unterhandlungen bierüber ichwebten noch, als Rugland feaar um die Mitte Septembers burd ben General Burborden bei bem Ronige um die Erlaubnif nachsuchen ließ, die Ruffifden Bulfetruppen für Oftreich durch die Breußis ichen Staaten marschiren zu laffen. Richt nur wies ber Ronig Diefe Forderung gurud, fondern Die Preufische Armee brach fofort nach ber Weichsel auf, um den Berfuch gewaltsamen Durchzuges mit Gewalt gurudzuweisen. GolGergestalt griff ber König, ber seinen Abschen vor dem Ariege so oft und so nachbrücklich kund gegeben hatte, mit Ernst jum Schwerte, theils um ein gegebenes Berssprechen in seinem ganzen Umfange zu erfüllen, theils um beobender Gesafe mit Krast und Würde entgegenzutreten. Alles hatte demnach den Anschein, daß es politiken Perafen und Rufland zum Kriege kommen werbe, da stürzte, durch ein von Riemand erwartetes Ereignis, das sast Gewisse zusammen, den das Unwahrscheinliche als Wirtslichtit an seine Stelle treten zu lassen.

Um bie Oftreicher, Die nach ber übermilliaung Baierns awifden 11(m und Meinningen fanben, au umgingeln. Hef Rapoleon 7 verschiebene Corps nach bem Rrieges Schaublate fich binbewegen. Gins biefer Corps, aus ben Befetungs: Truppen Sannovers gebildet, wofelbft nur in 2 Neftungen Frangofice Manuschaft gurudblieb, erhielt ben Befehl, ben turgeften Weg nach Rörblingen einzus folagen. Als Bernabotte, ber biefes Corps commanbirte, Rapoleon bie Bemertung machte, baf ber fürzefte Weg durch Preufisches Gebiet führe, ward ihm wiederbolt und geschärft befohlen, diefen Weg einzuschlagen. Diefer Weifung gufolge jog Bernabotte mit feinem Corps burch bas Anspachische Gebiet, ein Gleiches that Marmont, zur Bereinigung mit Bernabotte von Mainz beranziehend, und fbater auch Davouft. Auch Bairifch Frangöfische Bulfsheer unter Wrebe, batte, vor ben Oftreichern flüchtend, bas Bebiet des Fürftenthums verlegt.

Wie die unerwartete Wendung der Dinge auf ben

П

Ronia gewirft, befdreibt ber Gebeime Rabinete Rath Lombard in feinem Werte+ fo genau und mahr, bag wie feine eignen Worte anführen wollen. »Des Ronigs Rummer läßt fich nicht befchreiben. Ge fühlte ibn befto tiefer, je inniger er überzeugt mar, daß, mare man feinen Anfichten gefolgt, Die Sache teine Folgen gehabt batte. Bier ift 2. B. ein Belag au bem, was weiter oben von bem richtigen Gefühl, von bem untrüglichen Ginn, womit bie Ratur ihn begabt batte, gesagt worben ift Raum batte nämlich ber Ronig die Gewißbeit bes awischen Frantreich und Offreich wieber ausbrechenben Rrieges erhalten. als er fiber Alles nachdachte, woran feine beabfichtiate Reutralität fcbeitern tonnte, und das feinen Frantischen Provinzen bevorftebende Schickfal porausfah. Er zweifelte feinen Augenblick baran, baß biefe, beiben Armeen in bem Mege liegenden Provinzen unmöglich unberührt bleiben würden, daß der überwundene alle Richtungen gur Rlucht nehmen, baf ber Sieger ihn nach allen Richtungen verfolgen werde, und bag er felbft auf die Rentralität der Martgrafenthumer nicht wurde bestehen tonnen, ohne ber Reutralität ber gangen Monarchie zu entfagen. Er hielt es für weifer, nicht zu wollen, was man pergeblich wollen würde, und in diefem Buntte feinem Bater au folgen, ber feit 1796, mabrend ein Armee : Corps ben friegführenden Mächten für die Reutralität ber Baubtmaffe ber Staaten Achtung gebot, Allen ben Durchgang durch die Martarafs thumer, unter ber einzigen Bedingung berftattet batte.

<sup>&</sup>quot;Materialien ve. G. 134.

ne fefte Stellung in benfelben nehmen burften. baar bezahlen mußten. Der Ronig befahl feinem erflaren, baf er in biefem Rriege eben biefe fabe zu befolgen entichloffen fei. Comit murbe ber rchmarich ber Frangolen nichts Beleidigendes für uns en. Wir entgingen bem Traftate bom 3. Dob. be, ibn nicht erfüllen zu tonnen, bem gu fbaten Bundniffe mit bem Frangofifden Raifer, und allen Fallftriden, in welche une biefes bnif verwidelt bat. 2Infatt bie Befehle bes Ronia pefolgen, ftellte ibm fein Rabinet por, eine folde & uia, ohne baf fie burch irgend etwas porbereitet mor beiße ben Beleibigungen auf balbem Bege entgegen tommen, und bas Betenntnif feiner Schwachheit ablegen. Es lag viel Scheinbares in biefem Ginmurfe: allein, mare es nicht beffer gemefen, über einen Puntt feine Schwäche ju gefteben, als fich Bufälligfeiten auszuseben, Die fie ohne Rettung in ihrer gangen Bloge aufftellen mußten? Der Ronig beharrte lange auf feinen Ginn, gab endlich nach, und nun erfolgte, was er vorausgefeben. Der Graf Saugwis mar bamale abmefend, er befand fich in Wien.«

Unter den Gründen, welche ben König bewogen hatten, von seiner Ansicht abzugehen, war ohne Zweisel berjenige der stärkste, den er aus der vorausgesetzten Rechtlichkeit und dem Schregesühl Napoleons und aus dessen bischerigem Benehmen gegen Preusen schöpfte. Dies Berstrauen war auf eine fast frivole Weise getäuscht worden. über das, was jeht zu thun sei, tonnte der König nicht im Zweisel sein. Marschall Duroe und Laforest waren

außer Stande, eine Thatsache ju rechtfertigen, die in allen ihren Theilen auf Unredlichkeit basirt war. Minister Sars ben berg übergab daher dem Französischen Gesandten am 14. Octbr. eine Rote, deren wesentlicher Inhalt folgens der mar:

»Faft mehr, als über die pon den Frangofischen Beeren verübte Gewalttbatigteit fei ber Ronig über bie, au beren Rechtfertigung porgebrachten Grunde permundert. Preuffen babe nicht nur feine Reutralität erklärt, fondern außerdem felbft mit Aufopferung feine au Gunften Frantreichs übernommenen Berpflichtungen beharrlich und redlich erfüllt. Solche Treue fei von Frankreich schlecht vergolten worden. Dan ftute fich wegen des Durchmariches auf das Beifpiel der letten Kriege und die Abnlichteit der Umftande. vergeffe aber bingugufügen, daß die damale jugeffandene Musnahme bie Folge ausbrücklicher Berbandlungen gemefen fei. 3m gegenwärtigen Falle babe Preußen nicht unterlaffen, zu geboriger Reit und wiederholt auf feine Reutras lität aufmertfam ju machen und ber Minister Barbens berg babe dem Frangfischen Gefandten überdies mit ber Rarte in ber Band ben Weg bezeichnet, welchen die Franzönichen Trubben in Franken zu nehmen batten, um bas Prenfifche Gebiet unverlett ju erhalten. Da nun auf alle biefe Borftellungen bennoch nicht geachtet worden fei, fo febe der Ronig fich bewogen, bas bisherige Übereintommen und die Berhältniffe zu Frantreich als aufgehoben zu betrachten, er werde demnach thatige Maabregeln gur Sicherheit seiner Staaten ergreifen, und obwohl es fortdauernd fein Bunfch fei, ben Frieden in Euroba zu er-

B

halten und zu vermitteln, fo ertläre er boch auch zugleich, baf er fein Beer biejenige Stellung nehmen laffen werbe, welche die obwaltenden Umftande nothwendig gemacht hatten.«

In dieser Ertlärung tont die Gestinnung des Königs beutlich wieder. Durch die-gewaltthätige Gebiets-Berletzung in eine andre Stellung gegen Frankreich gebracht, wollte er diesen hinlänglichen Vorwand zum Kriege, bennoch nicht zur Ursache besselben machen, sondern wie bisher mit aller Kraft für die Wohlsahrt seines Staats sorgen, was er nur im Frieden konnte, und daher den Frieden so lange zu erhalten streben, als dies im Berein mit den Gesetzen der Spre und der Tugend möglich war.

Bald war bies nicht mehr modlich. An eben bem Tage, an welchem ber Ronig feine Erflärung abgab, unternahmen die Frangosen einen allgemeinen Angriff auf bie umzingelten Oftreicher bei Ulm; - die Folgen find betannt. General Da d. rathlos und betäubt, übergab 4 Tage fbater, fich und ein Beer von 23,000 Dann, mit welchem er fich in 11lm bineingeflüchtet batte, bem Sieger, ber, nachdem er foldergeftalt faft ein Seer von 80,000 Mann vernichtet hatte, ohne Widerftand auf Wien losrudte und es am 11. Roobr, befette. Die Ruffen und Bftreicher gogen fich nach Mabren gurud, und am 2. Debr. ftanden ihnen die Frangofen bei Aufterlis gegenüber. Die Schlacht begann, es wurde mit unbefchreiblicher Erbitterung getämpft, aber bie Rraft ber Tapferteit murbe burch die herrschende Berwirrung gebrochen, die Schlachts Reibe ber Ruffen murbe gesprengt und in die Mucht getrieben, und wiederum war Rapoleon Sieger.

63

83

Che dies indef geschab, batte fich in Berlin manches augetragen, mas theils auf die Wendung ber Begebenbeiten, theils auf die Entschluffe bes Ronias einen mach: tigen Ginfluß ausübte. Raifer Alexander traf nämlich nach ben ungludlichen Borgangen bei 11lm in Berlin ein (25. Octbr.), woselbft er nicht nur von dem Ronigspaar mit allen Beweisen ber Sochachtung und inniger Freund: schaft, fondern auch von dem Bolte mit lebhaftem Enthuflasmus aufgenommen wurde. Soren wir, was Lombard über diefe Busammentunft fagt: »Gine feltene Freundfcaft, gang verschieden von berienigen, die man fonft auf Thronen antrifft, verband feit 3 Jahren beide Monarchen; eine perfonliche Runeigung, berjenigen gleich, die in ben Ständen wo der Menich bes Menichen bedarf, ben Reig bes Lebens ausmacht. Beibe jung, ebel und bieber, waren Beide die Freude ihrer Bolter, Beide gleich werth fich gu lieben und geliebt zu fein. Politische Konjunkturen batten fich auf einen Augenblick zwischen fie gedrängt; schnell aber batten fie ihre Monarchen-Pflicht mit ben Empfindungen ibrer Bergen wieber ju pereinen gewußt. Die neueften Ereigniffe batten eine noch engere Berbindung ihrer politifchen Intereffen ju Bege gebracht, und Alexander eilte in die Arme seines Freundes. In seinem Munde gewannen die Schlüffe, Die icon in die Uberzeugung des Rönigs Gingang gefunden, einen Zumachs an Rraft. -Das dem Rönig diefe überzeugung bereits verschafft hatte, barf nicht weit gefucht werben. Richt nur, bag bie Sache feine perfonliche Chre betraf, fo mußte er auch bas Bertrauen ju den Gefinnungen eines Berbundeten verloren

haben, ber auf fast leichtfertige Weise ihn zu trünken nicht angestanden hatte. Wer konnte nunmehr bestimmen, wie weit Napoleon die Grenzen seiner Gewalthaberei noch ausbehnen würde? — Tiesen Eindruck machte auf den König auch die allgemeine Stimme, die sich eben so leidenschaftlich, als mit dem Ausbruck der treuesten Liebe und Singebung für ihn aussprach. Im Schauspielhause brach bei der Borstellung von Wallen steins Lager ein unbeschreibslicher Judel aus, das ganze Publikum sang mit Begeister rung ein neugedichtetes Kriegslied und nach demselben das: Beil dir im Siegerkranz, dei dessen Schuss ein tausendzstimmiges und ostmals wiederholtes Bivat dem Könige entgegentönte.

Alle biefe Umftanbe bienten indes nur bagu, ben tiefen Rummer bes Ronigs ju erhöben, ba er burch fie eine Rothwendigfeit immer bringender werben fab. welche er entschieben für eine verberbliche bielt. Richt bag er ein fo volltommenes Diffrauen in feine Armee gefest batte. baß er beren Riederlage als gewiß anfah, aber fein gefunber Sinn und fein natürlicher Berftand fagten ibm. bas ber Mugenbfid noch nicht getommen fei, um gegen Ra: poleon, »ben gezeichneten Sohn bes Glüdes, a mit Er: folg anzutämpfen. Der König war nicht fleinmuthig, aber er machte fich auch teine thorichte Mufionen, er lief bie Erfahrungen ber nächft verfloffenen Jahre nicht unbenutt. Er fagte fich, bag, im gludlichften Falle, wenn bie Preu-Bifche Armee Bortheile errange, Rapoleon nimmermehr ben Rachtheil geduldig ertragen murbe und Mittel genug babe, um Jahre lang auf bem Rampfplate zu verharren. 3m

besten Fall also war auf eine lange Dauer bes Rrieges ju rechnen.

Wenn nun icon biefer Widerfbruch der fibergeugung und der Buniche den trefflichen Monarchen tief ichmerate. fo mußte ibn die Ratblofigteit, ber er fich bei dem entfdiedenen Zwiesbalt der berrichenden Gefinnungen preisgegeben fab. noch tiefer befümmern. Bon ben Berfonen feiner nächsten Umgebung stimmten viele für ben Rrieg gegen Frantreich, Andre wollten den Frieden felbft mit Aufobferung aufrecht erhalten wiffen; in der Armee felbit fbrach fich diefe Meinungs = Berichiebenbeit deutlich und lebhaft aus, denn obwohl die meiften Offiziere für den Rrieg flimmten und Bielen die Parthei, welche ergriffen warb, aleichaültig war, fo zeigten doch auch Ginzelne wies ber einen unverhoblenen und feurigen Enthuflasmus für Rapoleon und feine Sache. Gin Gleiches fant bei ben Tages : Schriftftellern ftatt, die, durch die Wichtigkeit bes Moments zum Theil bis zum Kanatismus aufgeregt, ibre widersprechenden Anfichten mit heftiger Leibenschaftlichkeit aufftellten und vertbeibigten und baburch bie Gemutber erhibten und verwirrten. - Alles biefes wirtte nicht nur mittelbar auf den Ronig gurud, fondern war gum Theil in unmittelbarem Anbrall auf ibn gerichtet, benn Biele, und unter biefen bie Ginflugreichften und Seftiaften, fuchten ibn für ihre Anfichten zu gewinnen, und zwar mit allem jenem Gifer und jenem bebarrlichen Ungeftum, die unter diefen Umftanden natürlich waren. - Die viel ber Erzbergog Unton, bes Raifere Bruder, ber gu Ende Ottobers ebenfalls in Berlin eintraf, zu der Entschließung

bes Rönigs beigetragen haben mag, können wir nicht bes stimmen, doch barf man wohl annehmen, daß neben ben andern Impulsen der Ginfluß bes Erzherzogs nicht von sehr hober Bedeutung gewesen sein mag.

Unter einem folden Zusammenfluß von Umftanben. tam es endlich zu einem entscheibenden Schritt. Der Ronia und Raifer Ale rander ichloffen am 3. Novbr. ju Votsbam ein Bunbniff, beffen Inhalt mit ben von Rufland und Bftreich gegen Frantreich verfolgten Planen in Gintlang ftand. » Che aber ber Ronia bicfen Blanen beitrat. batte er ihnen augleich einen Anftrich feines Charafters mitgetheilt. Er bestand barauf, ebe er unterschrieb. bas Die Abfict bes Rrieges beutlich angegeben wurde. Er erhielt von ber Weisheit und Freundschaft bes Raifers Alexander, daß biefe Abficht nicht von ber Art fei, das allgemeine Unglud zu verewigen. Man tam überein, baß weber bestehende Trattate umgestoßen, noch von Frantreich Opfer verlangt merben follten, die ce, ohne felbft bie Ehre aufzuopfern, nicht hatte bringen tonnen. Der Rrieg wurde blos wegen noch in Streit begriffener Buntte unternommen. Auf diese Weise tonnte man boffen, wenn ja ber Erfolg zweifelhaft bliebe, fich früher ober fpater verftandigen gu tonnen. Gin allgemeinerer Friede, als alle vorhergebenden, weil er alle Staate Dortheile jugleich begriffen, und fie unter bie Gemährleiftung aller Dachte gebracht haben wurde, mare bann bas Resultat Diefer letten Rraftanftrengung gewesen. Ben biefem Augenblick an, wurbe Guroba

<sup>\*</sup> Combarde Materialien &. 118.

eine fefte Grundlage erhalten baben. Die Berbindlichteiten ber Sofe gegen einander murben bas Schwantenbe verloren baben, woraus bisber ihre Schwäche gefloffen war, wodurch fle verbindert worden, gemeinschaftlich ju bandeln, und wobei fie einzeln aufgerichen murben. reichte man biefen glucklichen Mugenblick, fo mar es für Preußen besondere bie Morgenröthe einer neuen Exifteng; ein festes Bundnif mit ben beiben Raiferhöfen murbe für biefen Staat bas lette Unterpfand feiner Sicherheit, wenigftens fo lange beibe Bofe ein gemeinschaftliches Intereffe gehabt batten. Go tonnte fich ber Ronia, als er au ben Baffen griff, bamit berubigen, baß er teiner leeren Rache nachging; baf er blos von feinen gerechten Rlagen Belegenheit nahm, ber Quelle berfelben abzuhelfen, und ein Riel fich vorftecte, welches, wenn ber Plan gelang, que aleich feiner Mäßigung und feiner Starte Chre gemacht batte. - Der Ronig that aber noch mehr: Rapoleon follte von ben mahren Urfachen ber Unaufriedenbeit unterrichtet werden, fie nicht als eine Folge alterer Forberungen ansehen und badurch befähigt werden, bem Rriege eine gehäffige Geftalt ju geben. Der Dlinifter Saugwit ging baber als Gefandter in bas Sauptquartier Rapoleons, um bemfelben, wenn er die Grundlagen bes Bündniffes, bem auch Oftreich beigetreten war, anerkennen wollte, die Bermittlung bes Rönigs und bie Erneuerungen der früheren freundschaftlichen Beziehungen anzutragen. Rur wenn Ras poleon eine abschlägliche Antwort ertheilte, machte Preußen fich jum Rriege verbindlich,a

Indem der Rönig foldergeftalt feinen Grundfagen ben

letten Tribut brachte, verlor er die tostbare Zeit keinesweges in leeren Förmlichkeiten. Rachdem die Pernsischen Truppen, noch vor der Besprechung des Königs mit dem Kaiser Alexander, aus dem Hildesheimschen in das Hannöversche vorgedrungen waren und die alten Landes-Behörden wieder eingesett hatten, rückten nunmehr, während Hangwit nach Wien ging, die Preußischen Armeen vorwärts; die Niedersächsische unter Herzog Ferdinand von Braunschweig, stand um Gotha und Ersurt, die zweite unter Kalkreuth rückte gegen Westphalen vor und besette Bremen (23. Robe.), und die dritte, unter Schmettau, nahm ihre Richtung nach Franken. Am 5. Deebr. brach die Garnison von Berlin nebst der Kriegskasse und dem Feld-Lazareth auf, während gleichzeitig sich in Schlessen die Reserve zusammenzog.

Unterdes waren alle wohlberechneten Pläne und Bors sabe wiederum von den Ereignissen überwältigt worden, und der König sah die Angelegenheiten eine Wendung nehmen, die ihm den Zügel von neuem aus den Händen rang. Napoleon ließ den Minister Haugwitz erst nach der Schlacht von Austerlitz und nachdem Raiser Franz zum Abschluß eines Wassenstillstandes sich veranlaßt gessehen, vor sich. Ieht aber waren die Instruktionen, die Haugwitz von Berlin mitgenommen, veraltet, oder viels mehr durch die Ereignisse von selber vernichtet. Napoleon hatte durch den Sieg bei Austerlitz einen neuen Anwachs von Macht erhalten, Östreich sich bereits freiwillig von der Allianz getrennt, und die Gränzen Schlesiens standen den Franzosen saft wehrlos offen. Unter diesen Umstäns

ben glaubte Baugwis auf feinen bebentlichen Inftruttienen um fo meniger bebarren zu burfen, ale Raboleon unter andern Bedingungen Rugeständniffe ju machen gern bereit ichien. Dierburch bewogen, ichloß Saugwis mit Rapoleon ben Wiener Bertrag, deffen wesentlicher Inbalt folgender ift: »Bundniß amifchen Frantreich und Breußen tritt an Baiern bas Fürftenthum Ansbach, und an Franfreich: Cleve und Reufchatel ab. um bamit nach Belieben walten au tonnen. Dagegen tritt Baiern an Preufen einen Begirt von 20.000 Seelen ab. um bas Martgrafenthum Bairenth zu runden, und Frantreich tritt bem Könige Sannover nebft allen Deutschen Ctaaten des Ronias von England ab; Preugen garantirt feinem Bundesgenoffen die Resultate bes Prefburger Friedens, und Frantreich bagegen dem feinigen alle feine Befigungen, fowohl die alten als die neuen. Beide Mächte nehmen die Gesammtheit der Ottomanischen Pforte unter ibre gemeinschaftliche Garantie. -

Dieser Traktat erregte in Berlin die größte Bewegung. Anfangs hatte er Alles gegen sich. Der natürliche Widerwille, den man immer sühlt, von einem Außersten zum andern überzugehen; die unwillkührliche Richtung, die seit zwei Monaten, wo ce sich gewöhnt hatte, in den Franzosen Frinde zu sehen, das Publikum genommen hatte; die noch einmal betrogene Erwartung der Armee; die Ungunk, die des Ministers unerschütterliche Kälte mitten unter dem Geräusche der Leidenschaften ihm zugezogen hatte; alles trug dazu bei, dem Traktate Mißsallen zuzuziehen. Der König allein blieb ernsthaft, nachdenkend aber ruhig; nicht

aus Mangel an Theilnahme und Gefühl; ber unglückliche Fürst wuste nicht mehe, was Glück war, seitbem seine Pflichten in ihm zweiselhaft wurden; sondern weil für ihn der Umsturz seiner ersten Hoffnungen weniger unerwartet gewesen war, als für andere. Diesmal wollte er weder Haugwit, den Bersasser oder wenigstens das Wertzeug des Trattats, noch seinen gewöhnlichen Rathgebern sein Ohr leihen; er umgab sich mit Männern von Rang, Einssichten, Ersahrung, die, im Besit des Intranens der Bation, ihm einen Jaden in die Hand zu geben versprechen tonnten, der ihn aus diesem Labyeinthe sühren möchte. In diesem geheimen Rathe sielen lebhaste Austritte vor: endlich vereinigte sich alles zu einem Entschlüsse.

Die Entscheidung war in der That schwer. Trattat nicht annehmen, war unter ben obwaltenden 11ms fanben mehr als miflic. Dies wurde offenbar fofort aum Rriege geführt baben, und mar in eben bem Mugenblide, wo bas gebeugte Oftreich um jeben Preis ben Fries ben wollte und Ruflands Beere von dem Schaublat ihrer Riederlage in ihre Beimath eilten. Zwar zeigte fic Raifer Alexander, wie es von ibm ju erwarten war, ebelmüthig und bieber; er entband ben König ber, im Bertrage vom 3ten Rovbr. eingegangenen Berbindlichkeiten, und während er es ibm foldergestalt freistellte, nach Gutbunten mit Frantreich fich zu ordnen, ftellte er jugleich, falls ber Ronig fich für ben Rrieg entscheiben wollte, ihm zwei, an ber Elbe und Oder ftebenbe Ruffifche Corps jur Disposition. Allein dieses Anerbieten ber Freundschaft, bantenswerth an fich, tonnte die Lage ber Dinge nicht andern. Die beiben

H

Corps waren klein; die große Armee ging nach Saufe, und ehe sie auf einem andern Wege hätte zurücktehren können, würde das Entscheidende schon geschehen sein. Der Rönig wies daher den Antrag seines Freundes dankbar zurück und sügte sich, obwohl mit tiesem Kummer und wahrscheinlich mit dem geheimen Entschluß, in günstiger Zeit eine andere Gestaltung zu bewirken, dem Wiener Traktat. Großen Sinsluß auf diesen Entschluß hatte sicher auch die Erwägung, daß, wenn Preußen nicht Hannover nähme, es die gewisse Beute Frankreichs würde und sür England dann um so unwiederbringlicher verloren sei, wobei Preußen überdies den siegeslaunigen und gereizten Rapole on zum unmittelbaren Rachbar bekommen hätte.

Indem aber ber Ronig ben, für Preußen im Ubrigen überaus portheilhaften Bertrag, pon den Umftanden acbrangt, annahm, verfannte er teinesweges, wie vielfeitigen Bormurfen er fich aussette. Bon bem Aufterliter Schlacht. feld waren ber Groffürft Ronftantin und Fürft Dole goructi nach Berlin geeilt, um bier gum Rriege anguregen. Der Ronig, ber nicht abnte, was Saugwis mit Rapole on verhandelte, fondern nur wußte, bag Rapole on als erfte Grundlage ber Unterhandlung verlangt batte bag teine feinblichen Truppen nach ber Bollandifden Grange vorrücken dürften, fendete ben General Dbul an Das polcon, um bemfelben wiffen zu laffen, baf er bie Grundbedingungen annehme, die Wiederhefetung Sannovere burch die Frangosen aber als eine Rrieges Ertlärung anseben Gleichzeitig batte ber König an England und merde. Schweben bas Berlangen gestellt, baf fit ibre Truppen P

Botebam aus in ber Racht jum 5. Roubr, bereits wieber angetreten. Rach ruffifcher Lanbesfitte wünschte er unmittelbar por feiner Abreife noch aupor eine Rirche au befuchen und mablte au diefem 2med die Garnifon-Rirche in Dotsbam, in welcher die Uberrefte Friedrichs bes Großen ruben. In ber nacht gegen I Uhr betraten ber Raifer, der Konig und die Konigin die mit Wachsterzen erleuchtete Rirde. Im Grabe Friedrichs bes Großen tufte Alexander, von feinen Empfindungen übermältigt. ben Sara bes rubmreichen Tobten und reichte fobann bem Ronige und ber Ronigin bie Band als Unterpfand uns verbrüchticher Freundschaft. Soldergeftalt erhielt die beilige Grabesftatte eine neue Beibe, und wir fichen nicht an zu behaupten, daß bie Gefühle und Gefinnungen, von benen bie beiben Monarchen an biefem Orte beseelt maren und die fie auf fo ergreifende Weise betundeten, erhabener und glorreicher maren, als mancher Lorbeer, beffen Burgel pon Strömen vergoffenen Denschenblute umfpült marb.

Das Jahr 1805, das auf so bedrohliche Weise verslief, hatte schon mit einem schmerzlichen Ereignis begonnen. Die Mutter des Königs, seit längerer Zeit bereits träntslich, ward gegen Ende des Monats Januar von einem Schlagsluß befallen und erlag der Krantheit, die sich dann hinzugesellte, am 25. Febr. Bei der innigen Anhänglichteit und wahrhaft kindlichen Liebe, die der König stets seiner Mutter geweiht hatte, mußte ihr Tod ihn tief bestrüben, und sein Schmerz war um so lebhaster, als auch die Sesundheit seiner theuren Gemahlin, der Königin, ber reits angesangen hatte wantend zu werden und durch das

tranrige Greigniff, bon meldem wir fprechen, eine neue Erfdütterung erlitt. - Wirtlich mar ber Gefundheite: Ruftand ber Ronigin fest bereits fo, baff er ernftliche Beforoniff erregen tonnte. Die Monardin gebrauchte baber in biefem Jahre eine Brunnen : Rur im Alexander : Babe. Sie begleitete beshalb ihren erhabenen Gemahl wieder uf feiner Frühighre : Infpettione : Reife und befuchte mit ibm von Wernigerobe aus (am 29. Dai), bei bochft ungunftigem Better, ben Broden. Unter fortwährenben Regenguffen nahmen fie bie Bafferfalle ber 3lfe in Mugenichein und murben felbft am folgenden Tage burch ein bichtes Schneegeftober gebinbert, Die Ausficht vom Broden ju genieffen; und ale ob alles fich vereinigen wollte, biefe Reife gu einer unangenehmen gu machen, brach ber Was gen ber Ronigin auf bem Wege nach Ellrich, feboch fo, bag meber bie Monarchin felbft, noch Jemand aus ihrem Befolge Schaben babei litt. Much ber Ronig erfuhr auf biefer Reife mancherlei Unangenehmes, wozu namentlich bie Rlagen gehörten, bie ibm theile über ben berrichenben Betreibemangel, theile über bie Folgen ber Sanbelefperre ju Ohren tamen. Die Brodtbeuerung mar nicht nur über Preufen, fondern über gang Deutschland verbreitet, fo baf es fogar in Wien beshalb gu öffentlichen Tumulten tam. Gin Gleiches fand um bie Ditte bes Monate Juni in Salle ftatt, wo ber Magiftrat jeboch burch fluge Maafregeln die Aufregung ichnell wieder befeitigte. Im Salberflabtiden borte ber Ronig auf feiner Durchreife ebenfalls mehrfältige Rlagen über bie Betreibe : Theuerung, und wie immer, fo fchob er auch jest feine Sulfe

teinen Augenblick auf. fonbern traf fofort noch unterweas bie geeigneten Bortebrungen. Bon Fürth aus fdrieb er (7. Juni) an ben Rammer = Prafibenten v. Bebell: »Ich babe Guch bereits von Erfurt aus authorifiren laffen. zur Unterflütung der Armenbflege in ber Stadt Salbers fabt 1000 Thaler an Die bortige Urmen 21dministration und jur Unterftubung der armen Kabritens und Sandars beiter im Bobenfteinschen 8000 Thaler aus ben bereiteften Fonds vorzuschießen, und babe in Berfolg beffen die Dispofitions-Raffe dato zur Wiedererflattung biefes Borfchuffes auf Eure Requisition angewiesen. Da ich die gwedmäßige Berwenbung ber lettgebachten Doft Gurem pflichtmäßigen Ermeffen anvertraue, fo febe ich barüber zu feiner Reit Eurem Berichte entgegen.a - Es war bas erfte Dal. daß bem Rönig auf feinen Reifen in ben Bropingen ber Monarchie so Unangenehmes begegnete, und wenn man seinen Charatter genau würdigt, so wird man ermeffen tonnen, wie tief und ichmerglich ibn bergleichen ergreifen Auch in Nordhausen trat ibn eine Debutation mußte. ber Burgerschaft an, um über bie Rachtheile an flagen, bie bem Bandel aus ber Sperre von Sachfen erwüchsen. Es tonnte ben Ronig ficherlich nicht erfreuen, auf folde Rlagen mit Bertröftung auf bie Butunft antworten zu müffen. »3ch werde gewiß alles thun,« fagte er, »was jum Beften der Stadt gereichen tann; für jest aber binbern mich leiber bobere Rückfichten, Alles basjenige ausauführen, was ich nach ben Wünschen meines Bergens wohl gern möchte. - Es fehlte auf diefer Reise freilich teinesweges auch an froben Greigniffen und Reftlichkeiten

mander Art, wie namentlich in Salberflabt, in Gurid und auf dem Mexander-Babe, bann auch bei bem Befriche ber fogenannten Luxburg u. f. w. In Mirth trafen bie Sonialiden Reifenben mit ihren Bermanbten, ber Rurprinteffin von Seffen und ber Brinteffin von Golms me fammen. Auch batte ber Ronig bier mit feinem Gefandten am Frangoffchen Bofe, bem Marquis pon Lucchefini. ber eben von Mailand, mo Rapoleon fic bemale aufbielt, eingetroffen war, und mit bem Grafen Gorb. Brens Bifchem Gefendten auf bem Reichstage, mehrere Unterredungen, fo wie er tury vorber bereits ju Erlangen mit bem Erzbergog Anton von Oftreich gufammengetroffen war. Die Reife war baber teinesweges gang ber Erbos lung gewihmet, vielmehr folgten iene unfeligen, politifchen Birren felbft bem Wagen bes Ronigs. - Bon ben mannigfachen Reftlichteiten, welche bie Reife veranlaste. bürften dem Ronig wohl die in Bairenth flattgehabten bie angenehmften gewesen sein. Die boben Serrfchaften fpeiften bier am 9. Juni bei ber Ruffichen Groffürftin Selene auf beren Luftichloß Rantaifie ju Mittage, und begaben fich gegen Abend nach der betühmten Eres mitage, mo noch die frifden Erinnerungen bes Blames aus ben Reiten bes Martarafen Friedrich und feiner geiftreichen Gemablin, ber Schwefter Friedriche bes Großen. hafteten. Ein besonderes Weft batte bei biefer Belegenheit ber Sauptmann Reiche, welcher fic burch feine Berbienfte um die Garnisonschule und bas Armen-Befen Sais reuths des Königs Wohlmollen erworben batte, dem Monarchen bereitet. Sämmtliche Anaben ber Garnifonichule

rudten nämlich militarifc gefleibet und wohl ercercirt bem Konige entgegen, mabrend vier Dabden ber Konigin faubere Arbeiten überreichten, beren Anfertigung fie in eben diefer Schule gelernt hatten. Ginige Tage fpater gab die Groffürftin ibren Roniglichen Gaften eine abermalige Acte auf ihrem Luftichloß; nach berfelben beftiegen bie boben Berrichaften ben Sobbienberg, ber nunmehr den Ramen Louisenberg erbielt. Wahrend fie auf dem Bibfel beffelben Erfrischungen einnahmen, tanzte in ber Rabe ein Trubb Landleute in ihrer Rationaltracht um eine Maie, und nach beendigtem Sang überreichte die Schulzenfrau ber Rönigin einen großen Rirch-Beib-Ruchen. bem ein junaes Bauermabden noch einen Blumenftrauß als zierliche Spende binaufügte. Sämmtliche Landleute wurden bafür von bem Ronigspaare mit Ruchen und Bein bewirthet. Auch die fleinen Solbaten, beren wir oben erwähnt haben, fehlten hier nicht; fie erhielten ebenfalls Wein und Confect, ihr wadter Rommanbeur aber, ber Bauptmann Reiche, mußte an ber Zafel bes Ronigs fbeifen und erhielt von bemfelben 100 Stud Friedricheb'or für feine Schulanstalt und außerbem noch 50 Thaler »um ben Kindern eine Freude zu machen.a - Als bas Rönigebaar fbater (am 15. Juli) die Anhöhen bei Sicheres reuth befuchte, gefiel bem Ronig die landschaftliche Aussicht fo fcon, baf er fofort mehrere Partieen berfelben auf: geichnete. Wir erwähnen biefes Umftanbes, weil er mit ale Beweis dienen tann, bag ber Ronig für Raturschönheiten viele Empfänglichteit, und bis zu einem gewiffen Grade bie Wertigkeit befeffen babe, feine Unfchauungen tunftlerifc

\_

(8)

zu verfinnlichen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch die höchst interessante Rotiz erwähnen, die wir aus dem Programm der Kunstausstellung vom Jahre 1840 entnehmen, daß nämlich der König bereits als 16jähriger Prinzseine Liebe zur Kunst durch eine von ihm selbst vollendete Zeichnung der Minerva tund gegeben habe, welche die erste Kunstausstellung in Berlin im Jahre 1786 zierte.

Am 13. Juni langten die Königlichen Reisenden auf dem Alexander-Bade an, woselbst sie am andern Tage die Brunnen-Kur begannen. Die nächsten Tage brachten manscherlei Abwechselung. Als das Königspaar die Luxburg besuchte, spielten versteckte Musikchöre, während junge Mädschen einen Wechselgesang anstimmten. Auch den Burgstein, den Kässein ze. bestieg das Königspaar, und genoß, glücklich im Beisammensein und ohne Berlangen nach geräuschvollem Bergnügen, solche und ähnliche Unterhaltungen bis zur Rückstehr, worauf sie am 7. Juli wieder in Potsdam eintrasen.

Roch wollen wir einige Thatsachen anführen, als Beweise, wie rege die Theilnahme des Königs für Kunst und Wissenschaft gewesen, wie er aber auch diese Theilnahme nicht zur Schau gestellt, sondern sogar mit Gleichmuth den ungerechten Borwurf ertragen habe, als ob ihm der Sinn abgehe, jene zu würdigen. — Bekanntlich starb Schiller am 9. Mai dieses Jahres zu Weimar. Der frühe Tod dieses großen Dichters, den die Nation vergötterte und auf den sie stolz war, erfüllte alle Serzen mit tiesem Kummer, und die Ungerechtigkeit des Schmerzes ries hie und da die Meinung hervor, daß bedrängte Berhältnisse und hänsliche Sorgen das Leben des vortresslichsten

83

Dichters abgefürzt batten. Bon biefer Borquefebung ausgebend, warf man den Deutschen Fürften im Allgemeinen und fbater besonders und namentlich dem Ronige pon Preußen bor, baß er einem Danne, ber ber Stola und bie Rierbe ber Ration gewesen ift, gar teine Beweise ibrer Theilnabme batte angedeiben laffen. Biele Jahre lang ift diefer Borwurf für begründet gehalten worden, bis endlich in neuester Reit der Berr Staats-Minister Beume es zur öffentlichen Runde gebracht bat, baß Schiller von bem Ronige eben fo theilnehmende als glanzende Anerbietungen erhalten, biefelben aber nicht angenommen habe. Der Ronig ließ dem berühmten Dichter den Antrag maden, feinen Wohnsit in Berlin au nehmen, woselbst er eine ansehnliche Benfion, wenn wir nicht irren, 1000 Thir. jährlich, erhalten, und im Ubrigen gang nach feiner Reis gung feinen Studien und feinen dichterischen Befchäftiaungen leben follte. Freilich erzählten die Reitungen weder damals noch später etwas hiervon, und der Rönig ward nicht als ein erhabener Beschüger ber Runfte und ihrer Beroen ausgerufen; aber bie Sache felbft verhalt fich um nichts besto weniger fo, und ift gang ber Art und Weise bes Ronigs entsprechend. - Großes Auffehen machte um eben biefe Beit die Balliche Schadel=Lehre, eine Theorie, welche jest faft ausschließlich bas Brabitat » berüchtigt a bat, bamale aber überaus berühmt und burch faft allgemeinen Beifall geehrt war. Dr. Gall machte Reifen, um in verschiedenen großen Städten und auf Univerfitäten Proben von der Babrheit feiner Lehre und von der Auverläffigfeit feiner Entdedung theils an lebenH

Leibnib's, Boltaires. Maubertius u. A. fand. -An Berwaltunge-Daabregeln litt das laufende Jahr, trob bes hohen Unspruchs, den die bolitifchen Berhaltniffe an die Thatigteit des Ronias machten, bennoch teinen Mangel. Bor Allem mar es wieder die Rechtspflege, welche mancherlet, jum Theil bereits feit langerer Zeit porbereitete Berbefferungen erfubr. Als das Wichtigfte ermähnen wir besonders das Sbitt vom 14. Januar, durch welches bie Criminal Behörden gang neu organifirt wurden. Rönig fündigt darin die Bollendung ber neuen Eriminal-Gerichte Dronung an, beren Publikation nur aufgefchoben wurde, um vorher noch die Revifion der Criminal-Sefete ju Ende ju bringen, mas ebenfalls nabe bevorftand. Die Berbefferung der StrafAnftalten war in den neuen Plan mit eingeschloffen. Runmehr tollte auch bas lette Sinderniß einer guten Eriminal-Gesetpflege, die fehlerhaste Organifation der Criminal . Beborben, befeitigt werben. Sang besonders unangemeffen erschien es, daß die gewöhnlichen Juftis Beborden die Eriminal. Sachen bis zur Urtheilfallung führten, Diefer lette Att aber fobann an Richter überging, welche bis babin mit ber Sache gar nichts gu Richt nur, baf baburch eine getheilte thun gehabt hatten. Berantwortlichteit ent fand, fo murben bei biefem Berfahren Die Eriminal : Prozeffe oft hingezögert und vernachläffigt, und die Eriminal : Collegien, welche das Urtheil fällten, berfuhren oft nach gang andern Grundfapen, als die Juftig-Beborden, welche die Juftruftion geleitet hatten. Diese Welfkarbe zu beben, wurde nunmehr bei jeder Ober-Juftiz-Behörde ein Etiminal=Senat eingerichtet, welcher aus

SA.

H

Rathen und Affefforen ber Suftig-Beborbe bestand und einen eignen Direttor erhielt. Der Lettere hatte bie Db. liegenheiten eines Braffbenten bes Criminal-Senats, blieb aber bem eigentlichen Brafibenten untergeordnet. fugniffe und Berbflichtungen bes Eriminal. Senats und feine Berhältniffe au ber Ober- Auftig-Behörde, von ber er einen Zweig bilbete, werben bemnachft in bem genannten Ebitt genau feftgeftellt. - Gin anderes Gbitt vom 11. Januar fest bem muthwilligen Singögern ber Prozeffe von Seiten ber Bartheien Schranten, indem es den Diffbrauch aufbebt. Contumacial. Ertenntniffe obne weitere Gründe umftoffen ju laffen, und nachftdem die Anbringung ber Appellation bei ben boberen Inflanzen auf angemeffene Weise einschränkt. - Der Befehl, bas Referendarien au Unterbeamten-Stellen nur nach gehöriger Borbereitung bei einer Oberjuftige Beborbe gugelaffen werben follen, marb bahin geschärft, daß folche Individuen vor ihrer Anftelluna auch bei ber Juftig Deputation einer Provinzial Beborbe eine Zeitlang gearbeitet haben muffen. - Wie durch frühere Berordnungen die Ruftig-Commiffarien. fo murden burch bas Stift vom 25. Mai auch die Affessoren ber Juftis Behörden einer ftrengen Controlle unterworfen. Beforberung zu Rathen follte nicht auf die Anciennität Rücksicht genommen werben, fondern einzig auf bie Beweise von Geschäftseifer, Geschicklichkeit und Gründlichkeit, weshalb die Oberbehörden angewiesen murden, bem Groß. tangler halbjährlich einen genauen Bericht über bas bienftliche Benehmen ihrer Affefforen abzustatten. - In Betreff ber Befundheitepflege geschah noch mancherlei gur

×

Ausbreitung ber Schutbocken : Imbfung; ber Ronig felbft ließ feinem au Ende bes Jahres geborenen Prinzen bie Blattern impfen, und die Prediger erhielten Befchl eine besondere Aufforderung der Sanitätes Beborde an allen Rirchenthuren anzuheften. - Den Borftebern ber Strafe Anftalten, Rrantenbäufer ac. wurde burch bas Gbitt vom 15. Februar befohlen, ben Gunton-Morveaufden Räucher-Abbarat zum Bebuf ber Luftreinigung anzuschaffen, und jugleich murbe bem Befehl eine genque Anweisung jum Gebrauch des Apparats bingugefügt. — Das Berbot, den hauftrenden Rrämern den Berlauf von Arneien nicht ju gestatten, wurde durch Stift vom 21. Dlai, in Folge eines besondern betrübenden Borfalls, außerordentlich geschärft. In Oberweißbach in Thuringen war nömlich bei ber im Großen betriebenen Bereitung einer fogenannten Dagens Effenz aus Berfeben und Fabrläffigteit eine Arfenit-Auflösung beigemischt und foldergeftalt bas vorgebliche Beilmittel in ein Gift verwandelt worden, bas vielen Räufern ein langwieriges Siechthum und felbft einen qualvollen Tod bereitet batte. Aus biefem Grunde murbe ben fogenannten Dlitaten-Rramern nicht nur ber Bertauf. fonbern auch bas Ginbringen folder Armeimittel ganglich unterfagt und die Übertretung biefes Berbate mit harter Leibesftrafea bebrobt.

Eine wichtige Beränderung der innern Berwaltung brachte bas Stitt vom 7. März, durch welches der Gesschäftsbetrieb in Bolls und Accises Sachen theils abgefürzt und vereinfacht, theis neugestaltet und verbeffert ward. Die eigentliche Wirksamteit der Behörden ward dadurch

 $\sim$ 

allgemeine Ginführung der breiten Wagengeleife in den alten Provinzen porfdreibt. - Roch forberlicher mar. was in biefer Begiebung für Schleffen geschab, wo eine Runftstraße von Breslau bis Frankfurt gebaut warb. au welcher ber König in biefem Jahre über 80,000 Thaler anwies. - Eine bedeutende Erleichterung brachte ben Landleuten bas Stift vom 19. Januar, durch welches bie bochft läftige Berbflichtung ber Landbewohner, reifende Officianten burch fogenannte Borfpann weiter zu beforbern, aufgehoben ward. - Solche und abnliche Berordnungen, 3. B. die neue Korft- und Nagd-Ordnung für Weftbreuffen, nebft mehreren im Intereffe bes innern Sanbels-Bertebts, ber Induftrie und der Landes Rultur erlaffenen Stitten. zeugen allerbings von der beffundigen Sorgfalt für die innere Bermaltung bes Staats: indeffen läßt fic boch auch nicht vertennen, daß die politischen Berhältniffe in biesem Jahre mehr, als in ben früheren, die Sorge und Thatigfeit bes Ronigs und seiner Rathe absorbirt haben.

## Reun und zwanzigstes Rapitel.

Ariegesporboten.

Roch einmal hatte ber König fich ber Feiebens-Soffnung hingegeben, als er, wie erwähnt, Saugwit nach Paris sandte, um zu Gunsten der Rechtlichteit einige Modificationen des politisch so günstigen Wiener Vertrages zu er-

peraröfert, maleich mit ihrer Cethitanbigfeit aber ihre Bezantwortlichleit permehrt und ihre Thatiafeit weniaer auf bas Detail bes Dienftes, als auf die Banbhabung ber eigentlichen Gennbfate gerichtet. Die Beborben erhielten bedurch bie Befraniff. Die Unterbeamten felber anunflellen. bod mußten fie bei Gebalts : Erbobungen ac. bobere Ges nebmianna einholen. Urlaubo : Bewilliannaen innerhalb Banbed, bie Beftreitung feftfichenber Ausgaben, fleimer baulider Reperaturen, Die Beftrofung unerheblidet Berachen bon Seiten ber Unterbeamten ze., biefes und abnliches warb bem Ermeffen bet Beborben anbeimarftellt. --Richt minber wichtig ift bas Batent vom 14. Mai, burd welches die im Nabre 1796 eingeführte besondere Sals Abministration anfachoben ward, indem ber Antauf bes Salges wie früher bem Reffort ber Seebandlung, die Salas Nabritation ac. bom Bergwerts Departement. ber Debit an bie goll-Behörbe und die Beauffichtigung bes Detail Bandels an die Provinzial Beborden fiel. - Sierber gehört auch bas nicht minber wichtige Stift vom 25ften Decbr., beffen Inhalt mehrere erhebliche Reugestaltungen umfaßt. Durch baffelbe werden ju Gunften bes innern Bertebrs bie meiften Binnengölle gang abgefcafft, die übris gen ermäßigt, und bie Tabacts Imboftgelber, aus beren Ertrage die ehemaligen Tabacts:Officianten ihre Penfionen erbielten, ebenfalls gang aufgehoben. Dagegen murbe ber Preis bes Calzes, ber überbies nicht mehr mit ben Fabritations-Roften in Berbaltnis fand, um 1 Mf. br. 36. erhöht. - Gleiche Abficht, Die Kommunitation gu beferbern, giebt bas Chift vom 14. Marg tund, welches bie

Ä

H

allgemeine Ginführung ber breiten Wagengeleife in ben alten Provinzen vorschreibt. - Roch förderlicher war, was in diefer Begiebung für Schleffen geschab, wo eine Runftstraße von Breslau bis Frankfurt gebaut warb, au welcher ber Rönig in biefem Nabre über 80,000 Thaler anwies. - Eine bedeutende Erleichterung brachte ben Landleuten bas Stift vom 19. Januar; durch welches bie bochft laftige Berpflichtung ber Landbewohner, reifende Officianten burch fogenannte Borfpann weiter zu beförbern, aufgeboben warb. - Golde und abniche Berordnungen, 3. B. die neue Forft- und Jagd-Ordnung für Weftbreufen, nebft mehreren im Intereffe bes innern Sandels-Bertebes. ber Induftrie und ber Lanbes Rultur erlaffenen Cbitten, zeugen allerbings von der beffindigen Sorgfalt für die innere Berwaltung bes Staats; inbeffen lagt fic boch auch nicht vertennen, daß bie bolitischen Berbaltniffe in biesem Jahre mehr, als in ben früheren, bie Sorge und Thätigfeit bes Rönigs und feiner Rathe absorbirt haben.

## Neun und zwanzigstes Kapitel.

Ariegesporboten.

Roch einmal hatte ber Rönig fich ber Feiedens-Soffnung hingegeben, als er, wie erwähnt, Hangwit nach Paris fandte, um zu Gunsten der Rechtlichkeit einige Modificationen des politisch so günftigen Wiener Vertrages zu er-

mirten. Es ichien taum aweifelhaft, bas Rabolcon nicht in bie gestellten Forberungen, Die nichts Rachtbeiliges für ibn enthielten, willigen werbe. Die Freundlichkeit, mit ber er Saugwis empfing, beftartte biefe Borausfesung, und ba er auf bes Gefandten Borfcblage nicht verneinend ants wortete, glaubte man feiner Beiftimmung gewiß zu fein. und die Rathe des Königs hielten es nunmehr für angemeffen, Die Dreußifche Armee von ber Granze aurlidaubes Der Ronig mar auch jest wieder ber Gingige, ber mit richtigem Blid die Lage der Dinge burchschaute und ber Meinung mar, baß man fo lange gerüftet bleiben muffe, bis eine vollständige Ausgleichung zu Stande getommen mare: allein auch bicomal obferte ber König feine Anficht ber faft einhelligen Meinung feiner Rathe auf, und die Preußische Armee, mit Ausnahme ber Sannöverichen Befebungetrubben, tebrte in ibre Standquartiere gurud. Gine folde Maabregel bedurfte einer genügenben Motivirung, und diefe gab der Ronigliche Parole-Befehl vom 24. Januar, worin es beißt; »ba es bem Rönige gelungen ift, ben Frieden auf eine genugthuende Art gu erhalten, fo nehme er jest bei ber Rudtehr ber Armee in die Friedens-Garnifonen die Beranlaffung mabr, ber ganzen Armee für die bewiesene Treue und Anhanglichteit zu banten ac,a 3mei Tage fpater erließ Barben : berg ein Circular an die Raufleute Berlins, worin ebenfalls die volle Wiederberftellung ber Friedens = und Freundschafts Berbältniffe zwischen Preußen unb Frantreich angefündigt und jede Beforgnif für den Sandels: Bertehr zwischen beiden Staaten beseitigt ward. —

::

8

bemfelben Zage übergab Barbenberg bem Englifchen Befandten eine Rote, worin es beift: man fei übereinges tommen, daß Preußen, bis zum Frieden awischen Frantreich und England. Sannover befeten und verwalten folle; ber Ronig habe baber ein Eruppen : Corps unter bem Grafen Schulenburg nach bem Rurfürftenthum beorbert, indem er hoffe, ber Ronig von England und feine Minifter werben die Bichtigkeit und ben Drang ber Bewegs grunde für biefes Berfahren geborig murbigen und besbalb auch in die Wiedereinschiffung ber Englischen Trubben willigen, ba nur unter biefer Bedingung bie Frangofen bas Rurfürftenthum nicht wieder befeben wurben. schifften fich hierauf die Englander ein, und auch die Ruffifchen Truppen zogen fich auf gleiche Beranlaffung zurück. Amei Brotlamationen vom 27. Nanuar festen bie Beborben und die Ginwohner Sannovers von dem Geschenen in Renntniß und gleich barauf rudte Schulenburg mit tinem Corps von 23 Bataillonen, 25 Schwabronen und 7 Batterien in bas Sannöversche ein. — Indeffen erhob fich fofort gegen diefes Berfahren mehrfeitiger Biberfbruch: Graf Münfter, ber bie Regierung Sannovers leitete, legte gegen die Preußische Befignahme Protest ein und ging nach England, mabrend ber König von Schweden fich bartnädig weigerte, bas rechte Elbufer ju raumen.

Unterdes hatten die Unterhandlungen zu Paris wies berum eine ganz unvermuthete Wendung genommen. Ras poleon, deffen Launenhaftigkeit den Wiener Bertrag dittirt hatte, verweigerte jest, ohne das sich politische Gründe entbecken ließen, eben so unerwartet die Annahme der Bors

M

ichlage bes Ronias, und Sauawis ward von neuem in bie Rothwendigfeit verfett, burch ben neuen Bertrag, ben er am 15. Februar mit Rapoleon abichloß, ben Ronia fdmeralich zu überrafchen. Statt ber Mobififationen bes Wiener Bertrages, war ein gang neuer entstanden. In bemfelben mußte Dreußen bie Berbflichtung übernehmen. ber englischen Flagge die Mündungen ber Elbe und Wefer au fberren, und außerbem mußte es auf bie Mbtretung eines ansehnlichen Begirts von Baiern verzichten. Bas blieb bem König übrig, als biefen Bertrag au ratificiren. wenn er nicht ben Rrieg jest unter noch viel ungunftigeren Bebingungen als früher beginnen wollte? Der Länder = Taufch ging baber fofort por fich. Schmert bes Rönigs barüber noch erhöhte, war, baf bie Burgericaft von Anspach, burch bas Gerücht von ihrem benorftebenden Schichfal in Kenntniß gefett, eine Auschrift poll des Ausbrucks ber innigften Anbanglichkeit an ihn Indes nahm Bernadotte Anspach bereits richtete. am 24. Rebr. für Baiern in Befit, und vier Tage fbater wurden Reufchatel und Balengin durch eine Brothmation des Königs von ihrer Abtretung an Frankreich in Renninks Wenige Wochen barauf (am 30. März) gingen biefe ganber unter bem Ramen eines Bergogthums an ben Marichall Berthier über, nachbem die Cleveschen Lander mit Ginfolug der Feftung Wefel bereits um bie Mitte bes Monats Mary von bem Frangofischen General Beaumont für den neuernannten Groffbergog Murat in Befit genommen worden maren.

So war ber Ronig wider feinen Willen, aber meift

A

mit richtiger Borausficht des Kommenden, und diefe Bore ausficht nur allzugewiffenhaft ber fremden überzengung obfernd, in einen Strubel ichmerglicher Birren bineinges riffen worden, die immer unlösbarer wurden -Sperrung ber Rorbfees-Safen und ber borthin ausmündenben Fluffe gegen England, durch eine Drotlamation Schu : lenburgs vom 28. Dars ju Sannover ausgesbrochen. noch mehr aber die Vrollamation des Königs vom Iften Abril. worin stie vollständige Befitnahme Sannovers, bas durch das Eroberungs : Recht an Frankreich gefallen und von Rapoleon durch einen formlichen Taufch Bertrag an Breußen abgetreten fein ertlart warb, festen Breußen in ein fo entschieden feindseliges Berbaltniß zu England, bas ein Rrieg amifchen beiben Staaten unvermeiblich fcbien. Es möchten fich bamals wenige Bolititer gefunden baben. welche es vorausgefagt batten, bag noch vor Ende bes Jahres Preußen mit Frankreich Rrieg führen, und einige Monate fbater Raifer Alexander ber warmfte Freund Rapoleons fein werbe. Aber die politifchen Berbaltniffe waren damals durch die widernatürliche übermacht Ras bolcons fo auf die Sbige gestellt, daß Riemand vorandfeben tonnte, nach welcher Seite bin ber nachfte Stury flattfinden werde, und eine Borausberechnung war um fo weniger möglich, als Raboleon, im Gefühl feiner übermacht, nicht nach erfaflichen Grundfaten, fondern nach ben Gingebungen übermutbiger Laune verfuhr. -

Sher aber noch, als mit England, tam Preugen mit bem König von Schweben in ernftliche Miffelligfeit. — Gufta v IV ließ noch immer bas rechte Elbufer burch

H

ein fleines Corbs unter bem Grafen Lowenbielm befest halten. Reine Anmahnung von Preufifder wie von Rufficer Seite, noch bie unvertennbare Gewifbeit. mit bem tleinen Corps nichts ausrichten ju tonnen, bewogen ben eigenfinnigen Ronig Guftav zur Rachgiebigteit. Als baber bie Brenken am 23. Abril von Berleberg und Lengen burd bas Dedlenburgifde vordrangen, ftellte fic ihnen Lowenhielm wirflich feindlich entgegen und zog fich erft mrud, ale auf Schwedischer Seite ein Tobter und auf beiben Seiten mehrere Bermunbete maren. Ronig Guffa b fberrte bierauf fofort die Safen des Baltifchen Deeres und befahl die Breufischen Schiffe aufzubringen. Fried: rich Wilbelm, ben nichts, als fein Bflichtgefühl binberte. Schwedisch : Bommern au befehen, verfuchte vergebens in eigenhändigen Briefen die Bartnäckigfeit Ronigs Guftab zu beugen, jene Sartnäckigleit, die bem unglücklichen Monarchen bald feine Rrone toften follte.

Aber auch England blieb mit seinen Repressalien nicht zurück. Der Englische Gesandte verließ Berlin, die Münsbungen der Elbe, Weser, Ems und Trave wurden gesspert, auf die Preußischen Schiffe in Englischen Sasen wurde Embargo gelegt, endlich auch Kaperbriese gegen Preußen ausgegeben (14. Mai), in Folge deren bald mehrere hundert Preußische Schiffe genommen und der Preußische Handel so gut wie vernichtet war.

So miglichen Umftänden gegenüber mußten Feindseligsteiten, von Frankreich unerwartet gegen Preußen verübt, um so erschütternder wirten. Mürat, Großherzog von Berg, nahm plöglich die Abteien Effen, Elten und Werden,

feit bem Luneviller Frieden au Areußen geborig, für fich in Ansbruch und besette fie bald barauf gewaltsam. -Auch die Erflärung Raboleons aus St. Cloud vom 29. Juli, ber aufolge er fich bie, jum neuen Groffbergogthum Berg geborige, Reftung Wefel als Stutbuntt feiner militärischen Operationen aneignete, war ein Übergriff, bei bem fich Preußen nabe betbeiligt fand. -Diesen tam noch eine gant Deutschland betreffende bochwichtige Thatfache, die Gründung bes Rheinbundes, und als nächste Folge bavon, die ganaliche Auflösung des Deutichen Reiches, indem Raifer Frang am 6. August bie Deutsche Raisertrone miederlegte. Balb Deutschland (Burtenberg, Baiern ac.) ftellte fich foldergeftalt freiwillig gur Berfügung Frantreiche, und obwohl Rabolcon felbft um biefe Reit ben Ronig aufforderte, einen ahnlichen Bund in Rord = Deutschland zu gründen, fo zeigte er boch balb, wie wenig er gesonnen fei, fich irgend welche Schranten gieben gu laffen, indem er von dem Rurfürften von Raffel ben Beitritt jum Rheinbunde formlich verlangte, und ben Banfeeftädten Bremen, Samburg und Lübed gradezu verbot, dem nordischen Bunde beigutreten, ba Frankreich fie in feinen besondern Sous nehmen wolle.

Das Maaß ber brängenden Umftände voll zu machen, erblickte der König sein eignes Land, und besonders die Residenz, in einem Zustande der Aufregung, der taum mehr eine Beschwichtigung zuließ und jedenfalls von einer tiesen und nachhaltigen Berletung der Gemüther zeugte und von dem allgemein herrschenden Glauben, daß die Spre der Nation verletzt sei. Auch die Bewohner der Grafschaft Mart,

bas Schickfal der brei Abteien fürchtend, richteten eine beingende, beschwörende Buschrift an den König. Wir laffen biefes intereffante Dotument hier folgen:

» Em. Ronialichen Majeftat naben fich voll Chrfurcht und Bertrauen mit und, ber Guderlandifden Gebirge in ber Graficaft Dart Bewohner, in einer Lage, ber abnlich. darin fich einft unfere Boreltern an ben großen Antfürften mandten. - Bei einer Wendung ber Unterhandlungen bes Weftphälischen Friedens, war - fo fcheints - pon Abtreiungen und Bertaufchungen bie Rede, welche unfer Bebirasland mit betreffen follte. Damals ertheilte ber Unfterbliche unfern barüber befturgten Boreltern (Cleve ben 31. Mara 1647) bas ehrende Zeugniß und bie theuere Berficherung: »bag die Ginwohner bes Märtischen Suberlandes und deren Borfahren, Seiner löblichen Borfahren. ber Bergoge von Cleve und Grafen von der Dart, erfte und achorfamfte Unterthamen feit vielen hundert Sabren ber gewesen waren. Darum follten fle und ibre Rache tommen, von 36m und feinen Rachfolgern nun und au emigen Reiten weber abgetreten, noch vermechfelt ac. fondern immer und allezeit bei Seinem Saufe im Befibe ihrer Rechte und Freiheit erhalten werden.

Es find 700 Jahre her, da Graf Abolph I von Altena — Ew. Königl. Majestät von mütterlicher Seite Ahnherr — in unserem Gebirge, auf einem kleinen rauhen Erbtheil, ans der Nacht der Zeiten hervortrat. Seitdem haben unsere Verge unter keiner andern Hoheit und Berrschaft, als der seiner Nachkommenschaft gestanden. Diese ward durch Weisheit, Beldengeist, Gerechtigkeit und Glück,

W

im Mittelalter groß und machtig. Unferer Borfahren Arm und Muth mar por allen andern dabei mirtfam. ift die Graffchaft Mart, bem Saufe Graf Abolbbs immer unter allen Seinen Befigungen die liebste gemesen. -Es war auf bem Wege zu Thronen, als fein Mannsftamm im letten Clevefchen Bergoge erlofd. Durch Schmeicheln und Droben suchte bas mächtige Bftreich unsere Boreltern vom Blute Graf Abolbbs abzulenten. Aber fle widerftanden und warfen fich frei, fühn und freudig, dem das male ichwachen Saufe Brandenburg in die Arme; benn es fammte aus bem angeborenen Fürsten-Befchlecht, und war unter allen Bewerbern ber nachfte, rechtmäßige Erbe. Someigend übergeben wir die langen und fdredlichen Dranafale, welche beshalb unfer gand von ben Spaniern erduldet bat, und die Ludwig XIV ihm verurfachte, weil es dem großen Rurfürsten und Seinem Sobne Friedrich I geborte. Stanbhaft übernahmen fle unfere Borfahren für ibr geliebtes Saus Brandenburg, mit bem fie fteben und fallen wollten. Ihr Geift und Sinn ift auf ihre Rachtommen - alle Bewohner ber Graffchaft Mart vererbt. Sie waren bes Bluts ber Bater nicht werth. Die von benen flammten, welche Rord Deutschlands Bors mauer in ben Römertriegen maren, nicht werth des Bobens, ben fie bewohnen, auf dem Bermann gefchlagen, geflegt und die Legionen vertilgt bat - wenn fie nicht bachten und fühlten, wie ihre Bater! - Bir verehren bewundernd die Wege des Ewigen, ber uns durch unsere Boreltern vor zwei Jahrhunderten bem Saufe Brandenburg zugeführt bat. Daburch ift unfer Land ein Theil

ber Monarchie geworben, Die durch eine Berricher Reibe. wie nie ein Rolf fie batte, von fleinen Anfangen, eine ber erften und ehrwürdigften ber Erbe warb. Wir finb nie, wie andre Provinzen, von dieser Monarchie getrennt gewesen; find nicht bamals erft zu ihr getommen, wie fie fcon grof war. Wir waren mit die erften und alteften berfelben, von Anfang und immer in der ehrenvollen, erhabenen Laufbahn. Wir bürfen uns aleicher Berbienfte um bas beilige Regentenbaus und bas beilige Baterland, wie traend ber ebelfte Theil bes lettern, rühmen. Sobne unfers Landes maren in allen Rriegen bes großen Ronigs an Seiner Seite; fle find nie von ben beften im Beere übertroffen worden. Gin großer, ehrwürdiger Theil von ihnen liegt begraben, auf jenen Schlachtfelbern, wo er Seine Siege - größere als die, mit benen manches gludverwöhnte Bolt brabit - errungen bat. Dafür ift Preugens Ruhm ber unfrige; badurch baben wir an bes Baterlands Selbstffandigteit und Glückseligteit so gerechten und boben Anspruch, als die Bewohner der Sauptstadt beffelben; die Grafichaft Mart tann und wird fo wenig je von der Monarchie getrennt werden, als eine der fünf Marten, barin jene liegt. Dit biefer überzengung, an bie wir fo feft, wie an unfer Dafein glauben, leben und fterben wir. Für ben größten Theil ber Ginwohner ber Graf-Schaft Mart bedarf es, wie für uns, darüber teiner Bernicherung. Aber wo find in unfern verhängnifvollen Zas gen - abnlich benen, barin ber große Rurfürft gu unfern Boreltern fprach - nicht Schwache, bie an bem bange greifeln, baran man immer freudig fefthalten follte? Bie

m

au ber Reit bes Weftbhälifchen Friedens, fbricht man von großen Beränderungen, die über Rord-Deutschland unterbandelt werden; von Abtretungen und Bertaufdungen, Die vorzüglich unferm Kreife bevorftunden. - Wir find rubig babei! Denn wir wiffen, bas Wort, welches der große Rurfürst zu unsern Batern gesprochen bat, gilt ewig! Das tann und wird teiner Seiner erhabenen Rachfolger gurudnehmen. Am allerwenigsten jest, da auf bem Dreußischen Throne ein Monarch ift, ber bie Regierunge, Grundfate Seines großen Ahnberrn und des großen Ronigs durchaus befolgt. Ein Monarch, der - wie Kurfürst Friedrich Bilbelm - die Grafichaft Mart tennt und liebt, - beffen erfte und gehorsamste Unterthanen zu fein, unser edelfter Stola und bochftes Glud ift. - Dürfen wir ehrfurcht = und gutrauensvoll die Bitte magen: »baß Em. Rönigl. Majeftät gur Beruhigung aller, bie unter uns betummert find, bas beilige Wort des großen Rurfürsten von neuem der Graffchaft Mart verkundigen laffen.a War, ba es jum erften Dal, vor länger benn anderthalb Jahrhunderten, in ihr ericoll, ein allgemeiner Dant und Jubel; eben fo groß und vielleicht noch größer wird jest in ihr die Freude fein.« (10. März 1806).

Als auf dieses Schreiben keine Antwort erfolgte, wandten fich die treuen Süberländer am 13. Mai mit einer wieders holten Bitte an den König und erhielten nun folgende Antwort:

"Ihr irret Guch nicht, wenn Ihr in Gurer Eingabe vom 18. v. D. annahmet, baf Eure, bamit wieder eingesreichte Borftellung vom 10. Marz Dir nicht gugetommen

M

fei, weil 3ch fo fraftvolle und bergliche Außerungen ber Riebe und Treue Meiner braven Marfaner nimmermehr unbeantwortet gelaffen baben murbe. 3d bante Guch für Diefen neuen Bemeis Gures unerschülterlichen Bertrauens, und bin badurch eben fo gerührt, ale burch jene Mugerung felbft, bie 3ch boch nicht beffer ale burch Beftatigung ber, von Meinem großen Abnberrn, bem Rurfürften Friedrich Bilbelm, Gud unterm 31. Darg 1647 ertheilten Bufiches rung erwiedern tann; »baß bie Ginwohner ber Graffchaft Mart, fo wie fie und beren Borfabren, Geiner löblichen Borfahren, ber Bergoge bon Cleve und ber Grafen von ber Mart, erfte und gehorfamfte Unterthanen feit vielen Sabrhunderten ber gemefen, von 36m und Seinen Rach: folgern nun und ju ewigen Zeiten, und allezeit bei Seinem Saufe, im Befit ihrer Rechte und Freiheiten erhalten merben follen. 3ch wiederhole biefe Buficherung um fo freubiger, ale 3hr und Gure Borfahren in ben feit biefer Beit wieder verfloffenen anderthalb Jahrhunderten Diefelbe Ereue, Standhaftigfeit und fefte Unbanglichteit unter ben brobendften Gefahren bewiefen habt, Die Guren Boreltern jenes rühmliche Zeugniß Ihres Landesberrn, Gud felbft aber Meine Liebe und Mein Bertrauen in bem Grabe verfchaffen, baß 3ch auch in ben jegigen Zeiten nie, wie auch nur einen Mugenblid baran gedacht habe, Guer Schidfal von dem Meines Saufes ju trennen. - -

In Berlin felbst gab fich die herrschende Stimmung ohne Rudhalt und öftere felbst höchst tumultuarisch kund. Das Schauspielhaus war, so oft ein friegerisches Stud aufgeführt wurde, ftete gedrängt voll und die versammelte

Menge ergriff mit Begeisterung jede Stelle, die eine Bes diehung auf die Zeitumstände finden ließ. Als in der Jungfrau von Orleans die Worte gesprochen wurden:

> Für seinen König muß bas Bolf sich opfern 2c., Nichtswürdig ift bie Nation, die nicht Ihr Alles freudig seht an ihre Ehre!

ertonte bas gange Saus von jubelndem Beifall. achtete Schriftfteller griffen anregend in biefe Stimmung ein, die öffentlichen Slätter brachten Rriegeslieder und befeuernde Auffage, und wo es nur fonft gefcheben tonnte, in Schriften und Reben, ward bas Teuer geschürt. Debr als das Alles aber fast noch wirkten die Angriffe, die in officiellen frangöfischen Reitungen auf Barbenberg, ber für ben Rrieg gegen Frankreich ftimmte, gemacht wurden. Die dort erhobenen Beschuldigungen zu widerlegen. machte Diefer Minister Die Art feines Berfahrens in öffentlichen Blättern bekannt, worin er zugleich anzeigte, bag Minifter Saugwis den Wiener Trattat ohne Borwiffen bes Ros nige abgeschloffen habe. Diefe Auftlarung fteigerte die berrichende Aufregung jur Buth. Graf Baugwit fab fich gröblichen Infulten ausgesett, mabrend bem Minifter Sarbenberg, ber übrigens fein Portefenille wieder an Saugwit abtrat (15. April), eine Chrenmufit und ein jubelnbes Lebehoch gebracht wurbe.

Fast war der König der Einzige unter Allen, der ruhig und besonnen blieb, und die Berhältniffe richtig würdigend, Alles that, was in seinen Kräften ftand, um die unab-

A

::

<sup>&</sup>quot;Man machte ihm namentlich bie Bufiderung gum Borwurf, bie er, im Wiberfpruche mit bem Biener Traftat, an England gegeben.

mendbare Gefahr mit Gbren gu befteben. Daffenbach fetbit faat in feinen fconungelofen Demoiren, ber Ronia habe auch jest in ben Wirrniffen flar gefeben, und fügt bingu: "Co oft ich mich biefem Monarden nabern burfte, babe ich die Sprache ber reinen Bernunft und bes unumwöltten Urtheile gu bewundern Belegenheit ges habt," Und warlich, Daffenbach ift meber ein beftochener, noch ein für ben Ronig partbeiticher Zeuge. - Bereits im Nanuar war ber Sergog von Braunfdmeig in Begleitung des Obriften v. Rrufemart im Auftrage bes Ronigs nach Petereburg gereift; Diemand zweifelte, bag er ben Auftrag habe, für mögliche Malle Berabredungen gu treffen. Das Seer fand gerüftet; gegen England und Schweben ward ein ichonendes Berfahren geubt, bas jeden Mugenblid eine Berfohnung guließ. Go vorbereitet fab ber Ronig ber Bufunft entgegen, immer noch friedliche Musgleichung wünschend, aber für bas Unausweichliche gerüftet.

Der äußerste Puntt schien durch- die ergählten übers griffe Frankreichs wenn nicht gekommen, doch sehr nahe. Endlich gab eine neue unerwartete Thatsache den Aussschlag. Frankreich hatte im April mit England Friedenssunterhandlungen angeknüpft, und im August zeigte der Preussische Gesandte in Paris dem Könige au, er habe in Ersfahrung gebracht, daß die Rückgabe von Hannover an den König von England die Grundlage der Unterhandlungen bilde. Solche Treulosigkeit schien unglaublich, aber sie ward bestätigt durch die ofsicielle Erklärung, welche das Englische Ministerium nach Abbrechung der erwähnten Friedens unterhandlungen veröffentlichte. Ein so heims

tudifdes Berfahren mar folimmer, als die verübten Gewaltthätigkeiten. Jest mar teine Babl mehr, weniaftens bann nicht, wenn nicht von Napoleons Seite eine fo binreichende Genugthuung gegeben ward, daß baburch ber Rache : Ruf der verletten Rational : Chre gefillt werden tonnte. Dies mar, bas tonnte fich Riemand verbeblen. unmahricheinlich, aber bennoch möglich. Der Ronia, immer rubig und genau ermagend, erfaßte beibe Seiten biefer Alternative; er ruftete fich jum Kriege, mubrend er gleich: zeitig nicht aufborte zu unterhandeln. Rach allen Gegenden des Reichs wurden Kourire entsendet, die Armee ward vollständig bewaffnet und rudte nach der Elbe vor. bem Ronig von Schweben tam rafch eine Ausgleichung au Stande: Die Breuffen verließen bas Lauenburgifche. und ber eigenfinnige Guftav IV gab. ba er feinen bartnäckig behaupteten Willen durchgefest fab, Die Offfee-Safen fofort frei, und ale nächste Rolae biervon ertlärte auch England fich zur Aussöhnung bereit und bob die Sperrung ber Elbe auf. Richt minder wurden mit Sachsen und Beffen Unterhandlungen angefnüpft, und beide Staaten zeigten, wenn auch nicht unbedingt, fich gur Alliang bereit; ber Rurfürft von Sachsen verlangte nur, baf Dresben gebect und nicht als Feftung angesehen werde, und Seffen wollte fo lange vom Rampfe fich fern halten, als Napoleon Beffens Neutralität refpettirte. - Gleichzeitig feste ber Ro: nig, um die Mittel bes Staats, dem Bedürfnig entsprechend ju mehren, ohne bag bem Bolte neue Laften aufgeburdet würden, für 5 Mill. Thaler Treforscheine in Umlauf, nahm außerdem in Danzig, Raffel und bei ber Frantischen

Bant Anleihen auf, und überließ die Beisteuer dessen, was noch sehlte, dem freien Willen der Singebung und des Patriotismus. — So sur die Wahrscheinlichkeit sich rüstend, sah der König, wie gesagt, auch dem Möglichen vor. — Luchefini ward von Paris abgerusen und General von Knobelsdorf zu nenen Unterhandlungen dorthin gesendet.

Das häusliche Leben bes Ronigs, icon fo vielfach getrübt burch die anfturmenden Begebenheiten, warb wabrend diefer Reit auch noch von andern Unfällen beimgefuct, welche bie fdweren Brufungen, Die bas Schickfal über bas treffliche Ronigsbaar verbangt batte, noch vermehrten. Der jungfte Bring, taum anberthalb Sabr alt, ftarb am 1. April, und biefes traurige Ergignis übte auf bie Besundheit der Ronigin, deren Berg jest obnedies fo vielfachen fcmeralichen Angriffen ausgesett war, einen bochft nachtheiligen Ginfluß. Dies ward die Beranlaffung, baß fle auch in biefem Sabr wieder eine Brunnen : Rur ges brauchte, ju welchem Behufe fie fich im Juni nach Phrmont begab, von wo fie ju Anfang bes Monats August nach Berlin aurücktehrte. Bei ihrem erften Erscheinen im Theater tonte taufendftimmiger Jubel ihr entgegen, und in der innigen Freude, die fie darüber empfand, abnte fie nicht, daß fie wenige Monate fbater, wieder in die Saubtftadt gurudtehrend, burch ben Schrei ber Bergweiflung werde bewilltommnet werden.

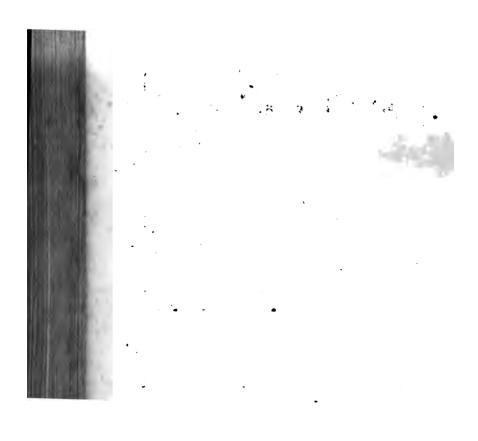

## Dreißigstes Rapitel.

 $\otimes$ 

Muglad.

Bir beginnen biefen Abschnitt mit jener fcmerglich betlemmenden Empfindung, welche fo natürlich ift, ba wir im Begriff find, bas maaflose Unglud bes Ronigs und bes Baterlandes zu beschreiben, und obwohl -ber rubmpolle Glang, mit welchem Beibe aus ber foweren Drufung bervorgegangen find, und erhebt und begeiftert, fo konnen wir boch ben wehmuthigen Schmerz nicht unterbrücken, barüber daß es nach bem Ratbidluffe Gottes nothwendig gewesen ift, daß Rönig und Baterland, die wir fo innig lieben, fo fcwer haben leiden muffen. Bas uns aber am machtigften erschüttert, am tiefften beugt, ift bie verlebende Demuthis qung, welche an jenes Unglud fic gelnüpft bat. jedoch, als ob wir ben Berluft ber Schlachten und felbft beren faft unnatürliche politische Folgen als eine Demuthigung betrachten! Welche Armee ift nicht einmal gefclagen worden! Je unerwarteter, je vollständiger aber die Ries berlagen bei Jena und Auerftabt gewesen, je unbagreiflicher bie militärischen Atte bie barauf folgten, je widernatürlicher, (wir wiederholen diefen Ausbruck,) die politischen Refultate einer einzigen verlorenen Schlacht fich berausfiellen, befte

weniger find wir berechtigt, bas Unglud folden Umftanben auguschreiben, welche in ber Regel folche Refultate berbeiführen. Wer waat es wohl zu behaupten, daß Preus Bens Ronia fo nachläffig, feine Rathe fo folecht, fein Staat fo gerruttet, fein Beer fo feige, fein Bolt fo bemoralifirt gewesen sei, daß daraus fich das Unalaubliche als natürliches und nothwendiges Resultat berleiten ließe. Richt ber frechfte Berläumber, nicht ber beralofefte Spotter hat die Stirn bazu. Dan bat Anschuldigungen erhoben, aber felbft in bemlinfange, in welchem man fie aufftellte. waren fie nicht hinreichend, bas Unerklärliche zu erklaren. Run aber bat bie unpartheilschfte Biberleaung erwiesen. daß felbft jene Beschuldigungen in vielen Studen unwahr, in vielen übertrieben gewesen seien. - Umsonftbat fich selbst die ruhige wiffenschaftliche Forschung bemüht, genügende Grunde aufzufinden, burch welche jene Ereianiffe in biftorifches Reib und Glied mit bem Ers fahrungsmäßigen zu bringen waren. Aber auch die Ges ichichtsichreiber haben Ungureichendes geliefert, ober bas Reblende burch Combinationen ergangt, die teinen andern Balt haben, als die Subjektivitat ihrer Schöpfer. Biele fdeuen fich ju fagen: » Bir wiffen es nicht! a und Alle fceuen ben Knoten burch ben Aussbruch zu gerhauen: »Es war ein Berbangniß Gottes.« Wir aber fagen: es war ein Berbängniß, - und fürchten nicht bas Lächeln bes Spotters; wir fürchten es um fo weniger, als felbft

æ

<sup>\*</sup>Siehe befonbere ben: Bericht eines Augenzeugen von bem Felbauge im Sabre 1806. 2te Aufl.

die Antlager, wo fie mit ibrer Beschuldigung nicht ausreichen, an jene homerischen Belben erinnern, über welche. wie ber Dichter fagt, Bangen und Schrecken getommen fei und ihre Sinne verwirrt babe. Das ift baffelbe, mas wir fagen. Es war ein Unglud, bas Gott als Prufung über ben guten Ronig, über bas gute Baterland verbing. Im Ginzelnen mag Schwäche, bei Ginzelnen Reigheit und Berrath obaewaltet baben, im Gangen aber herrichte Rraft, Muth und Treue, zumal als bas Beer auszog. — Was wir daber als Demüthigung bezeichneten, ift nicht bas Uns glud, bas uns getroffen bat, fondern bas, bas ichamlofe Antläger, freche, feige Berläumder fic aus ber Mitte ber Ration bann erhoben, als bas Unglud fast vernichtend auf ibr laftete. Auch biefer Auswürflinge waren allerdinas nur Wenige, nur Gingelne, fie tragen ibr Brandmabl allein, und die Schmach beffelben prallt nicht auf die Ration, auch nicht auf einen tleinen Theil berfelben gurud. Dennoch brudt es uns, wie eine Demuthigung, bag im Baterland Solche gelebt baben, die über fein Unglud Sohn rufen tonnten. Doch es giebt tein Unglud, bem nicht die Schmach mit widerlicher Bertraulichteit fich anbeftete. Beil dem Baterlande, welches, wie es follte, bas Unglud mit Muth, und bie Berlaumdung mit Berachtung ertragen, und mit bem Glange eines unfterblichen Rubms bie Berläumder in ewige Racht gestoßen bat.

Wir gehen nunmehr zu der Darstellung der Bes gebenheiten selbst über. Rapoleons Politit gegen Preus fen war zweideutig geworden. Man hat sich Mühe gegeben, die Gründe dieser plötlichen Anderung auszus

fuchen und bat diefe bald barin finden wollen, daß Breufien ben Wiener Eraftat nicht unbebingt angenommen. bald barin. daß Rabeleen die langbewahrte Achtung vor bem Preufischen Rabinst verloren, weil baffelbe in feinen Maabregeln fich fo wenig fraftig gezeigt babe. Die Ginen mollen alfo. Breuken batte fich unbedinat in den Willen Rapoleons fügen follen, während bie Andern, in direttem Widerfbruche, ber Deinung find, Preufen babe nicht genug Energie und Selbftflänbigfeit gezeigt. Gine rubige Brufung der geschichtlichen Thatsachen widerlegt beide Deis nungen. Debr bat die Behauptung für fich, daß Rapoleon von dem Abichluffe bes Botsbamer Traftats vom 3ten Rovbr. unterrichtet worden fei. Außer diefem Umftande vergißt man jedoch ein anderes Moment in Anschlag au bringen, wir meinen die Despotenlaune Rapoleons. So viel ift gewiß, daß er feit bem Beginn bes Nabres 1806 ein verbecttes Spiel gegen Preugen fpielte. Es ift gewiß, baf er an England Sannover, an Rufland bas Königreich Polen und an Oftreich bas Preugische Bergogthum Schleffen als Tauschbreise für eigne Bortheile barbot. Am 7. August erhielt ber Ronig die Nachricht biervon burch seinen Gesandten Lucchefini aus Paris. Gleich zwei Tage darauf erging ber Befehl, daß die Armee auf den Rriegsfuß gebracht und concentrirt und die Festungen Bameln, Erfurt ze. in Bertheidigungs-Buftand gefett werben follten. 11m eben biefe Zeit übernahm General Rüchel bas Rommando der Sannöverichen Befatungs : Truppen, nachdem der Minifter General Schulenburg baffelbe niedergelegt hatte. Der Ronig versammelte alle Generale

pon Ruf. Den Bergog von Braunschweig an ber Sbibe. um feine Berfon, um über bas, mas junachft geschehen loute, zu berathen. Am 23. Anauft brach bie Schlefische Armee unter bem Fürften Sobenlobe auf und batte am 18. Sept. Die Elbe überschritten. Schon Dieser Marich mar indes burch mehrfache Begenbefehle verzögert worden; auch tam erft am 24ften wieder bie Orbre, bis Chemnit por-Diefe Umftande geugen bereits von ber Unfolüffigfeit, in welcher man fdwebte: leiber aber mat fie die Folge einer Meinungs Berschiedenheit der oberften Welbberren und barum nur um fo folimmer. beffen mar auch bas weftliche Beer, aus ben Sannöverichen und Weftbhälischen Trubben gebilbet, unter Rüchel und Blüch ehr vorgerückt und nicht minder bas Mittelheer, gebildet aus ben Truppen im Magbeburgifchen. Salberftäbtichen bes Saalfreises und bet Mittelmart, und bem Kommando bes Bergogs von Braunichweig, bes Welbmarichalls Möllendorf und des Ronigs felbft untergeben. Bu Ende des August waren auch die Garnisonen von Berlin und Dotsbam ausgerückt, um fich zur Urmee zu begeben. Unter ben Generalen berrichte bereits jest eine Difftimmung, Die angeblich burch bas langfame Borructen ber Armee veranlast war, viel mehr aber wohl in einer gegenseitigen Eifersucht ihren Grund hatte. Sobenlobe und Rüches waren nur barin einig, baf fie bem Bergog von Braunl schweig ben Oberbefehl mifgonnten. Jeder von ihnen mochte ihn felber haben, Jeber ben Rrieg nach eignem Plane führen und, wenn man anders ihren entschiedenen Unbangern glauben barf, ben Rrieg fofort und ungeftum

beginnen. In wiefern bies rathlich gewesen ware, zumal da in Paris noch fortwährend Unterhandinngen gebflogen wurden, foll bier nicht entschieden werden. Das aber bie unverbelene und vielleicht abfichtlich zur Schau getragene Stimmung ber Ober Generale niederschlagend auf Die Erubben wirten mußte, ift außer Ameifel. Auch ift nicht m überfeben, bag, wie viele Sogerungen auch bas Borrücken ber Armee erfahren batte, biefelbe boch gegen Ende Sets tembers weit genng vorgebrungen war, bag von biefer Seite tein Borwurf erhoben wetben tonnte. Das Saubthece war bis Raumburg. Rüchel bis Göttingen vorgegengen und Sobenlobe fand im Ergebirge, vier Zagemärfiche vom Baireuthichen; bie Referve unter bem Bergeg Engen bon Bürtemberg fland am linten Elbufer. Rest aber fand die Unzufriedenbeit neue Rahrung in bem Operations. Plan, welchen ber Bergog von Braunschweig bem Könige am 25. Septbr. vorgelegt batte. Rach bemfelben follte Bobenlobe über Bera und Schleit nach Jena vorrücken, von da tints gegen das Thüringer Gebirge schwenten und über baffelbe in Franten binabfteigen. Zauengien, bei Sof postirt, follte Berftartungen erhalten, um die Daffe bei Saalburg und Aborf ju beden, wogegen Rüchel fich auf Gifenach gieben und foldergeftalt gum Schein Aulda bes broben follte. Der Bergog felbst wollte ben Thuringer Malb mit feiner, in brei Corps getheilten Armee, paffiren. Dit unverholenem Murren fügte fich Sobenlobe biefem Befehl und nahm fein Sauptquartier in Jena (am 2. Octbr.).

Der Rönig felbft hatte in Begleitung ber Rönigin am 23. Septbr. Potsbam verlaffen und fich über Magbeburg

und Salle nach Naumburg in das Sauptquartier bes Bergogs von Braunschweig begeben, woselbst er auch mit dem Aurfürsten von Sessen eine Unterredung hatte, (am 3. Oct.) und Tags darauf sein Sauptquartier. nach Erfurt verlegte, während jedoch die Königin, von einer Krantheit befallen, genöthigt war, in Naumburg zurückzubleiben, von wo sie sich erst später über Weimar nach Erfurt zu ihrem Gemahl begeben konnte.

Unterdeß war Rapoleon nicht mußig gewesen, ja er batte fogar bereits eber als ber König Truppen Bewes gungen begonnen, denn ichon um die Mitte Juni's rudte bas Lefebreiche Corps nach bem Rectar, nach Augeburg und Baiern vor, mabrend gleichzeitig mehrere Regimenter aus dem Mergentbeimichen gegen die fachfifche Grenze marichirten. Als aber nun die Preußen in Sachfen einrudten, brachen fofort die Frangofischen Truppen aus Franken und Schwaben auf, die Garden eilten von Paris auf Magen und andere Trubben aus dem Innern Frankreiche in Gilmärschen nach ben Grangen (12. Septbr.). Acht Zage fbater murbe ber Rheinbund aufgefordert feine Rontignente gegen Preußen au ftellen und zugleich brach Qubinot aus Reufchatel nach Maing auf. Sämmtliche Truppen aus dem Lager bei Mebon rudten gegen ben Rhein vor und bas Lefebrefche Corps gegen Schweinfurth, mahrend das Sauptquartier von 11m nach Burgburg verlegt mard und Wefel einen Frangöfischen General jum Rommandanten erhielt. Napoleon felbft reifte um biese Beit von St. Cloud ab und begab fich nach Maing und einige Tage fpater nach Burgburg (2. October),

83

æ

×.

tonnte. Napoleon seinerseits gab sich das Ansehn, als ob er von Preußen hintergangen und zum Kampf gereizt worden sei. In der Proklamation an sein Seer sprach er saft mit Bedauern von der Nothwendigkeit des Kampses, in dem Augenblick, wo er im Begriff gewesen wäre, sie nach Frankreich zurückzuführen; ein Gleiches sprach er in seinem Briefe an den Senat aus.

Unterdes batte der Konig am 5. Detbr. m Erfurth einen großen Rriegsrath gehalten, in welchem außer ben tommandirenden Generalen und mehreren General-Staabs-Offizieren (unter ihnen bie Oberften v. Rleift, Daffen : boch und Scharnborft) auch ber Minifter Saugwis und ber Marquis Lucchefini augegen waren. Daffen: bach, indem er von biefer Ronfereng fpricht, fagt, ber Bergog von Braunschweig babe in feinem gangen Befen das Gebräge einer großen Absbannung getragen, daß man bei feinem Anblick erschrecken mochte. Ift biefes mahr, fo ift es falimm, aber faft folimmer noch, wenn es nicht mabr ift, ba nimmer Gutes entstehen tann, wenn ber Oberfeldberr mit folden Mugen angeseben wird. und Gifersucht trieben ihr arges Spiel felbft in biefen Berathungen. Bu früheren Befbrechungen war Rürft So: benlobe nicht bingugezogen worden, und bei ber jegigen Ronfereng fehlte wieder General Raltreuth. -Gegenstand ber Berathung mar gunachft, ob man offenfiv oder befenfin zu Werte geben follte. »Bon allen, die ba fprachen, fagt Daffenbach, fprach teiner beffer ale ber Ronig; er brudte fich mit großer Deutlichfeit und Energie aus. Die Meinungs Berichiebenbeit in Betreff ber nachften

Operationen brebte fich bier aunächft barum, ob Raboleon angreifen werbe ober nicht. Der Borgog meinte, er werbe es nicht toun, fonbern eine Defenflo-Stellung in Wenten annehmen. Diefer Unnahmt ftimmte Quedefini bei. ine bem er fagte: "Rapoleons Bolitit verbiete ibm ben Angriff m machen, ba er nicht als Magreffor erfceinen burfe.« Auf diese Morte bat man in ber Folge großes Gewicht aeleat, als ob fit allein über ben Operations. Plan entfchieben und beffen Refultate berbeigeführt batten; allein burch biefe Bebaubtungen fchimmert unr zu bentlich bie Sifetfucht über die Befuguis, die ein » Dibiomatiter a ers balten batte, im Rriedsrathe mittufprechen. Den befolos enblid, bas General Rudel fic mifchen Gifenach und Langenfalga, die Sauptarmee auf den Boben von Bienftadt, und bie Dobenlobifde Armee bei Bochdorf versammeln follte. Babrend Rüchel und ber Bergog biefem Plane ihren Beifall gaben, waren Sobenlobe und Möllenborf bochlich unzufrieden mit bemfelben. Aber einen Borfchlag des Bergogs zu einer großen Recognoscis rung ber feindlichen Armee einigte man fich erft nach wiederholtet Bestrechung am folgenden Tage und leate nun den gangen Plan dem Könige vorg er biffigte den Baubthlan, verwarf aber die Recognoscieung. Diefe mar von Daffenbach vorgefchlagen und von fammtlichen Beneralen gebilligt worben, bennoch neunt fie ber Berfaffer bes »Berichts eines Augenzeugen bon bem Felbzuge bes Jahres 1806a eine tolle Ibee, an beren Ausführung ber Bergog als erfahrner Militär gewiß nicht gebacht, vielmehr nur die Berfammelten habe taufchen wollen.

÷

Die bier angezogene Stelle (Thl. I. S. 66. Anmertuna) lautet folgenbermaßen: "Der Ronig verwarf bie Recoanoscirung, welche ber Bergog, ber an ber Idee, baff ber Rrieg mit Frankreich nicht jum Ausbruch tommen werbe und tommen burfe, bing, blod in der Abficht vorgefchlagen batte, 8 oder 14 Tage Zeit zu gewinnen, und fie mit Anordnungen auszufüllen, welche den Berbacht ber Unthatiafeit von ihm abwälaten, obne daß mabrend berfelben Schritte gethan wurden, die eine gutliche Beilegung ber Ungelegenheiten awischen Frankreich und Dreußen unmöglich machen burften. Der Bergog war zu erfahrner Die litär, um eine folche tolle Idee, wie eine Recognoscirung auf 12 Meilen, ale eine militärifde Maagregel vormichlagen. Er batte fich aber genug in ber Gewalt, um fie bafür auszugeben, und eine Berfammlung zu täufden, bie nicht an Widersbruch gewöhnt mar. (?) Der Obrift Da ffen : bad wiberfbrad mit Freimutbigfeit; ber burch feine Longute. feine Tapferteit und Entschloffenheit betannte Fürft Bo: benlobe, unterftutte den Obriften, aber fle murden überftimmt.« Diese lettere Bebauptung ift jedoch durchaus falich. Daffenbach (in feinen biftorifchen Dentwürdigtelten jur Gefchichte bes Berfalls bes Preußischen Staats Thl II. S. 74.) fagt: » Auch über bie Retognoseirung ber feindlichen Stellung binter ber Frankischen Saale wurde noch viel gesprochen, und eine fehr ausgebehnte Disposition entworfen, Der Bergog begunftigte jest bie Recognoscirung, obgleich er bem Fürften Sohenlobe, ber viele Truppen barauf verwenden wollte, die Bande band. Es war nur barum zu thun, die Recognoscirung genehmigt

hatten den letten Rest von Vertrauen verloren, die reichen Magazine in Sof waren in die Sande des Feindes gesfallen und die Strafe nach Sachsen stand demselben offen.

Während bies voraing, befand fich ber Fürft\* in Erfurt und überließ ben Pringen Louis, feinen Stellverteter im Sauptquartier ju Jena, ber gangen Rathlofigteit, Die aus der Untenntniß ber Beichluffe nothwendig berppraing. Raum war aber ber Fürft mit ben zu Erfurt gefaßten Befdlüffen in Jena angetommen, als vom Koniglichen Saubtquartier, mo am 8ten bie Runde von ben unerwar: teten feindlichen Oberationen aulanate, neue Berhaltunge: Befehle nach Jena gelangten, die ber Fürft für eben fo unheilbringend als die fruberen hielt. Der Bergog befahl bem Fürsten, fich am folgenden Tage bei Bochborf gu sammeln und dann nach ben Saalübergangen vorzurlichen; bas Mittelbeer follte bis Rranichfeld ac, vorgeben und bas Ronigliche Saubtquartier von Erfurt nach Blankenbeim verlegt werden; der Bergog von Weimar betaschirte ein Corps nach bem Main und ber Frantischen Saale und ging felbft mit bem Boetrab nach Meiningen; Rüchel endlich rudte, in Gifenach Befatung laffend, nach Erfurt vor. Auf des Fürften Borichlag befahl der Bergog nächst: bem, bag Bergog Gugen gur Dedung Dreebens fich bie Elbe binaufziehe, so wie Tauenzien zu gleichem Zwed auf Dreeben gurudgeben follte.

Pring Louis Ferdinand, diefer junge helbenmuthige

\*

Der Rurge wegen werben wir fanftig flete unr: ber Bergog (von Braunfcweig), ber Furft (von Sobenlobe) und Engen (Gergog von Burtemberg) fagen.

H

nur alljungestime General, hatte bas Kommando ber Avantgarde erhalten. Auch diese Maastregel ist getadelt worden, denn es schien höchst bedentlich, dem Heldensener des Prinzen ein Kommando anzuvertrauen, das mehr, als jedes andere, Besonnenheit und Zurückaltung ersorderte. Der Fürst, als Oberbeschlöhaber des Prinzen, schärste demselben unablässig die Regeln der Ruhe und Borsicht ein und gab namentlich jeht ihm den gemessenen Beschl, sich nicht von Rudolstadt, wo der Prinz mit der Avantzgarde fland, zu entsernen, unter teinen Umständen einen Angriff zu wagen, und wenn Er angegriffen würde, auf Orlamiinde sich zurückzuziehen.

Der Fürst selbst traf Maafregeln, ben Befehlen bes Serzogs nachzutommen, doch in einer Beise, daß er seine eignen Plane dabei eben so sehr förderte als die des Serzogs. Beide falsch, da die noch unbetannten Ereignisse beim Tauenzienschen Corps nicht in Auschlag gebracht waren, erlitten überdies beide Plane durch das, was bei Saalseld vorsiel, eine entscheidende Störung.

Pring Louis, von feinem Feuermuth burchglubt,

<sup>&</sup>quot;"In ber That tann es teinem aufmerkfamen Lefer bet beiben Berte ("Bericht eines Augenzeugen" und "Maffenbach") entgehen, baß ber Fark, sogar nach ernentem Befehl immer fort seine Ausichten versolgte und zur Aussührung bes ihm mitgetheilten Entwurse lanter halbe und unvollständige Maaßregeln ergriff." Manso Geschichte bes Preußlichen Staats 2, 143. — — Es ift fast evident, daß man sortwährend intriguirte, ben Perzog vom Ober-Rommando zu entfernen; darum lag man ben König so bringend an, sich zum Gohenlohesschen Corps zu begeben. (Augenz. 1, 84). Nicht um dem Könige zu gehorchen, soudern um ihn zu beherrschen, wollte man ihn in der Nahe haben.

M

wünschte nichte sehnlicher, als baf bie tommandirenden Benerale die Offenfive ergreifen möchten. Roch am Sten Ottober ichrieb er an ben Türften: » Möchten wir boch balb, bem alten Breußischen Spfteme getreu, zu einer traftvollen Offenfive übergeben, die dem Geift ber Reit. ber Armee, ber Anführer und bem Drange ber Umftanbe um fo angemeffener ift, als fic bie Streittrafte unferes Reindes flets permehren werben, und jedes Raubern unfererseits nur unfere Mittel paralpfiren, und bie öffentliche Meinung und bereitwillige Allierte ontziehen wird. -Solden Anfichten bingegeben, nabm ber Bring, trot wieberholter Abmahnung, die erfte Gelegenheit zum Rampfe freudig mahr. - Marichall Lannes mar über Roburg und Grafenthal vorgeruckt und brangte in ber Racht aum 10. Octbr. Die Borpoften jenseits Saalfeld gurud. Aber bie Starte bes Reinbes, die ein Befangener für bie Avantgarbe bes Lefebreichen Corps ausgab, getäuscht, beichloß ber Pring mit feinen 6,000 Mann ben Rampf zu magen. Der Muth feiner Dannschaften rechtfertigte fein Bertranen; öfters awar weichend, bem Ruf ihres belbenmüs thigen Stührers aber flete wieder gebordend und fich sammelnd, fochten fie von 10 Ubr Bormittaas bis gegen 3 Uhr Rachmittags gegen ungeheure übermacht, die mabrend des Rampfes aus dem Gebolze fich entwickelte. Ber Pring felbit fab bald bie Rothwendigteit bes Ruckunges ein und begann benfelben anzuordnen; boch fcon mar es ju fpat. Die feindliche Ravallerie überflügelte bie Rampfenben. und bie Flichenden mußten fich durch bie Saale und Schwarza retten. 30 Stud Gefchut, Die Bagagemagen.

bie Relter und bie Magazine zu Saalfelb fielen in bie Sanbe bes Reinbes. Der unglückliche Pring erlebte noch ben Ausaana bes Rampfes. Ralich aber ift es, bag er den Tod gefucht babe. Die nabern Umftande bes trouris gen Greigniffes felbit widerlegen jene Bebaubtung. Als bie Erabben bereits um ben Rudzug tampften, marb bie feindliche Ravallerie einen Augenblick burd ein lebbaftes Reuer in Unordnung gebracht. Diefen Umftand benugend. feste fich ber Pring an die Spite von 5 Samabronen fächflicher Sufaren, um fich ungeftum auf die linte Manke ber feindlichen Ravallerie m werfen. Diefer, ohne vorberige Anordnung unternommene Angriff, icheiterte jedoch an ber feindlichen Übermacht, die Sufaren wendeten fich zur Mucht und riffen auf berfelben die noch Stand haltende Ravallerie mit fort, wuthend verfolgt von den frangofischen Sufaren. Die Berwirrung der Alucht warb noch vermehrt burch bas von mehreren Sohlwegen burchichuittene Terrain. Bergebene verfuchte der Pring, die Flichenden gum Steben an bringen; als er aber alle feine Dube fruchtlos fab. dachte er darauf, fich felbft zu retten, und suchte, mit dem Federhut feinen Orbensstern bedeckend, fich dem Ges tummel zu entreißen. Schon war er bem Biele nabe, als fein Pferd bei bem Sprunge über einen gann flürzte. In diesem Mugenblick bolte ein französischer Marcchat de Logis, Ramens Suinden, den Pringen ein und verfette ibm einen tiefen Sieb in ben Hintertopf, indem er in aleichzeitig aufforderte, fich zu ergeben. Als ber Pring mit einem Gabelhieb antwortet, giebt Guinden ihm einen tödtlichen Stich in die Bruft, daß er befinnungelos pom

网

Wferbe fintt. Amei Adjudanten bes Pringen, ber Sauptmann Balentini und ber Geutenannt Roftig, unterftusten ben Leichnam und bemühten fich mit Bulfe eines Bufaren, die theuren Refte bem Reinde zu entreißen. Doch bie andringende übermacht beffelben machte es ihnen uns moglich; fie eilten zu ben Truppen, mabrend ein Saufe feinblicher Sufaren mit wildem Gefchrei über ben Leichnam binfturat und mit ben Schwertern ibn gerfest. - Gine Stelle in dem boblen Wege, bicht am Gingange von Wöhlsborf, wird als der Ort bezeichnet, wo der Vring den Beift aufgegeben. Sein Leichnam, bis aufs Bembe ents fleibet und in ein Laten gewirtelt, warb am Abond unter dem Schalle ber Mufit und im Triumbh burch die Straffen getragen. Gin junger Arat, ber ibn auf eigne Roffen einbalfamirte, gablte 13 Sieb = und Stichwunden, wovon bie beiben in Sintertopf und Bruft tobtlich waren. In ber Stadtfirche au Saalfelb marb ber verblichene Bett mr Gruft bestattet und rubte daselbft bis er im Dar 1811 von bort abgeholt und in ber Domfirche zu Berlin beigefest marb.

Der unglückliche König hatte unterbest Tags vorher aus Erfurt ein längst erwartetes Manifest gegen Franksreich und einen Aufruf an sein Seer erlassen. Das erstsgenannte Dotument ist, wie Alles, was damals geschah, bitter getadelt worden. Als Berfasser besselben wird der Geheime-Rath Lombard genannt, der es jedoch selbst so schrift tadelt,\* daß jene Angabe taum glaublich erscheint.

<sup>\*</sup>Materialien se. S. 210. Rach bem Frang. Tagesber. ift Gen b ber Berf.

-

Bir haben bies Manifest vor und; (Boffifche Reitung nom 16. Detbr. 1806). Der König, bas fieht man auf den erften Blid, bet es nicht abgefaßt, wohl aber:fceint es, ale ob er bie Iboe beffelben feftgeftellt habe. Wie fagen dies, und zwar zu feinem Lobe. Das Manifest bat bad Anfeben einer gefdichtlichen Berftellung, es ift offen, unpartheilich und wahr. Unumwunden bekennt es die bisber gegen Frankreich und Ravolcon befolgte Walitif und bezeichnet biefe, offen und ehrlich als eine nuch. aiebige. Diefe Dienbeit ift vielleicht ber Sauntfebler bos Dotuments: aber ber König ftrach an feinem Bolt und an Europa, und ber König war nicht fabig, eine Buge au fagen. BBie finden nirgend eine Sour von Schon: rednerei ober bitterer Leidenschaftlichteit. Raboleons Gewalthaberei wird burch Thatsachen, die aller Welt ofnebics befannt waren, bargelegt; follte bas ber Ronig nicht geburft baben, ber bie Daafregeln feiner eignen Bolitit iconungelos aufdecte? Seift es boch auch in dem Das nifeft: » Preugen fchate Die tapfere frangofische Ration.... und ließ bem Genie ihres Oberhaupts Berechtigteit wieberfahren!a - Wir wiederbolen es, wenn bas Manifest einen Fehler hat, fo ift es ber ber Wahrheit und Shelichteit. Aber ber Rönig bezeichnet selbst seine Politit als »baffet auf Rechtlichkeit, die noch an Pflichten bangt und an Berbeifungen glaubt,= Rapoleone Politit aber, ale eine, Die Alles will, was fie tann.« Die erschöpfendfte Rritit bes Manifeftes ift biejenige, welche es als ein Dotument bezeichnet, bas als geschichtliche Quelle bienen tann; benn es ift burch und burch Wahrheit. — Dem fei indes. wie

ihm wolle, so gehört in der That eine sonderbare Bersblendung dazu, dem Dokument selbst irgend einen Einsstuß auf den Fortgaug und die Resultate des Krieges zuszuschreiben. Man sagt, das Manisest habe Napoleon des leidigt. Wie? Sollte man den Nuth haben, die Wassen gegen Napoleon zu ergreisen, und nicht den Muth, ihm die Ursachen davon zu sagen? Das wäre eine merkwürdige Logit. Andere Fürsten haben Napoleon viel weniger geslagt, und er ist noch schlimmer mit ihnen versahren. Das Manisest hat den Tilster Frieden nicht dittirt, und Napoleon würde, ohne personliche Berletung, in der Hülsse stauben.

Rehren wir indeß zur Geschichte zurück. Die Missflimmung, die unter den Preußischen Obergeneralen herrschte,
hatte nicht nut die Bewegung der Armee gehemmt und
verzögert, sondern auch den Franzosen Zeit und Mittel
gelaffen, in zwei Corps an briden Saalusern herauszurücken.
Der Herzog, vielleicht die Eisersucht seiner Mitgenerale
durchschauend und deshalb voll Mistrauen gegen fie, hatte
nicht nur ihren Rathschlägen, sondern selbst ihren Berichs
ten über wirtliche Thatsachen ein verschloffenes Ohr ges
zeigt. General Epstenhardt erzählt in seinen Remoiren,\*

<sup>\*</sup>Wir haben fie handschriftlich vor uns und verbanten fie ber Gite bes herrn Majors Bleffon, bem wir für bas warme und wertsthätige Intereffe, bas er unferer Arbeit zu Theil werben läßt, nicht lebhast genug banten konnen. Möchten boch Biele, nicht aus Bohls wollen gegen ben Verfaffer, sonbern aus Patriotismus und and Liebe zu bem entschlaftenen König, bem Beispiele bes herrn Majors Bleffon, unseres verehrten Gonners, folgen.

baff er m fener Reit, ale Lieutenaunt, von bem General Mildel baus verwendet worden fei, um von Roburg and. me er fich unter bem Bergeben eines tibliden Duells aufhalten mufte, die Bewegungen ber Franzofen zu beob. Ausorhammenbe Muterführnt non ben meiften inflicen Rückenfällen und bereit böcken Beamten : ten es tom moalich, foinem Muftrage auf ergiebles Weife minutammen und bem General RAGel eben fo gablocide els wichtlae Rachrichten aufließen zu laffen. Unter Andern batte er ibnt auch gerathen, ben Sattelbaß bot Reiten bafeben me laffen; ellein General Ruchel bellagte fich in einem bittern Antwortfebreiben, bas alle feine Ranwerte bei bem Bergog teinen Glauben fanden, ber überhaupt von der Aber nicht abaubringen fei, baß bie Frangofen wicht vorrücken werben. Bergebens hoffte man, bas bie Ruffin von Sildburgbaufen, die von bem Auftrage Cuffen, barb l's unterrichtet war und die Buverläffigfeit ber Quellen tannte, aus benen er feine Racbrichten fcopfte, und bie fic, um die Ronigin, ihre erhabene Schwefter ju feben. m Anfang Ottobers nach Erfurt begab, ben Rouig und ben Berma für bie Anfichten Rüchels gewinnen werbe. Lucebefinis Ginmenbungen, ber eben aus Parts eingetroffen war, bebielten die Oberhand. - Indeffen ift nicht ju überfeben, daß es andrerfeits wohl möglich ift, bas ber König bie ibm augegangenen Rachrichten wohl geglanbt habe, ohne fle jedoch in der Weise benuten an wollen wie Rüchel vorfdlug. So viel ift gewiß, baf Rüchel um jeden Preis Krieg wollte, und war je eber, je lieber. Auf weffen Seite bas Recht gewesen, bleibt immer fower

8

ju entscheiben, um so schwerer, als die gleichzeitigen Schrifts fteller fast ausschließlich im Intereffe Bobenlobes und Rüchels sprechen, während die Berschloffenheit des Serzogs, als Folge seines Mistrauens, es unmöglich macht, Thatsachen zu seinen Gunften beizubringen.

Enflenhardt erfuhr in der Racht jum 8ten, daß eine ftarte Französische Armee (70—80,000 Mann) durch Rosburg marschirt sei und nach dem Satteipaß vordringe. Diese wichtige Thatsache melbete er sogleich der Herzogin von Hildburghausen nach Erfurt; sie empfing das Schreisden bei der Tasel, und reichte es sogleich der Königin, dann dem Könige und dem Herzog. Letterer war offenbar unangenehm überrasch, doch faste er sich bald und sagte: obwohl er, wie er nun einsehe, umgangen sei, so wolle er boch den Franzosen ein Manöver machen, an das sie ges benten sollten. —

Durch das Bordringen der Franzosen war der Saals übergang für die Preußische Armee unmöglich geworden, und der Fürst mußte die Abtheibungen seiner Armee, welche schon jenseits der Saale standen, wieder zurückziehen, worauf er zu Jena sein Kauptquartier nahm, um welches seine Armee sich concentrirte. Leider hatten die angesührten Vergebenheiten und Ursachen bereits höchst verderblich auf den Seist der Armee gewirkt. Als die Hohenloheschen Truppen sich um Jena sammelten, hatten sie bereits seit mehreren Tagen nicht ordentlich zu essen bekommen, weil die unglücklichen Rachrichten von Saalseld her einen höchst übereilten Vesehl, die Väckerei abzubrechen, veranlaßt hatten, wobei der Teig zu mehr als 20,000 Broden ins

Beller acmorfen wurde. Daber fam es, bal. als Radi. mittaes fic plitfic in Nene bes Gerückt verbreitete, ber Reind fel ba, Alles von Aurcht und Schreden ergriffen murbe und fliebend burch einander rannte, fo bas ber Mürft bas ganze Seet andeliden laffen mußte. Als nach einer Cambe ber Iretbun fic auftlärte und tiefe Befdemung an bie Stelle ber Aurcht trat, war ber Schaben biefes fdettäblichen Strianiffes nicht mehr gut zu maden. Das Sield fan mit Gebäck und Wasten bebeckt, in den Geöben lagen 2 bis 4 Stud. fawered Gefchus und mehrere Daaen. Deeufen und Cochfen batten fic geatufeitig' andaes planbert, und viele, ber Allichtigen liefen, ber feinblichen Stellung untunbig, bem Feinde grabem in Die Sande. And einen großen 3ng Bagagewagen erreichte unterweas ber faliche garm und bewirfte, daß bie Rnechte mit ben Bagen ausbogen und bavonjagten, ober bie Strunge durchschnitten und mit ben Werben entfloben, während fie bie unbeftannten Wagen gurudließen, fo bag nur wenige Regimenter in bem Lager bei Jena ihre Bagage beis fammen fanden. - Am folgenden Zage follte die Armee ein Lager auf der Sochebene bei Jena beziehen, bas Centrum gegenüber ber Chanfee nach Weimar, ber linte Migel an bie Schnede, der rechte an Cappellendorf, bas Saubtquartier bes Fürften, fich lebnend. Das Geschäft bes Lager : 216: fledens, fonk fo einfach und leicht, ward bier burch bie Umftande und vertehrte Anftalten vielfach erschwert. Gin bichter Rebel bedte die Gegenb, ber Lagerraum war mit

<sup>\*</sup>Angengenge, zweite Anflage. 1, 104,

Bebad überfüllt; die Trubben, burch ben garm bes poriaen Zages zerfbrenat, fanben fich nur langfant ein; einzelne Regimenter verfehlten den Weg gang; die Fourier-Schüben, anstatt an Ort und Stelle ju fein, mußten erft ausammengeholt werden. Als man unter folchen Umftanben mit bem Lager endlich ju Stande getommen, mar es fo unzwedmäßig eingerichtet, daß es Nachmittags noch einmal umgeftedt werben mußte. Gegen 12 11br Mittags langte ber König aus feinem Saubtquartier gu Weimar mit dem Bergog und bem Obriften Scharn borft bei bem Lagerptate an, um fich mit bem Fürften zu unterreben. Bas er borte und fab mußte ihn tief niederschlagen. Richt nur, baf es an Munition, Brod und Fourage fehlle, bas awischen den sächfischen und breußischen Ernbben bitterer Groll herrschte, der bis ju Thatlichkeiten ausartete, baß unter den Obergeneralen teine Ginhelligteit ftattfand, fo zeigten fich überdies auch Spuren ber gefährlichften und verwerflichften Subordination. Sächfische Truppen waren aus den ihnen zugewiesenen Standquartieren burch Preuß. Ravallerie gewaltsam verjagt worden; Beneral Schimmelpfennig occupirte eigenmächtig bas Dorf Boblftabt, urfprünglich jum Sächfischen Sauptquartier bestimmt, und nicht minder mußte General Bunting faft gezwungen werben, Capellenborf bem Fürften als Bauptquartier einzuräumen. Obrift Daffenbach, ber ben Bergog Rachmittage in Weimar fprach, entwirft ein ergreifendes Bild von bem Leiden bee Ronige. »Der Ronig,« fagte er, »trat in bas Bimmer; eine Thrane ftand in feinem Muge, feine Lippen gitterten.« Sein Rummer mar nur gu begründet.

(2)

von dem Bergog Brod, Fourage und Munition, d. h. Alles für die Sobenlobeiche Armee zu erbitten. In der That batte die Mannschaft von der Ausbeute der Rübens und Rohlfelder gelebt und Beneral Reschwis brobte, mit ben Sachsen abzugiehen, wenn man ihnen nicht zu effen gabe. Die deshalb von bem Bergog getroffenen Anordnungen tonnten jedoch nicht erfüllt werden und Daffenbach tehrte beshalb mit noch bringenberen Borfiellungen nach Weimar gurud. Sier tam er in bem Mugenblide an, als man eben erfahren batte, bag Raumburg mit allen feinen Borrathen in Feindes Sand gefallen fei. Go traurige Früchte trug theils die Fahrläffigfeit der getroffenen Dispositionen, theils die beillose Uneinigkeit der Ober-Generale. An eine Erfüllung ber Forderungen Daffen : bachs war also nicht mehr zu benten, vielmehr tam es jest nur darauf an, geeignete Vortebrungen für bas Nachfte ju treffen, ba zwifchen ber 31m und Saale teine Schlacht mehr zu wagen war, fondern Alles barauf antam, um nur nicht auch von der Elbe abgeschnitten zu werden. Daber beschloß ber Bergog mit bem Saubtheer fofort nach Auers ftadt aufzubrechen, die Paffe von Rofen gu befeben, bei Freiberg über die Unftrut au geben und fich bort auf ben Boben aufzustellen. General Raltreuth follte mit ber Referve folgen und bei Laucha ebenfalls über bie Unftrut Begen, mabrend Rüchel Die verlaffene Stellung ber Saupts Armee einnehmen und der Bergog von Weimar fich nun-Inehr der Sauptarmee anschließen sollte. Der Fürft bas Regen erhielt den Befehl, in feiner Stellung bei Iena gu bleiben und nur eine Abtheilung nach Dornburg gu ichiden,

R

um die rechte Flanke der Armee zu deden. So zweds mäßig dieser Plan war, um das Sanze zu retten und die beklagenswerthen Versäumnisse nachzuholen, so kam er doch bereits eigentlich zu spät, namentlich einem so schnellen Keinde gegenüber, als die Franzosen waren.

Der Kürft erhielt, wie gefagt, ben neuen Befehl in bem Augenblick, als er mit feiner gangen Armee aufbrechen mollte. Bei jeder andern Gelegenheit fo febr darauf bebacht, feine eignen Plane ju verfolgen, begnügte fich ber Fürft jest, Die Befehle Des Bergogs mit einer ichulerbaften Genquigteit zu befolgen, ohne die gunftige Belegenheit zu benuten, die fich tom darbot, im Sinne des Herzogs ein Mehr zu thun. Er felbst rudte mit einer Abtheilung befoblenermaßen bis auf die Boben von Simmern unweit Dornburg por, und obwohl er den Ort noch unbefest fand, begnügte er fich boch damit, eine Abtheilung Sufaren abzuschicken, um bas vom Feinde bestellte Mittagbrod abs bolen zu laffen. Jedermann war erstaunt, daß ber Fürft fich felbst an die Spite der Abtheilung geffellt babe, menn er nicht einmal versuchen wollte, den Feind von der Rafchhauser Brude zu verjagen, ober fonft Erfpriefliches porjunehmen, fondern die gange Reit bamit binbrachte, ein Mittagbrod aus Dorndorf nehmen zu laffen. Die dazu bes orderten Sufaren brachten außer den Nahrungsmitteln aber auch noch einen Frangofischen Offizier, ben fie als verdächtig, da er gang allein fich bort umtrieb, aufgefangen Dit diesem Offigier fehrte der Fürft am Abend nach Rappellendorf jurud, wo unterdef die Armee voll großer Erwartungen ber Dinge mar, die ihr General aus-

geführt haben würde. Go schlecht berathen war die Armee bes unglücklichen Rönigs.

Doch nicht blos burch bas, was er nicht that, peraing fich ber Fürft, - er batte fich noch immer burch punttlichen Geborfam entschulbigen tonnen. - auch burch bas, mas er eigenmächtig that, lub er untilabaren Borwurf auf fich. - Der eingefangene Frangofische Die fizier nannte fich Montesquiou und gab fich für einen Rammerberen ber Raiferin Josephine und Capitaine des ordonnances permanentes aus. Sein ganges Wesen machte ibn verdächtig; erft als ber Fürft ibm zu verfteben gab, daß er ibn als Spion betrachten muffe, ertlärte er fich als Gefandten Naboleons an ben Ronig und zeigte. um fich au legitimiren, brei Briefe por, beren einer pon Rapoleon an den König felbst gerichtet war. Konnte ber Fürft nunmehr die bringende Pflicht vertennen, entweder ben Boten, ober boch beffen Briefe fofort und fcbleunigft an den Ronig zu beforbern? Gefett er glaubte, biefe Briefe feien blos ein Mittel, um ben, ber eigentlich Spion mar, im unglucklichen Falle ju schützen, fo mußte boch bie Doglichteit, daß ber Brief an ben Ronig Wichtiges enthalten könne, bem Fürsten die beilige Berpflichtung auferlegen, ihn ungefäumt in des Königs Bande zu befordern, jumal da ber Offizier, einmal eingefangen, boch burchaus nicht mehr schädlich werben tonnte, und ce am wenigsten baburch wurde, bag ber Ronig ben Brief

<sup>&</sup>quot;,Auf ben gurften hat ber 13. Octor. und bie folgende Racht eine Schulb gehäuft, von ber ihm unmöglich gewesen ift, fich zu reinigen." Dan fo 2, 155.

Dienste embfanaen. - jest wolle er fich bantbar bafür bezeigen, indem er ihm die Gräuel des Krieges erfbare. Laffe ber Ronig es jum Rambfe tommen, fo merbe er ein übel auf fein Band laben, bon bem er es fein ganges Leben bindurch nicht wieder werde befreien konnen. Rum Rriege fei von ihm, Raboleon, nicht bie geringfte Beranlaffung gegeben worden; auch die Ehre gebiete ibn nicht. Redermann wiffe, daß Frantreiche Bevölterung brei mal größer, als die Preußens sei u. s. m. a' -Brief\*, beffen bochmutbiger Con erft erkannt wirb, wenn man ibn gang lieft, entbalt, wie man fiebt, teine Friedens-Bedingungen und es ift möglich, daß Rapoleon ihn blos fcbrieb, um poch mehr Beit zu gewinnen, ober um einem Spion als Beleit zu bienen, doch bleibt das Berfahren bes Fürsten gleich tabelnewerth und mehrt bie Summe ber ichweren und gerechten Borwurfe, Die er fich in diefem Kriege zugezogen bat.

Napoleon mochte indes die friedlichen Gesinnungen, die sein Brief aussprach, wirklich hegen oder nur vorsspiegeln, so hatte er doch alle seine Maastregeln für den Krieg getroffen. Er selbst besand sich bereits am 13ten zu Iena, wo Lannes mit seinem Gorps fiend; Mürat und Davoust, von Raumburg her durch einzelne Abtheilungen Leipzig und Halle bedrohend, sollten, falls die Preußen vorgingen, ihnen die Pässe bei Kösen sperren, oder, wenn sie nicht vorrückten, von Apolda her in den Rücken fallen; Bernadotte sperrte ihnen den Weg bei

Gr ficht gang und in ber Driginalfp. im Bolit. Journ. 1806. 6. 1113 und im Augeng. 2, 119. f.

Dornburg, und mit ibm verband fich Soult, von Bera beranriident; endlich tamen auch Augerean und Deb. iener pon Rabla, diefer von Roba beran. Go war die Frangifiche Armee vollftandia concentrist. wabrend bie Preufifde auf eine Diftang von 20 Meilen gerfblittert fland: nämlich ber Bergog von Beimar bei Mimenan. Rüdel bei Beimar, ber fürft bei Jena, bas Mittelbeer bei Edarieberge, Bergog Eugen bei Magdeburg und Salle. Roch folimmer ale die Stellung mar bie Stimmung ber Eruppen. Mabrend bie Frangofen unter gannes ben Grafenberg occubirten (in ber Racht mim 14ten) und binter bemfelben fich die Raiferlichen Garben aufftellten. in beren Mitte Rapoleon bie Racht gubrachte; wahrend Rapoleon felbft bei Kackelfchein an die Regimenter ents lang ging, fie mit turger traftiger Rebe anfeuerte und burch ben jubelnden Antwortruf von ihrem Duth und ihrer Schlachtenluft fich überzeugte: lagerte bie Dreußische Armee in bumpfer Stille, bis gur Mattigteit ermudet, ohne Nahrung und Munition, von ben erlittenen Rieberlagen träument, gegen bie Generale voll Mistrauen, obne Buverficht, obne Boffnung, gefchlagen icon vor ber Schlacht. Man tannte nicht einmal die Rabe bes Feindes; mubrend biefer faft unter ben Mugen Sobenlobes ben töbtlichen Schlag vorbereitete, raftete bie Preußische Armee, ju teiner Schlacht entschloffen und ben bevorfichenden Angriff bes Reindes nicht abnend. Wie es möglich gemefen, bag ber Fürst teine Berichte darüber betommen haben folle, baß ber Feind fich in ber Racht jum 14ten auf ben Boben von Rospoda sammle, bleibt unbegreiflich, wie fo Bieles

in Diefem Rriege. Gewiß wenigstens ift es. bag bie Borpoften bes Tauengienfchen Corps die Thatigfeit bes Reindes bemertt. das Bolgfällen und das Raffeln der auffahrenden Gefchüte gebort und es gurudgemeldet baben. -Der Bergog, feinerseits ebenfalls beffen, mas beim Reinde porging, gang untundig, und jest mehr als je munichend. bie Schlacht zu vermeiben und baber nur bebacht, feinen oben angegebenen Dlan auszuführen, ließ in ber Dacht jum 14ten dem Fürften den Befchl jugeben: salle ibergange über die Saale ju befegen und zu vertheibigen, fic aber bon ber Saubtarmee nicht abschneiben zu laffen, a ein Befehl, ber ben Gurften gur Bergweiffung brachte; benn abgesehen bavon, baf ber Reind bie wichtigften Saglübers. gange - Rabla, Burgau, Jena, Dornburg, - fcon inne batte, fo war die Bertheidigung ber übergange, burch einen icharfen Rampf auf bem Rande bes Saalthale, nur gu bewertstelligen, indem der Fürft feine beiden Flanten blods ftellte; fo daß er nothwendig abgeschnitten werden mußte.

So waren die Berhältnisse, als der 14. Octbr. andrach, jener verhängnisvolle Tag, der den Preußen bereits 40 Jahre früher sich verderblich gezeigt. Denn am 14. Octbr. 1758 ist es gewesen, daß Friedrich der Große in seinem Lager bei Sochtisch von den Östreichern einen so furchte baren übersall erlitt, wobei er sämmtliches Gepäck, 30 Fahnen, 100 Kanonen und 9000 Mann verlor, unter ihnen den tapsern Marschall Keith und die Fürsten Moris und Franz von Dessau.

Gin dichter Rebel dectte in den Frühftunden des 14. Octobers 1806 die Gegend; tiefe Stille herrichte in

ber Armee und im Saubtquartier bes Fürften au Rabellenbarf, benn weder Er, noch fonft Giner abute bas Bevorflebende. Plöglich ertont von Rloswis ber Ranonendommer: fofort eilen die Benerale gum Rurften, ben fie befdaftigt finden einen Felbigger ber augleich den Tags porber eingefangenen Rapitain Montesquion estortiren follte. mit Depefchen an ben Ronig abzufertigen. Auch iest noch ift ber Aurft ber Meinung, es fonne nur ein leichtes Scharmutel flattfinden, mahrend in der That die Apants garbe unter Zauengien bereits eine vollständige Rieders lage erlitt und ber Reind unaufhaltsam avancirte. Der Rürft gab baber nur Befehl, fich jum Ausrucken bereit zu balten. Mabrend bierauf (7 Uhr Morgens) die Trupben fich ordneten, murben plöblich auf bem linten Flügel bie Belte abgebrochen und die Soldaten marschirten links ab. Dem erstaunten Fürften ward indes bas Rathfel fconell gelöft. General Gramert, von ber mabren Sachlage unterrichtet,\* batte feine Division nach Biergebnbeiligen gur Unterftubung Tauengiens beordert; Diefer Anordnung fügte fich ber Fürst, weniger überzeugt, als durch Gras werts bringende Borftellungen bewogen. Balb aber tamen die Müchtlinge bes Tauengienschen Corps und brachten bie unzweifelhafte Beflätigung. Die Balfte ber Schlacht war verloren, ehe man wußte, daß es eine Schlacht gabe.

Jest traf ber Fürst seine Maaßregeln. General Grawert stellte die Infanterie zwischen Rlein=Römftädt und Rotschau auf; ber Fürst selbst rückte mit ber Reiterei

<sup>&</sup>quot;Bober? wird nirgenb gefagt.

X

vor; rechts und links neben Bierzehnheitigen fuhren Satzterien auf. Gleichzeitig brachen die Sachsen auf, die Razvallerie nach Ifferstädt, die Infanterie nach dem Flohberg. Auch die Höhen zu besetzen wurde Holzendorf, der bei Rödigen stand, beordert, denn man wußte nicht, daß die Franzosen dieselben längst in Bestt genammen. Endlich erhielt Rüchel die dringende Weisung, auf vorzgeschriebenem Wege, über die Lehnstädter Höhen bei Weimar, eiligst zu Hülfe zu kommen.

Blutroth brach die Sonne burch ben Rebel, als die Sächfifch : Preufische Armee, trot ber Schwierigfeit bes Terrains, fich in Schlachtreibe geordnet batte und gegen Bierzenbnbeiligen porructe, bas bie Frangofen bereits bes fett bielten. Der Fürft, non ber Kavallerie-Linie berübertommend und die Infanterie-Linie herabreitend, redete die Soldgten an und erhielt einen freudigen Bivatruf zur Die Truppen bezeugten laut ihre Begierde, ges gen ben Feind geführt zu werben. Gleich barauf entibinnt fich ein mörberischer Kampf, ber lange unentschieden bleibt: mehrere Preußische Regimenter wanten, werben aber durch das fraftige Benehmen bes Mirften fonell wieder jum Steben gebracht, bis endlich bie Frangafen zu weichen beginnen, ohne jeboch Bierzehnheiligen zu räumen. In biesem günftigen Moment (11 Uhr Bormittags) erhielt ber Rurft die Botichaft von Rüchel, daß er aufgebrochen fei, um ihm gu Bulfe gu tommen; bocherfreut beantwortete ber Fürft diefe Rachricht burch folgende Beilen: Des freut mich, baf Ew, Excelleng mir ju Bulfe tommen wollen, Dirigiren Sie Alles, mas Sie entbehren tonnen, gegen zösische Linie mit unwiderstehlicher Sewalt gegen die Preussische Sächsische über Bermstädt, Bierzehnheiligen und Issersstädt vor, demontirte und vertrieb die vor derselben aufgebstanzten Batterien, und warf die Division Grawert gegen Groß-Romstädt zurück. Das feindliche Feuer war so mörderisch, daß mehrere Regimenter sast ganz vernichtet wurden. Bald darauf stürzte die Preußische Insanteries Linie in ausgelöster Flucht zurück, nur wenige Balaillone hielten sich, und aus ihnen bildete sich ein sester Kern, der sich an die Fahnen anschloß; allein ihre Tapserkeit versmochte jest nichts weiter, als, unterstüht von einiger Kasvallerie, das Schlachtseld in Ordnung zu räumen.

In Diefem Augenblide mar bas Rücheliche Corbs über Frantendorf und Capellendorf angetommen und fing fofort an, fich auf bem Spiegelberge ju ordnen. Raum war Rüchel indes, mahrend rechts, linte und por ibm Alles geschlagen murde, eine fehr turge Strecke avancirt, als er von allen Seiten angegriffen wurde und fo feine muthmabliche Abficht vereitelt fab. Die Schlacht wieder bers auftellen und Sieg und Siegesruhm allein davonzutragen. Der Feind warf fich mit besonderem Ungeftum auf ben linten Flügel, ber alebald fich jur Flucht wandte, worauf ber Reft der Linie diefem Beifpiel febr fcnell folgte, fo daß das gange Corps nach einer gugenblicklichen Erfcheinung, wie ein Phantom wieder verschwand; in der That fchien er blos getommen ju fein, um fich fchlagen ju laffen. überdieß batte Rüchel gleich im Beginn einen Schuß in die Bruft befommen, und obwohl die Bermundung nicht bedeutend mar, da bie Rugel querft auf eine Brieftafche

22

Ru eben ber Reit batte bas Seer bes Ronigs felbft ein abnliches Schickfal erfahren. Tage vorber in ber Frühftunde mar bie Divifion Schmettan von Weimer aufgebrochen, in flündigen Zwischenräumen gefolgt von ben Divisionen Wartensleben und Dranien, und Rachmittag um 3 Ubr feste bie lette Abtheilung unter bem Grafen Rubnbeim fich in Bewegung. Alle in einer Ros lonne, dem entworfenen Plane gemäß, den Weg nach Muerflädt verfolgend. Bon der Stärte und ben Remegungen bes Reindes mußte man hier eben fo wenig, als bei ber Sobenlobeichen Armee, und man boffte noch immer bie wichtigen Saal-Daffe bei Rofen am folgenden Zage zu bes feben. In ber Racht jum 14ten bipuafirte bie Armee in wei Linien unter freiem Simmel. In Diefer Racht trafen bei ber Armee mebrere Radrichten ein, auf die um fo weniger zu bauen war, als fle einander widersprachen. Der Ronig begab fich zur Divifion Schmettan und befahl bem Beneral Blücher, einen Ravallerie-Bortrab au bil ben, um damit am folgenden Tage bie Bewegungen ber Armer au beden. Am Morgen bes 14. Octobers, mabrend des bichten Rebels, feste fich die Avantgarbe in Bewegung und fließ bald zwischen Tauchwis und Bobbel auf feindliche Rapallerie, die gurudgeworfen und bis binter Beffenhaufen verfolgt ward, wobei bie Preugen von einer reitenden Batterie unterftutt murben. Sinter Beffenbaufen aber empfing fie plöglich ein beftiger Rugelregen von einer Batterie gur Rechten, fo daß die Preußische Avantgarbe fich mit Berluft an Menfchen und Befchut eilend gurude gieben mußte. Dies Ereigniß machte ben Bergog beforat

Division Sometta u und die Brigade bes Pringen Sein: rich einem beftigen Batteriefeuer ansgefest. Somettan felbit führte eben ein Regiment vor, als er verwundet ward; bennoch blieb er an ber Spipe ber Seinigen, bis er bald barauf eine tobtliche ABunde empfing. Naft zu gleicher Beit erhielt ber Bergog von Braunschweig. als er eben einen Bajonnet:Angriff auf Seffenhaufen leitete, einen Sous, ber, über bem rechten Auge einbringend und bas linte aus seiner Soble treibend, ihn bewußtlos vom Pferde warf. Rach bem Tode biefer beiden Generale trat sofort die größte Berwirrung ein. Die Bataillone rudten in bie Linie und wichen aus berfelben. wie fle wollten; jeder Chef that was ihm aut blintte. Da ber Bergog über feinen Schlachtblan fich gegen Miemanb geaußert batte, fo war nach feinem Tobe Reiner ba, ber Befehle geben tonnte ober mochte. Richts half bie bobe Bravour einzelner Regimenter, nichts bie Antunft ber Division Oranien und bas wiederholte fraftige Borbrins gen gegen Beffenhaufen, nichts ein tubner Rapallerie-Ungriff bes Pringen Bilbelm auf Die feindlichen Quarrees in beren einem fich Davouft befand, - ber linte Aligel, immer bunner werbend, fing an gu weichen, bann gu flieben und ber rechte folgte feinem Beifviel. Endlich traf Blüch er ben Rönig im Gewühle. Der Rönig \* war unterbeg balb auf bem linten Alugel, balb im Centrum gewesen, flets ba, wo die Schlacht am beftigften wuthete; er hatte balb Ravallerie, bald Infanterie ins Teuer geführt, und mehrere

<sup>\*</sup>Plan d'operation p. 45.

und er schlug vor, mit dem bem er sich überdies auf berief, die die seindig Dieser Meinung wie selbst, in dem Wacht zu stadt zu ftelle kannt der Bent kannt

704

R

worden. Jest ber Referve ie zu ein Köni 19<sup>†</sup>

.. Streitfräften ...

er von der Niederlage bei ugts wußte, ja nicht einmal abnte, schlacht ftattgehabt habe, so beschloß er,

"of nicht jest, fonbern Morgen, unterftüst von genlohe und Rüchel, zu erneuern. Dem gemäß embfing Blücher fofort Orbre, gebedt von ber Referve. feinen Rudzug zu bewirten. Diefer murbe ziemlich glude lich vollzogen; ber rechte Alugel, wenig verfolgt, obwohl später von bem Sonnenberg burch feindliche Batterien beftrichen, jog fich über Sonnendorf, - ber linte, gegen den bier beftigeren Anbrang bes Feindes durch die Referve gefichert, über Rebhaufen auf Auerftabt jurud, welches jedoch, in Brand geschoffen, ebenfalls geräumt werden mußte. Der König, ber fich beim Rudjuge an ber Spige ber Ravallerie befunden batte, wollte fich, nachdem bie Armee in Sicherbeit und auch die Reserve berangezogen war, nach Weimar begeben, um Anordnungen für den Rampf des folgenden Tages zu treffen. Als er jedoch in bie Segend von Mattftabt tam, erblichte er ben Geinb auf den Boben von Apolda, und fah fich hierdurch genöthigt, fich rechte über Bottelftadt nach Sonnendorf gu

Erft au on Tena. ul. ber Sul.

bemmte ibu bas Geback bes 30 waren die Fliehenden acs Weldwegen fich fortaufteblen. orgens in Tennftabt einung, mit ber er Zaas te. faum mehr als . von dem Teinde Stadt: auf ben

gangen Un.

wie brei Atfairen bei

it

. vom Reinde felbft bier tofteten ber Preußischen Armee nu. · Bebäd Caalfeld blieb befanntlich Pring Louis nur noch ein Offizier; bei Jena blieben 8 C. -inzeln und 25 Cubalternoffiziere, und bei Auerftabt ftarben, bort Selbentob der Bergog von Braunschweig, der General Major v. Schmettau, 8 Staabsoffiziere und 32 Suballen. Offiziere. Dies Bahlen Berhältnif allein zeigt, bag bie Preußischen Offiziere auch in diefen ungludlichen Schlach. ten ihres Ramens fich nicht unwürdig gemacht baben Auch ber gemeine Solbat tampfte im Gangen mit Duth und Treue, allein ce ift nicht zu leugnen, daß die vielfachen Übelstände, die von uns erwähnt worden find, den Duth ber Armee im Allgemeinen niedergeschlagen und im Rampfe felbft zu mancherlei bedeutenden Rachtheilen Beranlaffung gegeben haben. Go ift namentlich bei Auerftädt bemertt worden, bag bie meiften ber noch unverfebrten Soldaten, welche die Berwundeten aus bem Getummel brachten, nicht wieder auf das Schlachtfeld gurudgetehrt find.

Der ungludliche Ronig, welcher mabrend ber Schlacht ben burch Montesquiou überbrachten Brief napoleons

ftabt, ben er nun einschlug, bemmte ibn bas Genach bes Königs und der Pringen. So waren die Aliehenden genöthiat, in der Racht und auf Keldwegen fich fortzustehlen. und als ber Fürft am 15ten Morgens in Tennstädt eintraf, fab er bon ber großen Begleitung, mit ber er Taas vorber Schloß Wibbach verlaffen batte, taum mehr als 50 Mann um fich. Dit biefen verließ er, von dem Reinde gebrängt, nach wenigen Stunden die Stabt; auf ben Boben von Chrich fab er fachfische Bagage, vom Reinde verfolgt, nach Sondershausen flüchten. Alls er felbft bier antam, waren alle Thore, Strafen und Plate von Gepäck versberrt. Bald firomten auch gabllofe Rlüchtlinge, einzeln und in gangen Saufen, jum Theil noch bewaffnet, bort aufammen. Unter Setummel und Berwirrung verlief die Racht; Niemand wußte, was am folgenden Tage beginnen: Niemand wußte, mas aus dem Scere bes Ronigs geworben, und wo es fich sammeln werte. So beillos war die Bermirrung.

Am nächten Morgen traf der König selbst in Sondershausen ein und ertheilte nunmehr den Besehl, den Rest der ausgelösten Seere bei Magdeburg zu versammeln und im Verein mit der Reserve, die von Salle heranziehen sollte, Berlin zu decken, oder wenn dies zu spät wäre, über die Oder zu gehen, um sich mit der Osppreußischen Armee zu vereinigen; Raltreuth sollte indeß mit seiner Armee über die Elbe gehen, und der Fürst erhielt das Ober-Rommando über alle übrigen Truppen, die bei Jena und Auerstädt gesochten hatten. Nachdem der König diese Dispositionen getrossen, reiste er sosort nach Magdeburg ab

G.

Umftände anzubeuten schienen, daß der Feind schon bis zu den Rösener Söhen vorgedrungen sei. Sierdurch genöthigt kehrte die Rönigin wieder nach Weimar zurück; die Truppen, an denen sie vorübersuhr, schlossen aus ihrer Rücktehr auf die Rähe des Feindes und jauchzten ihr ein freudiges Bivat entgegen, sür die erhabene Monarchin ein entzückender Willtomm, denn sie baute, rückbentend an die Großthaten des siebenjährigen Krieges; sest auf das Heer und bemerkte mit innigem Wohlgesallen Alles, was als Beweis des Muthes und der Treue der Truppen gelten konnte.

In Weimar angefommen, sendete fle zugleich zu Rüchel um beffen Rath au boren. Diefer General, offenbar voll Mistrauen gegen die nächsten Greigniffe, brangte bie Ros nigin gur eiligen Rudtehr über Beiligenftabt. Göttingen und Braunfdweig nach ber Altmart. Diefen Rath um fo ficherer befolgt zu feben, fchicte Rüchel am Morgen bes 14. Ottobers einen Bertrauten an die Rönigin, nochmale jur ungefäumten Rücktehr rathend, ließ, um die Abreife gu befchleunigen, feine eignen Pferde an ben Roniglichen Wagen legen und birfen burch eine Bebeckung von 50 Mann begleiten. Roch war bie hohe Reisende nicht weit gefahren, als fie bereits burch ben Donner ber Ranonen bei Acna unterrichtet warb, daß die Stunde der Entscheidung berangetommen fei. Bange Beforgniffe bemachtigen fich jest ihrer Seele; jede beftimmte Rachricht fehlte, und mas das Gerücht ihr zutrug, mar unficher, wider-Beangftigt, gefoltert fprechend und oft niederschlagend. burch biefe Ungewißheit, bricht die unglückliche Monarchin

dacht theilte, oder den Beschuldigten der allgemeinen Boltswuth entziehen wollte; diesen Grund enthielt wenigstens die Kabinets-Ordre des Königs, der, von Küstrin aus, sofort die Freigebung des Berhasteten versügte. Fräukein v. Tauenzien, die Begleiterin der Königin, über Alles, was sie sah und hörte, erstaunt, versucht neue Tröstungen, doch mit bitterem Schmerz rust ihr die Königin entgegen: wes giebt kein Preußisches Seer mehr!« und verläßt ungesäumt Stettin, um sich nach Küstrin zu ihrem Königlichen Bemahl zu begeben, dem sie von dert aus, wie ein wohlthätiger Schuhengel, nicht wieder von der Seite gewichen ist, und mit dem sie treulich den Lummer theilte, der ihn drückte und der sie selbst auszehrte.

Rehren wir indeß zu dem Rönige zurud, »der\* mitten im allgemeinen Umfturz der Dinge weniger unglücklich gewesen seine würde, wenn er sonft nichts, als einen Thron zu verlieren gehabt hätte. Aber der Gedanke au sein Bolt, an seine Pflicht, quatte ihn mehr als Alles. Als er in Magdeburg angelangt war, konnte er über das, was nunmehr zu ihnu sei, keinen Zweisel hegen. Der Friede war das letzte Brett in diesem Schiffbruche; Alle, die ihn umgaben, auch die Halsstarrigsten, riethen ihm dazu. Dem zusolge schickte der König am 18. Octbr. den Herru von Lucche sini mit ausgedehnten Bollmachten in das Lager Rapoleons, und einige Tage später ging auch General

M

<sup>&</sup>quot;Lombard Materialien S. 224. — Diefer Schriftfeller ift ber ficherfte und zuverläffigfte Gemahremann, wo es fich um bie Ges banten und Empfindungen bes Ronigs handelt; weshalb wir uns am liebften feiner eignen Borte bedienen.

Raftrom borthin ab. Der Ronig felbft, nachbem er ber Armee ben Befehl gegeben, fich in Gilmarichen an Die Ober mrudmieben, eilte ihr voraus nach Ruftrin. Man bat die downelte Frage anfaeworfen, warum die Armee nicht unter den Ballen von Magdeburg fieben geblieben. und warum ber Ronig fie verlaffen babe? Satte man ben Rrangofen Seit gelaffen, Die Marten mit Mren Erubben au überfdwemmen, und ber Sollandifchen Armee, von einer andern Seite berangutommen, fo ware die Breufifche, an einen einzigen foften Duntt gelebnt, in wenig Wochen obne Mundvorrath gewesen und im Daffe aufgevieben worben Dit Anftrengung und Sonelligfeit bingegen tonnten bie Truppen vielleicht noch die Oder erreichen. unter bem Schute der bertigen Festungen wieder Athem fcopfen, bie Ruffen erwarten, den Friedens:Berbandlungen einiges Sewicht geben. Der Rönig, für feine Bevfon, burfte nicht in Magbeburg bleiben; er mußte nach ben Drovingen eilen. Die noch zu retten waren. Ohne ibn, würden bie bortigen Beborben, wie bie übrigen in Furcht gefest, nichts von bem gethan baben, mas ber Augenblick befahl. genwart bes Monarchen allein tonnte ben Befehlebabern Rachbrud geben und bem Bolte wieder Duth einflößen. Bor allen Dingen aber war feine Gegenwart nothig, Die Berbindung mit Rufland zu beschleunigen; benn nach Rufland tehrten fich die letten Blide, wenn ber Friede nicht angenommen wurde. Der Ronig ordnete awar für jedes ber neu entstehenden Bedürfniffe bie fchleunigsten und beilfamften Daagregeln; aber taum batte er Ruftrin im Ruden, um in Preußen ben Marfc bes letten Corps, dessen Stellung ins Feld, und vor allen Dingen die Annäherung der Russen zu beschleunigen, als uners wartete und unglückliche Ereignisse dem Staate den Tos desstreich versetzen. Wir wollen diese Ereignisse, die sich als Folgen, nicht als Resultate der verlornen Schlachten herausstellten, in übersichtlicher Darstellung aneinanders reihen.

Die nächste Folge der unglücklichen Schlachten, war ber Abfall der Sachsen. Napoleon, der sich das Ansehn zu geben wußte, als ob er Preußen als Feind höcht gesringschätze, gab sich doch alle Mühe, theils vor dem Ausbruch des Krieges, theils während desselben, die Sachsen sür sich zu gewinnen, und behandelte selbst die gefangene lächstiche Armee mit der größten Schonung. Am 20sten Ottober trennten sich in Folge dessen die Sachsen gänzlich von der Preußischen Armee.

Der Herzog von Weiwar war durch die häusigen und plöhlichen Abänderungen in dem Operations-Plane um so mehren Unannehmlichteiten ausgeseht gewesen, je weiter er von der Saupt-Armee getrennt war. Treu, muthig und umsichtig, hatte er jedoch sein Sorps stets glücklich geführt; von den unglücklichen Schlachten hörte er erst, als sie schon geschlagen waren (in Auerstädt), und die Berhältnisse richtig würdigend, eilte er sosort hinter Gera nach Ersurt. Vor diese Festung angelangt, in welcher sich Röllendorf, der Priuz von Oranien und andere Generale besanden, ward er ausgesordert, den Rückzug der Flüchtlinge zu decken; sogleich traf er hierzu die nöthigen Anstalten, als er aber den Feind in Übermacht herandringen sah und

den Feldmarschall Möllendorf beshalb zur Gile antrieb, ließ biefer ihm melden, daß er nicht flieben könne, sondern genöthigt sei zu kapituliren (15. Orth.). Erbittert über diese Täuschung zog der Herzog ab, verstärkte sich durch neue Geerhausen und schickte sich an, den ihm endlich vom Hürsten zugekommenen Beschl zu besolgen und sich nach Magdeburg zu ziehen. Auch ihm hatte Rapoleon Schosung angeboten, wann er sosot die Wassen niederlegte; aber treu dem Gebote der Freundschaft und der Pflicht, hatte der Horzog den Antrag zurückzewiesen und neue Berhaltungskliesehse vom Könige sich erbeten (den 15. oder 16. Octor.).

Umfichtiger und besonnener als die andern Generale, und von seiner Trene und Hingebung für den König ges leitet, sührte der Herzog seine Truppen über Heiligenstadt und Stendal nach der Elbe, die er am Alten im Angessichte des Feindes dei Sandau überschritt. Hier empfing er ein Schreiben vom König, der ihn, innig dantend, seiner Psticht entband. Mus wahrer Achtung und Freundschaft, schreibt der König, muß ich Sie ersuchen, das Kommando sogleich niederzulegen und in Ihre Lande zurückzutehren, da Napoleon es verlangt und Ihre eignen Unterthanen es dringend wünschen. Die mit einer Weigerung verzwührte Gesahr ist eben so groß, als angenscheinlich..... Ew. Durchlaucht kennen mich, und ich darf daher wohl nicht viele Worte dazüber machen, wie schmerzlich es mir sällt, mich von einem so treuen Bundesgenossen zu trennen.

<sup>.</sup> Cyffenhardt Memoiren.

Aber die unglückliche Lage ber Umflände gebieten biese Opfer Mir, wie Ihnen n. Dieser herzlichen Aufforderung genügend, übergab der Herzog das Kommando dem Gesneral Winning und kehrte mit dem Ruhm treuer und aufopfernder Pstichterfüllung in seine Staaten zurück. — Hätten Alle gedacht wie Er, das Unglück ware sicher nicht so boch gedieben:

Ersurt ergab fich am 16. Octbr.; 8,000 Mann firedeten die Waffen und wurden nach Gisenach transportirt, auf dem Wege dorthin jedoch durch den Lieutenannt Hellwig, an der Spipe von 50 Husaren bei Gichenrodt befreit. Allein die Befreiten zefftreuten sich nach allen Seiten, ohne sich bei der Armee einzufinden.

Der Berjog Eugen bon Würtembetg war mit ber West: und Südpreußischen Reserve auf Umwegen von Magdeburg her bei Balle eingetroffen (16. u. 17. Octbr.), und bezog daselbst ein Lager. Der jüngsten Borgänge unstundig, und so unbesorgt, als ftünde er in Friedens-Sarmison, versäumte Berzog Eugen unbegreislicher Weise alle Borsichts- Naahregeln. Da brach plöhlich Bernadotte von Passendorf hervor, drang in Halle ein und obwohl die Preußen noch einigen Widerstand in den Straßen selbst leisteten, so endete der ungleiche Kampf doch bald mit ihrer Niederlage. 800 Todte und Berwundete becksten die Straßen; 5000 Mann mit 74 Offizieren, 14 Fahnen

Dellwig fließ auf die Lieutenants Epffenharbt und Gagern, die in gleicher Abficht mit einem Ravallerie-Detachement bei Gifenach im hinterhalt lagen; allein begierig, ben Ruhm bes Unternehmens ullein zu haben, verschmähte es hellwig, fich ben beiben andern anzuschließen.

und 34 Stud Geschüt fleten dem Feinde in die Sande. Die übrigen Truppen flohen in zwei Kolonnen und trafen am 19ten bei Magdeburg ein.

Dies unglückliche Ereigniß öffnete dem Feinde die Straße nach Berlin; am 24. Octbr. zog französische Kasvallerie und am 25sten Davoust selbst durch die Residenz. An demselben Tage traf eine seindliche Abtheilung vor Spandau ein, das von seinem Kommandanten, Beneckens dorf, ohne Zögern übergeben wurde.

Rapoleon felbft, bereits in Potsbam, 20g am 27ften Rachmittags in Berlin ein, und nahm feine Bobnung auf bem Königlichen Schlosse. Ihn umgab ber wibermartige und Meinliche Sochmuth eines berglofen Siegers. Trot ber Befuche, bie er ben in Berlin anwesenden Ditgliedern ber Königlichen Familie abstattete, tros ber affettirt rubigen Unterredung, die er mit bem Geschichteschereiber Rob. v. Müller, ber leidenschaftlich gegen ihn geschries ben, und mit bem Frangofischen Brediger Erman batte. trot ber Onabe, Die er bem Gurften Satfeld angebeiben ließ, bat Rapoleon, wir wiederholen es, in Berlin nicht Größe gezeigt, fondern tleinliche Schadenfreube, niebrigen Sochmuth und herzlofe Bosbeit. Wir verweisen, um diefe Behaubtung in ihrem gangen Umfange zu beträftigen, nur auf die in den Berliner Zeitungen jener Tage enthaltenen Bulletins. Diese und einige andre Reitungs-Artitel, von verächtlichen und gemeindentenden Menschen verfaßt, find bie eigentliche Schmach, die an jene ungludliche Rataftrophe fich tnupft, eine Schmach, bie, Gott fei Dant, teinen Andern trifft, als nur jene Berworfenen, von benen

fie berrührt. - Bas fonft der Ubermuth bes Siegers Demuthiaendes brachte, ift nicht hierher zu rechnen; es war eine natürliche Folge, wenn nicht ber Rieberlage, boch ber verfonlichen Dentweise bes Siegers. Rapoleon bes fucte Friedrichs bes Großen Grab und bezeichnete biefe mertwürdige Stunde burch einen Raub. Er nahm ben Orden, ben Degen und die Scharpe Friedrichs, um fie dem Anvalidenbotel au Baris au ichenten; er nahm fobann auch die Bictoria vom Brandenburger Thor; er raumte bie Roniglichen Magazine und Archive aus; er nahm aus den Königlichen Schlöffern bas Werthvollfte und Schönfte; turz er übte bas Recht bes Startern im weiteften Umfange. Auch über bas, mas er noch nicht. ober nur theilmeife befag, ichaltete er als Berr; er theilte bas Land bes Ronigs in fünf Rreife, 3 in Oberfachlen. 2 in Rieberfachsen. Leiber tonnten Die Rachrichten, Die pon ber Armee ibm augingen, au folden Maabregeln ibn ermuntern.

Der Fürst von Sohenlohe übernahm, wie erwähnt, am 16ten das Rommando der geschlagenen Armee, mit Ausnahme der Abtheilung, die unter Raltreuth stand. Biele Sindernisse überwindend, die theils der drängende Feind, theils der desorganisirte Zustand der eignen Truppen bereitete, langte der Fürst am 20sten vor Magdeburg an, ward aber von dem Kommandanten dieser Festung, dem General Kleist, nicht, wie er gehosst, mit Rahrungs-

<sup>&</sup>quot;Bor Allen trifft bies ben Rebattenr bes Telegraphen, ber fich als Inbe: Aler. Davibson, nach feinem übertritt jum Chriftenthume aber: Profesor R. Inl. Lange nannte.

A

den Truppen bekannt wurde, tobten fie vor Schmerz und Wuth, und gewiß mit Recht. Wenn nicht Berrath und Feigheit, so hatten doch Berwirrung und Rathlosigkeit, ja selbst Leichtsinn, die Armee in des Feindes Hand geliefert. (28. Octbr.).

Zaas darauf mußte fic ber Oberft Sagel mit 6.000 Mann bei Pafewalt ergeben; noch 2 Tage fbater traf baffelbe Schicffal die beiben Generale Bila bei Antlam. Schintpflicher und verbangnifvoller aber noch war, was mit den Festungen geschab. Obne einen Schuß zu thun überaab General Romberg die Festung Stettin am 80. Oetbr., und 2 Tage später warb Ruftrin burch bie niedrigfte Chrlofigfeit bem Reinde in die Sande gefpielt. Travernd, von tiefem Rummer gebeugt, batte turz vorber ber Ronia an- ber Seite feiner unglücklichen Gemablin auf den Ballen Ruftrins den Kommandanten. Oberft Ingereleben, zur Treue und Standbaftigfeit ermabnt, und diefer hatte Beibes zugesagt. Raum aber batte bas verrathene Rönigsbaar die Stadt verlaffen (26. Octbr.), als Angersleben den Keind einlub, die Kestung in Befit m nehmen.

Raltreuth, der am 15ten in Sömmerda das Romsmando über die Garde-und einige andere Truppen-Absteilungen übernommen hatte, lehnte die Einladungsches Fürsten, sich mit ihm zu vereinigen, ab; allein fortziehend stieß er schon bei Weißensee auf den Feind, täuschte aber die Französischen Generale Klein und Lasalle durch das Borgeben eines Wasseustillstandes. Indeß ward er gleich darauf von Soult die Sachsa versolgt. Seinen Marsch

Während in Lübeck Kraft und Treue ehrenvoll unterslagen, spielten auf andern Punkten Schwäche und Bersdutheit ihre traurige Rolle weiter. General Kleist übergab Magdeburg fast ohne Gegenwehr, jedenfalls ohne ernstliche, am 11. Novbr. — Zehn Tage später übergab Gesneral Schöler die trefssiche Festung Sameln, des wüthensden Widerspruchs der Besatung ungeachtet, die über Bersrath schrie und in offene Meuterei ansbrach; Rienburg und Plassenurg kapitulirten beibe am 25. Novbr.

So ward dem unglücklichen besten Könige von denen mitgespielt, auf die er sein Bertrauen geseht hatte. Das ganze Seer war vernichtet, alle Festungen diesseits ber Oder mit ihren Porräthen und ihrem Kriegsbedarf in den Händen der Feinde, bie Generale theils todt, (der Berzog von Braunschweig ftarb an seinen Wunden am 10. Novbr.

fic nur so ftellte. Epffen harbt feinerseits rettete mit angerorbentlicher Gewandtheit und Ruhnheit bie Rriege-Raffe ju wiederholten Malen und wußte fie selbst bei ber Rapitulation ben Bliden bes Feinbes zu entziehen, und fie mit Blüchers Gepad fortzuschaffen.

<sup>&</sup>quot;Man hat vergeblich verfnicht, bas unbegreisliche Benehmen ber Teflungs-Kommandanten ic. zu erklären, ba absichtlicher, vor aus berechneter Berrath unmöglich bei Allen kait haben konnte. — Bir wollen unsererseits die Sopothesen nicht häusen, soubern stat bessen eine Anetbote erzählen, ans ber eine praktische Ruhanwendung gezogen werden kann, insosern sie die Anslichten eines tupsern und kriegesersschren Offiziers darihnt. — herr Major Blesson war im Jahre 1815 Abjudant des herrn Obersten v. Ploosen, der durch 26 Kampagnen gestählt und wegen seiner Bravour und Unerschrodenheit bekannt war. Beibe waren am 6. Inli vor Manbenge auf Rekognoscirung, als der Oberst plöplich fragte: "Waren Sie denn schon in einem hestigen Kleiu-Gewehr-Fener, Blesson?" — "Rein," antwortete bieser, "noch nicht." Der Oberst schwieg. Bald darauf kamen sie auf

\*

boch nicht vernichtenb. Der Ronig follte fammtliche Befibungen am linten Elbufer mit Ausnahme Dagbeburgs und der Altmart abtreten und eine Kontribution von 25 Millionen Thaler gablen. In Graudens, mobin ber Rönig fich von Ruftrin begeben hatte, um daselbft mit Bulfe Raltreuthe ben Reft feiner Armee burch neue Aushebungen zu ergangen, empfing er burch feine beiben Abgeordneten die Borfchläge Rapoleons. Bon einer unabwendbaren Rothwendigkeit gezwungen und mit blutendem Bergen unterzeichnete ber Ronig diefe Bebingungen. Wer tonnte glauben, bag Rapoleon jest feinerseits bem Bertrage die Ratifitation verweigern werde? Und doch geschab es. Die Borfalle bei Prenglau, bei Balle, die übergabe pon Ruftrin und Stettin, turz alle jene Anzeichen einer an Bernichtung grangenden Schwäche ließen ben ftolgen Sieger bereuen, daß er feine Beute fahren gelaffen. Doch ibn fümmerte wenig bas gegebene Bort; er ftellte neue Bedingungen und zog bie Unterhandlungen in die Länge, bis er endlich, nachdem auch Blücher tapitulirt und Dlagbeburg fich ergeben hatte, erklärte, daß er um den Fries ben gar nicht, fonbern nur um einen Waffenftillftanb unterhandeln wolle, und als Preis beffelben verlangte er: gang Subpreußen auf bem rechten Weichselufer; in Weftpreußen: Thorn, Graubeng und Dangig; in Schleffen: bas rechte Oberufer, und auf bem linten die Feftungen Glogan und Breslau nebft dem Lande von Oblau über Robten te. bis Böhmen; Sameln und Rienburg follten geräumt werden; in Oft, und ReusOftbreußen follten gar teine Trubben fteben.

#### 727

bie den König umgaben und beren Rath er einholte, riethen dringend zum Frieden; aber Er beharrte hier, wo es das Böchste galt, sest auf seiner Überzengung und beslastete sich muthvoll mit einer Verantwertlichteit, die um so schwerer war, se gewissenhafter der trefsliche König sie wog und je tühner und großherziger der Entschluß, den Krieg sortzusehen, nach dem Erlebten war.

## Gin und breifigftes Rapitel.

Magland.

Unterdeß wurden nicht nur, ehe man die Weigerung bes Königs kannte, die Feindseigkeiten gegen ihn in Sudpreussen fortgesetzt, wo, im helltobernden Ausstande, bie kleinen Preußischen Besatungen rasch überwältigt wurden, sondern auch mit den Ruffen hatte der Kamps begonnen. Diese, welche bereits am 22. Oktober zu Grodno ein übereinstommen über ihre Verpstegung in Preußen abgeschlossen hatten, waren rasch näher gerückt und hielten um die Mitte Novembers die Weichsel von Warschan an die hers

<sup>&</sup>quot;Gleich beim Beginn bes Anfftanbes hatte ber Rönig von Ofterobe ans einen Befehl erlassen, baß die Rabelssührer bes Aufstandes, so wie die den höhetn Ständen angehörigen Theilnehmer besselben Trieg erechtlich gerichtet und gestraft, Leute gemeinen Standes aber, die nur als verführt zu betrachten seien, nach den gewöhnlichen Laubesgesehen zur Berautwortung gezogen werden sollen. (Ofterobe ben 18. Novbr.)

unter nach Plost besest. Das Ober-Rommande über die ungefähr 50,000 Mann ftarte russtsche Armee sührte Bensningsen, doch waren ihm auch 25,000 Mann Preußische Truppen unter L'Estoca, die Reste der vernichteten Preussischen Armee durch Rekrutirungen in Ostpreußen versstärtt, untergeben. Indessen vereitelte auch hier die Raschbeit der Franzosen den ursprünglichen Plan; die Russische Preußische Armee zog sich von der Weichsel wurde und die Preußische Besatung verließ Warschau (27. Novbr.), wo zwei Tage darauf Mürat und Davoust einrückten.

Jest wo der Krieg offenbar sein zweites Stadium bes ginnen sollte, jest wo die Kräste und die Freundschaft eines mächtigen Bundesgenoffen mehr als die bloße Mögslichteit eines glücklichen Erfolges zu versprechen schienen, sprach der König mahnende Worte zu seinem Seere, Worte, mehr vom Schmerz als vom Zorn durchtönt, mehr von milber Gerechtigkeit als von gerechter Strenge diktirt. Der wesentliche Inhalt dieses Dokuments ift solgender:

"Bei der leider fast gänzlichen Armee und dem gänzlichen Mangel an bewährten Nachrichten ist es dem König die jest unmöglich geblieben, das Wahre vom Falschen zu untersscheiden oder nach Berdienst zu belohnen oder strafen zu können; er muß baher seine dessallsigen Beschlüsse so lange aussehen, dis er solche mit mehr Gewißheit und Bestimmtsheit nehmen kann. Der König ist weit entsernt, der Armee alle Drangsale und Unglücksfälle zuzuschreiben, welche sowohl ihr als dem Lande begegnet sind, vielmehr gereicht es ihm zur Beruhigung, daß sich viele Theile des Heeres vom Ersten die zum Geringsten durch ausdauernden Muth,

M

H

Bebarrlichteit und mabres Chraefiibl ausgezeihnet haben. Doch haben fich eben fo leiber auch Thatfachen ergeben. Die für fich felbit ibrechen und teiner nabern Auftlarung bebürfen, und die von ber Art find, baß folde nicht langer mit Stillschweigen übergangen, vielmehr zum marnenben Beifviel für die Rufunft auf das Allerftrenafte und öffentlich gegbndet werben muffen. - Bierunter find zu rechnen: 1) alle diejenigen, welche an ber beispiellosen Art, wie bie Feffungen Stettin, Ruftrin, Spandan und Magdeburg fic bem Geinde übergeben haben, mehr ober weniger Antheil baben. 2) Alle diejenigen Offiziere, welche nicht bei ben tabitulirenden Corps jugegen gewesen, fich aber freiwillig als hierzu gehörig angeseben, ober wohl gar ihren Rameraben oder felbst ihren Untergebenen augeredet baben, einen gleichen nichtswürdigen Entschluß zu faffen. 3) Alle Dies jenigen, welche ohne Urlaub erhalten zu haben, ober ges fangen zu fein, fich von ber Armee weg und etwa nach Baufe u. f. w. begeben haben. - Es folgen nunmehr bie, ale vorläufig bezeichneten Strafbeftimmunaen. einzige Rommandant von Ruftrin ift zum Tobe verurtheilt; Gouverneur und Rommandanten von Stettin taffirt: Die Rommandanten der andern Festungen, sowie die unter 2) und 3) begriffenen Offigiere ohne Abichied entlaffen. -Demnächst giebt ber Ronig feinen Entschluß zu ertennen. biefe Urtheile ju fcharfen, wenn nabere Untersuchung einen boberen Grad von Strafwürdigkeit ergeben follte, fowie überhaupt folche Unterfuchung gegen Alle, auf benen Anschuldigung und Berbacht laftet, seiner Zeit einleiten gu laffen. Sobann folgen die von bem Ronig gefaßten

H

Beideliffe, um für die Tolge übnlichen Thatladen nerenhencen. . Mile Gouverneurs und Rummenbauten, laintet co ferner, die tunftig and bloker Beformis für ein Wome hardement, ober unter bem Berwathe, bul ihnen bie mur Pertheibigung nöthigen Mittel meneelten, ober aus font einem anbern nichtigen Grunde, er fei beleber er melle. bie fleftung nicht mit ben angeftrengteften Reliften bis auf bas Auferfte bebeubten, werben bine Guebe ericoffen. Derieniee touthenbirente Convernent unb Conventant ber au feinem elanets ober aum Beften feiner Unteraebenen Beanemlichteite Artifel in ber mit bem Reinde abgefchlole fenen Capitulation binauftat, wie foldes munutlich in Magbeburg ber Kall gewefen, wird in Antauft taffirt. -Rebes Regiment, welches ben erhaltenen Befehl, angue greifen, nicht vollzieht, ober wohl gar obne Biefebl bas Ereffen verläßt, wird, wenn es anvor Gr. Maichat ace melbet worden, taffirt und untergeftedt. - Inder Dfe fizier, ber fich flinftig die ad \$) und 3) erwähnte Wilchts Bergeffenheit zu Schulden tommen läßt, ober bas Schlachtfelb, obne bleffirt m fein, einzeln verläßt, ift infant taffirt. Reber Solbat, ber auf ber Alucht feine Baffen fortwieft. wied erfchoffen. Beber Offigier, welcher Berfprengte ans trifft, hat die Berbindlichkeit, folde zu fammeln und auf eine fichere Beife ju ihrem Corps, ober bem beftimmten Berfammiunadorte au beferbern. - Die Regimentes und Coche Chirusgi miffen fich am Lage bes Gefechts in ber Rabe ihrer Corps balten, und mit allem Rothigen versehen fein. Thun fie erferes nicht, werben fie fortgejagt. — Bei ber Bagage eines Corps muß allezeit mes

PA I

nigftens ein Staabsoffizier ober Cabitain fommandirt fein. der auf die Ordnung mabrend bes Mariches fiebt. Wet von benen jur Baggae tommanbirten Offiziers folche verläßt, wird taffirt. Wer bei felbiger aus Muthwillen ichiest, und baburch unnötbigen Allarm erregt, wird erschoffen. Der Rnecht, welcher feine Pferbe abftranat, um bavonzus jagen, wird erichoffen. Da eine ernfthafte Reform in ber Bagage ber Armee unumganalich nothwendig geworden ift. fo wird folde au feiner Beit, sobald es thunlich ift, ben verschiedenen Corbs befannt gemacht werden. - Bei uns erwarteten außerordentlichen Borfallen, 3. B. bei Märfchen, Retraiten und beral. bat ber Commanbirende pon' jedem Grade, an jedem Orte die Gewalt, in der erforberlichen Quantität und degen Quittung für Die unter ihm flebende Mannschaft und Pferbe Requisition zu machen. er mehr, wird er tobtgeschoffen. - Die Offiziere bes Generalftabes mit ihren Abjudanten theilen fich in bie Rubrung ber Roloumen, die fie unter feinerlei Bebingung verlaffen burfen. Die Bimmerleute ber Bataillons find an der Sbibe ber Rolonnen, um waleich bie Wegebefferung tommunicaliter m beforbern. Die Offiziers bes Benevalftabes forgen für alles, was die Aubrung, Erleichtes rung und Beförberung bes Marfches befchleunigen tann. Soll fich die Armee vor bem Reinde formiren, fo fuchen fle Richtwege und recognosciren bie Befchaffenheit bes Terrains an Ort und Stelle. - So lange ber Rrieg bauert, wird der Unteroffizier und Gemeine, wenn er fic burch Sewandtheit und Beiftesgegenwart befonders aus: geichnet, fo gut Offigier als ber Fürft. Rur ber, welcher

M

er dadurch befähigt wird, einen tiefen und belehrenden Blid in ben Seelenzuftand des unglücklichen Monarchen m thun, und eben baburch ju neuer Bewunderung und Liebe erregt zu werben. Selbft die Spuren ber Gilfertiateit, welche bas Dotument unvertennbar tragt. find intereffant. Wir feben beutlich, wie ber Ronig mitten in feinen Leiden einer augenblidlichen Gingebung folgenb, fich binfett und die Berordnung abfaßt. Diefen Gefichtspuntt barf man bei ber Beurtbeilung biefes Dotuments nie verlieren. Die Ausbrucke in bemfelben find nicht gewählt. oft fogar perfehlt; die Gile und die Semuths Aufregung ließen nicht lange nach Worten fuchen. Um fo bewunberungswürdiger aber erscheint ber treffliche Monarch, ber felbst in dem Augenblicke, wo er fich schmachvoll verrathen glaubt, wo er burch Ereigniffe obne Beispiel in ein unglaubliches Unglud binabgeriffen war, bennoch feinen Schmerz und feinen Born zügelt, mit ihnen tämpft, daß fle ibn au teiner Ungerechtigfeit verleiten mögen, und ber endlich, damit er nicht au bart ftrafe, lieber ju milbe ftras fen will. Man lefe bas Sange nur mit Aufmertfamteit, so wird man es nicht verkennen, wie ber König fichtbar mit fich felber ringt und jebem Strafurtheil, bas er nies derschreibt, die tödtliche Spite abbricht. Dieselben Berbrechen, denen er für die Folge die hartesten Strafen, ja den Zod androht, belegt er, in fofern fle bereits begangen find, nur mit Entlaffung aus bem Dienft. Sein maaßlost unglud hinderte ihn nicht, dit Berhältniffe richtig dh burdigen und einzusehen, daß Mancher, der unter ans hürdigen bester gehandelt haben würde, diesmal meinen wählen, den Abelstand aber ausschließen wollen! Wir wagen es nicht mit Bestimmtheit anzugeben, was der König mit dem Ausdbruck: »so lange der Krieg dauert« — gemeint habe; doch scheint es uns wahrscheinslich, daß damit weiter nichts gemeint gewesen sei, als daß im bevorstehenden Kriege der Geringste wie der Höchste den Ofstziersgrad solle erreichen können. Die Stelle drückt dahen ungestihr Folgendes aus: »Ieden, der sich in diesem Kriege, in welchem Gelegenheit dazu vorhanden sein wird, ausgeichnet, der soll Ofstzier werden, gleichviel, od er eines Fürsten oder eines Bauern Sohn ist." — Sätten nur diesenigen, welche den erwähnten Borwurf erhoben, haben, die von und (Geite 181 u. 182) mitgetheilten Rabinststoders gelesen, so würden sie vielleicht davor geschückt worden sein, sich dunch solche Lächerlichkeit zu kompromittieen.

Doch genug hierven. ADie eilen, unseren Lesern nach ein anderes Altenstück mitzutheilen, dossen Inhalt rührend und ergreisend ist, wenn man sich die damalige Lage des Königs dabei versinnlicht. — Mit manchen andern Ofsstäteren war auch der Oberstslieutenant v. Chappuis damals ungegründeter Weise der Treulosigkeit und des Berraths beschuldigt worden. Er wandte sich deshalb direkt an den König, und dieser, vom Unglück so schalb direkt von Basheit und schamloser Berläumdung auf sedem seiner Schritte verfolgt, verschmähte es dennoch nicht, der gekränkten Spre eines Andern die erdetene Genugthuung zu bereiten. Er erließ solgende RabinetssOrdre an den Oberstsseitenant Chappuis:

-Aus Eurem Schreiben vom 14. b. DR. habe 3ch mit

### 737

baran die Pfeile ber Berläumdung ober ber leichtfertigen Aburthelung abbrallen. - Gin geachteter Schriftfteller\* fagt, indem er von der obenermannten Proflamation des Ronigs an die Armee fbricht: »Es befrembete babei nichts fo febr, ale bee Ronias Dilbe im Beftrafen und feine Angflichkeit im Belohnen. Rur mabrent bes Rrieges follte auch ber Gemeine Offizier werden tonnen; fo wenia wußte man jest noch bas Bedürfniß zu würdigen und bie Reit zu ergreifen. - Unferes Bedüntens foll man über teinen Menschen ein ungerechtes Urtheil fallen, am weniaften aber über einen Ronig, ber, wenn ihm Unrecht gethan wird, die Buffe tragen muß por ber gangen Welt und zu allen Reiten. Wenn baber nicht icon bie Liebe au Friedrich Wilhelm III. fo würde unfer Rechtsgefühl une treiben, einen Musspruch ju entfraften, ber ein faliches Licht auf einen guten Ronig wirft, über feinen Charafter und feine Dentweise falfche Borstellungen in bem Lefer hervorruft, und endlich der Rachwelt ein unges treues und entstelltes Bild überliefert. Richt milbe im Bestrafen und angftlich im Belohnen ift ber Rönig gewefen, fondern umgetehrt: angftlich im Beftrafen und milde im Belohnen. Angftlich im Beftrafen, weil er, wie er es ja felbft tlar und beutlich fagt, nicht ftrafen wollte, bevor er bas Dlaaf ber Schuld tannte, und wir möchten ben feben, ber es magte, barüber einen Bormurf ju erheben. - Daß er aber wohl bas Bedürfniß bet Beit ju murbigen verftand und ihren Geift wie ihre An-

<sup>\*</sup>Manfo Befch. bes Preug. Staats 1819 S. 241

 $\approx$ 

feinerseits hatte fich bereits am 3. Decbr. von ber Beichsel bis nach Oftrolenta gurudgezogen und bem Preußischen General Leftoca befohlen. Thorn zu räumen und fich an bie Ruffiche Armee anzuschließen. Raum mar bies gefcheben, als die Frangofen unter Deb Thorn besetten und bie vernichtete Weichselbrude wieder berftellten, worauf Augereau und Soult folgten, mabrend Davouft über den Bug ging. Runmehr wurden von Ratrocaun bis Dlobt Brudentopfe errichtet. Braga in ein feftes Lager verwandelt und die Berbindung mit Warfchau durch eine Schiffsbrude wieder bergeffellt. Bergebens versuchte Ben : ningfen jest die voreilig aufgegebenen Bortheile wieber tu erringen; erft als Burbovben und Ramensth anlangten, entwickelten fich die Begebenheiten traftiger. Anbererfeits traf jest auch Rapoleon auf bem Rricasichaublate ein (20. Decbr.), und fomit war über bie Rabe bes Rampfes tein Ameifel. Doch erft am 23ften gegen Abend gaben einige auflobernbe Säufer in bem Dorfe Domichowo am rechten Ufer ber Wira ben Frangofen bas Reichen aum Angriff. Die Stellung ber Ruffen und Preußen war folgende: Burbond en fand bei Oftrolenta, Benningfen bei Pultust, Anreph am linten Rarewufer, Oftermann: Tolftoi am rechten, Bartlay de Tolly am linten Metraufer und Left och bei Lautenburg. Im Duntel ber Racht begann ber Rampf, indem Davouft die Ruffen am Qusammenfluß des Bitra und des Bugs angriff, worauf jene nach 18ftunbiger tabferer Gegenwehr zu weichen genöthigt maren. Gleichzeitig brangte auf bem anbern Flügel Ren bie Preugen unter Beftoca gurud.

und Ortelsburg, ein andrer Theil rudte gegen die Fesftungen Graudenz, Danzig und Colberg, ein Corps unter Ren und Bernadotte aber warf fich auf die Preufen unter Leftocq, drangte fle zurud und bedrohte Königsberg.

In dieser Stadt hatte die Rachricht von dem Siege der Ruffen bei Pultust unbeschreibliche Freude bereitet; unter den Fenstern des Schlosses strömten die treuen Beswohner in Schaaren zusammen und brachten dem König und der Königin jubelnd ein Lebehoch. Nur zu schnell aber verwandelte sich die Freude in tiese Betrübniß, als gleich darauf die Kunde eintraf, wie wenig der Sieg gesnutt habe, und wie nahe die Gesahr drohe. Sosort wurden der Schat und die StaatseKleinodien nach Memel geschafft; die Königin selbst, von Seelenschmerz gebeugt und überdies von törperlicher Krantheit ergriffen, schiffte sich am 3. Januar nach Memel ein, Kummer und weisnendes Mitleid in ihrem Gesolge. Drei Tage später ging auch der König dorthin ab.

Raiser Alexander, von dem unglücklichen Zwiespalt seiner Senerale unterrichtet, belohnte Benningsens Umssicht und Tapferkeit mit dem Seorgens Orden und rief Buxhövden von der Armee ab. Benningsen, nunsmehr in seinen Entwürsen nicht gehindert und ansehnlich verstärkt, concentrirte seine Armee, vereinigte sich mit Lestocq und beschloß, Neh und Bernadotte zu umsgehen und abzuschneiden. Die Franzosen, dies merkend, wichen rasch zurück, dennoch aber ward Bernadotte von der Russischen Avantgarde unter Markow bei Liebstadt eingeholt und geschlagen. Aber auch dieses Ereignis blieb

erfolgled; Martow, von allurafdem Cifer überwaltigt. performte es, ber Sante-Armee von bem Rantife Rade ridt m geben, und Benningfen, ber felbft noch am folaenten Zage bas Bernabottefche Certe batte aufreis ben tonnen, beforberte burd ungerignete Daftregeln bas Enttommen des Reindes über Mobrungen. Inteffen idendten diefe Ereianiffe Raboleon aus feiner Winterrube auf und er rief, mabrend bie Ruffen langfam vorrückten. fofort feine Armee and ben Binterquartieren wieber auf ben Rampfplat, wo ju Anfang Februars mehrere Tage unter bintigen aber unwichtigen Scharmubeln bergingen, bis die Ruffen am 7ten in der Frube Preußisch Chlau befetten. Gine Schlacht mar, follte nicht Rönigsberg preisgegeben werben, nunmehr unvermeidlich und Benningfen beichloß, fle anzunehmen. Er ließ deshalb eine Anbobe diedfeite ber Stadt von der Arrieregarde befeten, mabrend er jenfeits bas Sauptheer in Schlachtordnung ftellte und den Teind erwartete, der in 3 Kolonnen beranruckte. -Rachmittage um 2 Uhr begann ber Rampf querft um die Anhöhe vor der Stadt, bann um ben Befit der Stadt felbst, und schon mar die Racht bereingebrochen, als noch immer in ben Straffen Chlaus niörderifch gefochten wurde, bis zulett die ruffische Referve genöthigt mar, fich auf bas Sauptheer gurudzugieben. Am nächsten Morgen aber bes gann die eigentliche Schlacht. »Die Morgendammerung \* verkündigte taum ben Anbruch eines trüben Wintertages. als um halb 6 Uhr jenes ichredliche Morden begann,

<sup>\*</sup>Plothos Tagebuch sc. S. 71.

(3)

130

meldes biefen Zaa in ber Gefdichte bes neunzehnten Nahrhunderts blutig auszeichnen wird. 90,000 Frangofen tämbsten mit 70.000 Ruffen: über 800 Kanonen unterbielten ein ununterbrochenes Neuer, bas unerbittlich bas Leben von Taufenden vernichtete. a Erft um 9 11hr Abende endete bas wüthende Morden bamit, baf bie Ruffen bas Schlachtfeld behaupteten. Auf dem rechten Klügel und bem Centrum batten die Ruffen felfenfest gestanden, auf bem linken Mügel aber hatten, als er bereits zu weichen anfina, die Preußen unter Beftoca, ju gehöriger Beit eintreffend, aut angeführt und mit Löwenmuth tampfend, ben Sica errungen. Dennoch war auch diefe Schlacht nicht gewonnen. Taufende von Sterbenden und Todtwunden. fowie Strome von Blut bedten das Schneegefild; Bleffirte und Berfbrengte, jum Theil in großen Saufen, tricben fich auf der Strafe nach Ronigeberg berum, bochftene 30,000 Mann (25,000 Mann maren todt ober verwundet) befanden fich noch bei den Fahnen, aber auch diese waren er-Schöpft burch einen ununterbrochenen 7tägigen Rampf, burch Rachtmäriche, Froft und Entbebrungen. Diese Um= ftande, verbunden mit Reys vortheilhafter Stellung in ber rechten Riante ber Ruffen, waren es, welche Benningfen bewogen, ben bereits gegebenen Befehl zur ferneren Berfolgung bes Feindes, wieber gurudgunehmen und noch in ber Racht ben Rudjug nach Konigeberg angutreten. - Chen fo wenig aber als für die Ruffen, hatte die Schlacht für die Frangofen gluckliche Erfolge berbeis geführt, pielmehr war ihre Lage noch bei weitem miflicher, mas Napoleon felbft unwiderleglich badurch bewics, baf er

ben Grieden wieder berauftellen, fcheiterte und betrog die leichtgläubige Boffnung. Gin General, ben Rapoleon feines gangen Bertrauens würdigte, murbe nach Memel gum Ros nige geschickt, um fich mit ibm au verftanbigen.« Es mar biefer ber General Bertrand, ber am 19. Februar in Memel eintraf und balb barauf eine Audiens beim Ros nige batte, welcher feine Antwort burch ben Obriften Rleift an Napoleon fendete. Aus Allem geht bervor, bag Das polcon einseitig mit Breußen Frieden schließen und Diesen Staat ale Bunbesgenoffen gegen Rufland gewinnen wollte. Schon in biefer Forderung lagen binreichende moralische. wie politische Grunde für ben König, diese Antrage abaus Wie viel zu diesem Entschluß außerbem noch ber vorläufige Allianz-Bertrag beigetragen haben mag, welcher am 28. Januar ju Demel zwischen bem Englischen Gefandten Sutchinfon und bem Beneral Saftrom verabe redet worden war, ift nicht ju bestimmen. - Es ift natürlich, daß eine gemiffe Parthei die Weigerung des Sonias, mit Napoleon gemeinsame Sache zu machen, übel aufnahm; boch find ihre Grunde fo einseitig und barteiifch. baß fie teiner Entgegnung bedürfen. Andere legen Bes wicht barauf, bas diese Weigerung bes Königs Nabolcon in einem boten Grabe erbittert und ibn erft jest zum perfonlichen Reinde bes Ronigs gemacht babe. wohl möglich. Rapoleon hat, so oft er bis dahin über ben Rönig fprach, fich in Ausbruden ber bochften Achtung und Anerkennung über ibn geaußert; wenn aber nun bes Sonigs Tugend und Rechtsgefühl Rapoleon erbitterten, weil fle anfingen ibn zu geniren, so ftand es nicht wohl in bes

Königs Macht, diese Anderung in den Gestunungen Nespoleons abzuwenden. — Inzwischen führten die Untershandlungen doch zu einem Resultat, daß nämlich 30 gessangene Preußische Ofstziere, gegen eben so viele Französssische ausgewechselt wurden, u. A. Blücher gegen den General Victor, der von dem kühnen Schill ausgehoben worden war.

Mir müffen, in der Reit um etwas gurudgebend, uns nunmehr nach einem anbern Schaublate ber Begebenheis ten binwenden, wo die Soffnungen des Ronias ebenfalls. wie allenthalben in biefem Ungludsjahr, ohne Erfüllung Wir meinen Schleften. blieben. Reich an Weftungen. tonnte biefe Proving eher als jede andere dem Reinde die Spite bieten, jumal ba fie feit bem Gintritt ber ungluch: lichen Rataftrophe Zeit genug ju fraftigen Borbereitungen batte. Es fehlte weder an Gelb noch an Maffen oder Munition; ergiebige Sulfsquellen maren im Uberfluß ba: ein Seer stand bereit und war leicht zu verdonneln; die Einwohner waren vom beften Willen befeelt. Rur eins fehlte: jene traftige Sand, die bas Borbandene zu faffen. au nuben und au verwenden verftand. Weder Graf Sonm. feit 36 Nahren Minister in Schleffen, noch General Ebile. ben ber Ronig um die Mitte Septembers von Barichau nach Breslau verfett hatte, zeigten jene Thattraft und Regfamfeit, welche unter ben obwaltenden 11mftanden unentbehrlich waren. Durch bas feindliche Beer vom Ronig getrennt, und ohne alle Nachricht von ihm, magten fie nicht auf eigene Berantwortlichkeit bin traftige Entschluffe zu faffen, oder, wenn Andere fie anriethen, folche auszuführen.

Graf Budler auf Gimmel, ein fenriger aber ercentrifcher Charafter, batte folgenden Borfcblag gemacht: alle ausgebiente Soldaten in der Proping follten einberufen, eine Landwehr errichtet und vensionirte Offiziere eingestellt werben: alle Förfter und Nager follten ebenfalls in bas neugebildete Seer treten, welches burch alle eintreffende Rlüchtlinge von der geschlagenen Armee, sowie durch Freiwillige verftärtt werben follte. Der Ronig, bem Graf Dudler biefen Borichlag fdriftlich überfenbete, ertaunte volltommen bie Bichtigteit beffelben, und wahrend er bem Grafen feinen Dant bezeigte, fdrieb er qualeich an ben Minifter Sobm. daß er ben erwähnten Borfchlag, ber bie ernfthaftefte und schleunigste Rudficht verbiene, ohne allen Bergug in Aus: übung bringen und tein Gelb babei fraren folle. Die Reftungen muffen, fo foließt ber Ronigliche Brief, es tofte was ce wolle, bis auf den letten Dann vertheidigt merben, und ich werbe febem Rommanbanten, ber feine Schulbigteit nicht beobachtet, ben Ropf vor die Ruße legen laffen. (Schneibemühl ben 2. Rovbr. 1806). Wenn nicht icon in den Umftanben, fo lag ficher in biefem Briefe binreichenbe Ermächtigung und Anregung ju rafchem Sandeln. Aber, wie angestedt von bem unseligen Beifte jener Tage, ertfärte ber Dinifter, baf bie Aufftellung ber Urmee nicht zu seinem Amte gebore, wabrend ber General iebe Mitwirtung ablehnte, weil er feinen Befehl erhalten babe. Se warb ber gange Plan vereitelt, und ber Urbeber beffelben, Graf Püdler, von gorn und Bergweiflung übermältigt, endete fein Leben burch einen Diftolenfchus (11. Rovbr.).

Schon am 7. Decbr. fing bas Bombarbement an und ward befonders traftig feit bem 10ten. Babrend Barnifon und Burger- wachsam und muthig widerftanden, verfucte ber fürft von Anbalt-Dles, bereits in Schleffen angelangt, mit einem rafch gesammelten Erubben . Corps ber bedrängten Sauptstadt ju Sulfe ju tommen; aber vom Reinde, dem fein Borbaben verrathen marb, am 24. Debr. mit überlegener Angabl angegriffen, mußte er fich in bas Bebirae gurudgieben. Rach biefem Unfall verfuchte ber Reind die Übergabe Breslaus durch überredung ju erlangen und icon murden Unterhandlungen besbalb gebflogen. als die träftige Ertlarung einiger wackeren Offiziere und ber meiften Burger Die Capitulation vereitelte. Der Rurft von Anbalt-Dles feinerfeits machte einen neuen Berfuch zum Entfate ber Stadt. Mit ungefähr 10,000 Dann von Reife aufbrechend, griff er am 30ften plöglich ben überlegenen Feind an, indem er boffte, bag die Belagerten burch einen Ausfall ibm au Sulfe tommen wurden. bies aber nicht geschab, fo mußte er nach mehrftunbigem Rampfe wiederum ber übergabl weichen. Gleich darauf richtete ber Keind bas Teuer mit verboppelter Rraft gegen Die Stadt, was er um fo mehr tonnte, als er unbegreiflider Weise mabrend ber Weihnachts Feiertage in seinen Schanzarbeiten nicht gestört worden war. Am 3. Januar ward Baffenstillstand geschlossen und die Unterhandlungen begannen von Neuem. Die Befatung, bavon in Renntnif aefett, verfagte von bem Augenblide an ben Gehorfam; Die Balle murden verlaffen und Goldatenhaufen durch: ftreiften bie Strafen, indem fle über Berrath fdrieen und

::

am 8. Februar bei Frankenstein mit itbermacht angegriffen, ward er nach blutiger Gegenwehr gänzlich geschlagen, worsauf der Rest seiner Truppen sich auslöste, er selbst aber nach Wien ging, weil er die überzeugung gewonnen hatte, daß er mit seinem guten Willen vergebend gegen den bössen ankämpfe.

Ehrenwerther bielten fich bie Gebiras . Reftungen. -Rofel, feit bem 23. Januar von ben Baiern belagert und seit bem 4. Februar bis zum 5. Marg 25mal beftig beichoffen, warb von bem Kommanbanten. Oberften v. Reu : mann, und als diefer madere Greis ftarb, von bem Oberften v. Dutt tammer fraftig vertheidigt, für beide Manner um fo ehrenwerther, als fle mit bem bofen Billen ber Befatung und manchen andern Ubelftanden ju tambfen batten. Nachbem Napoleon einen großen Theil ber Befabungs: Truppen nach Danzig und Graubenz berufen batte, beschräntte fich ber Feind (feit bem 12. Marz) auf bloße Einschließung. Endlich burch Mangel gezwungen, verfprach ber Oberft v. Putttammer am 18. Juni, bie Thore nach 4 Mochen zu öffnen, wenn tein Entfat erfolgte. Der inzwischen geschloffene Friede löfte biese übereintunft auf.

Richt minder tapfer wehrte sich Reiße, wo der Feind am 2. März die Laufgräben eröffnete. Trot unzureichens der Mittel und eintretenden Mangels wehrte der Kommandant v. Stensen sich tapfer drei Monate lang, bis er am 1. Juni, nachdem 80,000 Schüffe auf die Stadt gefallen waren, mit Bandamme die Übereinkunst schloß, am 16ten desselben Monats die Thore zu öffnen.

ð

in die Festung hinein. Dier von neuem aufgefordert, versfprach er die Übergabe nach vier Wochen, vor deren Ablauf jedoch der Friede auch dieses Übereintommen aufhob.

In der Zeit als Glogau, Breslau und Schweidnit fielen, bemühte sich Napoleon auch Kolberg, Graudenz und Danzig zu überwältigen. Aber was hier geschah, mahnte würdig und erfolgreich an die alte Kraft und Treue der Preußen.

Ferdinand v. Schill, beim Beginn bes Rrieges Lieutenant und bei Auerftädt verwundet, batte fich glucklich nach Rolberg geflüchtet, wo er feine Genefung abwartete. Raum maren feine Bunben verharicht, als er eine tleine Schaar Freiwilliger um fich sammelte und, mit biefer in ben beiden letten Monaten bes Jahres 1806 umberftreifend, bem Weinde manchen embfindlichen Streich frielte. Anfangs burch Louca dou's, des Rommandanten von Rolberg, Theilmahmlofigkeit gehemmt, entwickelte er, nachdem er am 12. Januar die erbetene Erlaubniß zur Errichtung eines Frei-Corps vom Ronige erhalten batte, feine Thatigfeit energischer und erfolgreicher. Bald batte er eine muthige und entschloffene Schaar von etwa 1,000 Mann um fich, beren Bewaffnung und Berbflegung er burch jene träftigen Maagregeln bewirtte, die immerhin bas Recht bes Einzelnen verleten mogen, bie aber in bem Drange ber Umftande ihre genügende Rechtfertigung finden. erfte That von Bebeutung, die Schill ausführte, mar die Aufhebung bes Senerals Bittor auf beffen Reise nach Stettin. Als Schill fich bann bei Raugard befeftigte, foutte er badurch die gange Begend von Rolberg bis

M

W

Stargard vor dem Feinde, erleichterte die Proviantirung Rolbergs und übte durch sein Beispiel ermuthigenden Ginsstuß auf die Besatung. In der Stadt selbst aber wirkte auf gleiche Weise der Stadtälteste Rettelbeck, ein siedzigzjähriger Greis, der voll Kraft und Feuer, wie ein Jüngsling, und von ächter Liebe für König und Vaterland bezgeistert war. Früher Seemann, besaß er noch ganz jene kaltsblütige Unerschrockenheit seines Standes und jenen Thatenzbrang, der, wo es gilt, sich nicht mit weisen Rathschlägen begnügt, sondern mitten in die Gesahr eilt und handelt.

Furchtlos erwartete daber Rolberg den Feind, als bies fer endlich unter Teulie por die Reftung ruckte und an Ende Dary Mortier felbft mit feinem Corbs aus Schwebisch Dommern beranzog. Zwar trübte fich bie Ausficht. als Schill, ber bei Teulie's Annaberung von Raugarb nach Rolberg gefommen war, abreifte, um im Berein mit Blücher in Schwedisch Dommern einen Angriff im Rücken des Reindes zu organifiren; als ferner die Someben, von Mortiers Aufficht befreit und benfelben au breift im Ruden anfallend, gefchlagen und burch Baffenftillftand zur Unthätigkeit gezwungen waren; als endlich Loucadou felbft, trot unabläffiger und traftiger Anmabs nung, wiederholte Zeichen verderblicher Schlaffheit gab: jede Besorgnif aber schwand, als zu Ende Aprils ber Dberft v. Gneifenau, vom Ronig gefandt, in Rolberg eintraf. Wie ihn der Ruf schilderte: entschieden im Sanbeln, unermüblich thatig, umifichtig und icharfblicent und doch verständigen Rathschlägen zugänglich, streng, wo es Roth that, aber wohlwollend gegen Jedermann, - fo bat

er fich in Rolberg erwiefen. Rolberg bielt fich. Die Befanna. 6.000 Mann ftart, focht treu und muthia faft vier Monate lang gegen 24.000 Feinde, deren 10.000 fie tambis unfabig machte, wahrend fie felbft über 2.000 Tapfre einbufte. 26,000 Angeln und Bomben waren auf Stadt und Ball gefallen, tiber bundert Ginwohner maren getöbtet und verwundet, Die Borftabte ein Raub ber Alammen, die Stadt felbft nabe baran, in einen Afchenbaufen vermandelt in werden, (bei bem furchtbaren Bombarbement am 1. Juli), bas Rathhans eingeafchert, die Georgentirche in die Luft gesprengt. Aber die Begeifterung des Muthes verzagte nicht, und ale bie Gefahr am bochften wat, traf. wie ein Strenpreis von Gott gefandt, am 1. Juli Rachmittags, die Rachricht von dem awischen ben friegführenden Mächten abgefcoloffenen Waffenftillftande und mit ihm bie Rettung ein.

Bor Graubenz war bereits am 16. Rovbr., kurz nachsbem der Rönig von dort abgereist war, der Feind erschiesnen, von der Besahung aber (7,000 Mann unter Coursbiere) leicht zurückgewiesen worden. Seitdem ließen sich von Zeit zu Zeit kleine seindliche Abtheilungen sehen, die aber zu schwach waren, um gesährlich zu werden. Desto mehr hatte der Rommandant von einem Theil der Bessahung selbst zu sürchten, da unter derselben sich viele Polen besanden, die, widerwillig und tropis, nur durch Särte im Zaum zu halten waren und bennoch zahlreich aus der Festung desertirten. — Am 11. Februar erschien ein anssehnliches Corps Franzosen, Polen und Bessen, die sich der Stadt bemächtigten und dadurch die Kommunikation

mit der Festung hemmten, ohne jedoch weitere Bortheile zu erringen. Erst zu Ende Mai's bezann der Feind die Festung ans einer Batterie von der Weichselinsel zu bes schießen und suhr von Zeit zu Zeit damit sort, bis endlich zu Ende Junis alle Bortehrungen zum Sturm getroffen waren. Doch ehe dieser unternommen wurde, traf die Rachricht von dem Wassenstillstande ein, der den Feindsseligteiten ein Ende machte.

Der Mangel an Rachbruck, mit welchem gegen Granbeng perfahren wurde, rübrte bon ben erichöbsenben In-Arenaungen ber, zu benen der Freind fich von Dangig genöthigt fab. Raboleon tonnte die Wichtigleit diefes Manes nicht überfeben. Richt nur, baf Dangig, in fortschreitendem Bachethum begriffen, reich und blübend, eine ber wichtigsten Sandelsstädte mar, fo batte der linte Flügel der Frangöfischen Armee auch teine Stübe, fo lange diefe Fes ftung ibr im Ruden lag. - Dombrowsti mit feinem unzulänglichen Corps Polen, feit Ende Januars gegen 8 Meilen unterhalb Danzigs ftebend, mar zu fchwach, ets was zu unternehmen, oder die Ausbreitung der Preußen ju verhindern. Ende Februars aber vereinigten fich Franjosen, Badener und Sachsen mit den Polen, und Lefebee erhielt ben Oberbefehl über die gesammten, bort versammelten Trubben.

Danzig, als Festung vortheilhaft gelegen, hatte brei Monate Zeit gehabt, sich auf eine Belagerung vorzubereiten; die Festung litt an Nichts Mangel; die Besatzung war zahlreich (16,000 Mann) und nehst den Einwohnern vom besten Geiste beseelt. Aber die verlausene Zeit war

keinesweges so gut genutt worden, als sie sollte, und alle Maaßregeln wurden noch unträftiger, als der Kommansbant v. Mannstein durch einen Beinbruch (24. Febr.) saßt ganz außer Thätigkeit gesett worden war. Schon Tags vorher hatten Polen und Badener unter Dombrowski und Menard die Prenßen bei Dirschau angegriffen und geworfen, da die Besatung Danzigs nicht, wie sie leicht konnte, durch einen Ausfall den Angegriffenen zu Hilse kam. Sben so schlaff versuhr man, als einige Wochen später ein verhältnißmäßig kleiner Hause anstürmte. Man begnügte sich, die Thore zu schließen, indem man den Feind nicht weiter hinderte, die Außenhosten zurückzuwersen und sich in den Vorstädten sestzusehen.

So war hier, wie in Rolberg die Gefahr nab und die Befürchtung groß, ale, hier wie bort, mit einem neuen Rommandanten regfame Thatigfeit und Umficht, Muth und Soffnung von neuem einkehrten. Der Keldmarichall v. Raltreuth übernahm am 11. Mary ben Oberbefehl in Dangig. Gin Greis an Jahren und Erfahrung, aber jung an geiftiger Rraft und geistigem Feuer, icharfichtig in feinen Entfalüffen und rafc in beren Musflihrung, befag er die Achtung bes Beeres eben fo febr, als die Liebe ber: Einwohner Dangigs, wo er früher lange als Rommandant der Feftung gelebt hatte. Wirklich ente widelte Raltreuth fofort eine wirtfame und nütliche Thas tigfeit; bennoch aber gelang es bem Frinde am 20. Märg fich der Rehrung zu bemächtigen und dadurch die Berbinbung Danzige mit Ronigeberg abzuschneiben und die Lage ber Feftung zu verschlimmern. Dieser wichtige und nach-

₩.

theibiger nicht unbedeulenden Schaden bei bem Reinde an. beffen wiederholte Aufforberungen gur Ubergabe ftets mit Burbe auruckaewiesen wurden. Bald aber permehrte ein unerwarteter Unfall bie Gefahr von neuem. In ber Nacht aum 17. Dai bemächtigten fich 300 Frangolen, auf Boten überfetend, ber Solminfel burch überrumpelung und bann auch, nachdem fie Berffartung erhalten, ber Raltichange burch Sturm. Wie es möglich geworden, baß die Insel, mit 1500 Ruffen befett, auf folche Weise vom Reinde, bem'auch alles Gefdut in die Sande fiel, bat genommen werben können, ift nicht ermittelt worden. Sorglofigkeit und Truntenbeit, vielleicht auch ein Berrather unter ber ruffifchen Befabung, find als mabricheinliche Urfachen anauseben. Nebenfalls mar nun die Bertheidigung Danzigs noch schwieriger geworden; die Rommunitation mit ber See war gang abgefconitten; Die Stimmung ber Befatung ward schwieriger: Nahrungsmittel und Munition wurden tnapp; der Feind dagegen hatte größeren Spielraum gewonnen und nutte ihn auf verberbliche Beife. Troft zwar erwuchs ben Belagerten, als am 12. und 13. Mai nabe an 7000 Ruffen und Preußen, die fich bei Dillau eingeschifft batten, unter Ramen stb (bem Sungeren) bei Reufahrwaffer und auf ber Rebrung landeten; allein ihr Berfuch, ben Solm wiederzugewinnen, miglang und fie mußten fich nach einem Gftundigem morberischen Befecht, nach Weichselmunde zurückziehen. Gben fo folga bas Unternehmen, die Reftung burch ein englisches Schiff mit Proviant zu verforgen, fehl, ba bas Schiff auf einer Sandbank nahe bei Danzig ftrandete. Bon diesem Augenblicke

anbe

rander Memel. um fich gur bearben. Much ber Ronig enberg, Baftrow munmehr Mes .Qcaeniber). treiteier trafen ). Thrif

gebeugt von Ro

æ

.ugenblick jene hohe Burbe. velt. Sie lebten einfach, fill und jurage e eblen Reigung jum Wohlthun fo oft mit

ach folgend, als Gelegenheit und Umftande es ber statteten. Alle Berichte', die wir aus jener Beit haben, ftimmen barin überein, baf ber Ronig fich in feinem unglud mahrhaft groß gezeigt habe; felbft hamifche Bosheit und Berläumdung wagten nicht, bies gu leugnen. In ber That zeigte ber Ronig grabe jest jene Charatter : Reftigs feit, welche ibm von den oberflächlichen Beurtheilern feie nes Charafters fo gern abgesprochen werden möchte. Die Königin ihrerscits trug neben ihrem tiefen Seelen Leiden auch noch die Beschwerben forperlicher Rrantbeit, benn die pielfältigen und beftigen Erschütterungen batten ben nache theiligften Ginflug auf ihren Gefundheits Ruftand ausgeubt. Dennoch mar fie, ben eignen Schmera niebertampfend. die Eröfterin ihres erhabenen Gemahls, und wie fie durch ibre fanfte Tugenden und ihr fledenlofes Gemuth auch im Unglude bie Bergen Aller gewann, fo leuchtete fle wie ein Schukengel burch ibr aufmunterndes Beispiel allen Denen por, welchen bas Schickfal einen Antheil an ben

an war bas Schicfal ber Festung voranszuberechnen und wirtlich tapituliete Kaltseuth, (22 Mai) butch bie Umstände gezwungen, \* nach höchst rühmlichem Widerstande und unter der Bedingung freien Abzugs für die Sesahung, die am Absen mit klingendem Spiel nach Pillan abzog, nachbem die Russen und Preußen: von Weichselmünde dereits in der Racht vorber ausgebrochen waren,

# Zwei und breißigstes Rapitel.

Entwidelung. wir !

Die Begebenheiten, nicht mehr auf einem Schauplat conscentrirt, haben uns in den vorhergehenden Blättern auf verschiedene Puntte gesührt, um bald hier bald dort der Entwidelung wichtiger Ereignisse zuzusehen. Dadurch find wir zugleich genöthigt worden, von der bisher befolgten suchronistischen Bahn abzuweichen, um die isolieten Thatsachen einzeln die zu ihren verschiedenzeitigen Endpuntten zu versolgen. Jeht aber sind wir dahin gelangt, auf den Haupte Schauplat zurücktehren zu können, wo der lette Att des Trauerspiels nunmehr begann und zu Ende kam.

Das hohe Königspaar weilte feit bem Januar bes

Die Befahung war burch Defertion, Lob und Berwundung auf 5000 Mann geschmolzen; Pulver und Rahrungsmittel fehlten bereits saft gang; bie besten Berte waren verloren ober zerftort; 30,000 Gomben und Angeln waren auf Stadt und Ball gefallen.

Nabres 1807 ju Memel, umgeben von den theuren Rinbern und mehreren feiner flirftlichen Berwandten. So befanden fich unter andern die Prinzestinnen von Solme-Braunfels und von Oranien- Julba mit in dem entlegenen Ruffuchtsort, wo auch, nitchft ben Abjudanten bes Ronigs und andern boben Offigieren, bie Minister Stein. Sarbenbera ze, quaegen maren. Der Ronia wie bie Königin, obwohl tief gebeugt von Rummer, verleugneten bennoch teinen Augenblick jene bobe Würde, die ben Unglücklichen abelt. Sie lebten einfach, fill und auruckgezogen, ihrer eblen neigung jum Wohlthun fo oft und fo vielfach folgend, als Belegenbeit und Umflände ce verftatteten. Alle Berichte', die wir aus jener Reit haben, ftimmen darin überein, daß ber Ronia fich in feinem Unglud mahrhaft groß gezeigt habe; felbft hamifche Bosheit und Berläumbung wagten nicht, bies zu leugnen. In ber That zeigte ber Rönig grabe jest jene Charatter-Festigteit, welche ibm von ben oberflächlichen Beurtheilern feines Charafters fo gern abgesprochen werden möchte. Die Rönigin ihrerfeits trug neben ihrem tiefen Seelen-Leiben auch noch die Beschwerden torperlicher Rrantbeit, benn die vielfältigen und beftigen Erfdutterungen batten ben nachtheiligften Ginfluß auf ihren Gefundbeite Ruftand audaeübt. Dennoch mar fie, ben eignen Schmerg niebertampfend, die Eröfterin ihres erhabenen Gemahls, und wie fie durch ibre fanfte Tugenden und ibr fledenlofes Gemuth auch im Unglude bie Bergen Aller gewann, fo leuchtete fie wie ein Schugengel burch ihr aufmunterndes Beispiel allen Denen vor, welchen bas Schickfal einen Antheil an ben

Butunft eine heilsame Wendung ihres Schicksals herbeisführen werbe. Die Festungen hielten sich, die Schlacht bei Ehlau hatte bewiesen, daß der Feind den Sieg nicht unlöslich an sich gesesselt habe, die Unglücks Botschaften hörten auf, in so betäubender Gile auf einander zu solgen und so durste man hossen, daß der neue Rampf, welcher sur den nahen Frühling vorberestet wurde, günstigere Restultate berbeiführen werde.

Roch lagerten bie beiberfeitigen Beere in ben Stellungen, welche fie nach ber Schlacht von Eulau eingenommen batten, aber die Rube ward bier wie dort zu neuen Berftartungen und jum Erfas erlittener Berlufte benutt. Rapoleon 20g die neuausgebobenen Mannschaften nebft vielen Trubben aus Weften und Süben an fic. mabrend ruffischerseits ebenfalls neue Seere, aulest auch die Raifers lichen Garden in awei Rolonnen unter bem Großfürften Conftantin und bem General Rollogribow auf bem Rriegsschauplate eintrafen. Bon besonderer Wichtigkeit aber mar, daß auch Raifer Alexander felbft fich aur Armee begab. Am 28. Mara reifte er aus Vetersburg ab und traf am 1. Abril in der Frühe in Volangen ein. Sobald der König in Memel bavon Rachricht erhielt, fubr er gegen Mittag nach Bolangen, um feinen Raiferlichen Freund zu bewilltommnen. Raum borte ber Raifer Alexander, daß ber Bagen bes Rönigs gesehen werbe, als er, ohne Sut wie er eben war, demfelben mehrere bundert Schritte au Tuffe entgegeneilte. Der Wagen bielt, ber Ronig fprang berand und beibe Monarchen lagen, Bruft an Bruft, einander in ben Armen. Es war ein

Am 5. Abril verließ Alexander Memel, um fich gur Armee (nach Georgenburg) ju begeben. Auch ber Ronig und die Ronigin. begleitet von Barbenberg, Baftrow (bamals Rriege-Minifter) u. A., verließen nunmehr Demel, um junachft nach Rendellen (Georgenburg gegenüber). und von dort nach Ronigeberg zu geben. Sier trafen beide Monarchen wieder zusammen, worauf am 9. Abril unter ihrem Borfit ein Rriegerath gehalten wurde, bem auch die Benerale Benning fen, Leftocg, der Rofadens Setman Dlatow u. A. beimobnten. Der Raifer begab fich fobann in bas Ruffifche Saubtquartier Bartenftein, wo auch ber König langere Reit bindurch verweilt au baben icheint. - Die Rachrichten über ben Aufenthalt des Königs in jener Reit find theils fo unbeftimmt, theils fo widerfprechend, daß es unmöglich ift. Gewiffes barüber mitzutheilen. Auf ben 16. April war, wie es fcheint, eine Ausammentunft beider Monarchen in Tratebnen verabredet; doch traf ber Ronig, burch die grundlosen Wege aufgebalten, erft Abends ein, als ber Raifer ichon wieber abgereift war. Später icheint ber König fich bauernb im Ruffischen Saubtquartier aufgebalten und von Zeit zu Zeit tleine Jufvettions-Reisen mit bem Raiser gemacht zu baben. So am 21. April, wo beibe Monarchen von Bars tenftein nach Beileberg und von bort nach Launau reiften. um baselbft bie Ruffifche Avantgarbe gu inspiciren, und von wo fie bereits am folgenden Tage wieder gurudtehrten. Die Petersburger Bofzeitung vom 17. (29.) Dai

<sup>•</sup>MIg. Beit. 1807, S. 676.

er wollte feine Saubtmacht gegen Den wenden, mabrend aleichzeitig die Brudentopfe pon Spanden. Elbitten und Lomitten gefturmt werben und bie Dreußen gegen Braund: berg anriiden follten. Diefer an fich treffliche Blan glückte nur zum Theil, ba voreilige Bewegungen ibn bem Reinbe verriethen. Rur ber Brudentopf bei Lomitten murbe nach mörderischem Rambfe gewonnen, (5. Mai) und Ret bewirtte, trob ber wüthenben Angriffe, einen geordneten Ruds jug über bie Vaffarge. Immer waren indeß ruffischerfeits Bortheile errungen, die, rafc genutt, ju wichtigeren hatten führen tonnen; allein Benningfen reifte, ber Grund ift nicht befannt, am often nach Guttftabt und jog, als er am 7ten Abends gum Beer gurudtebrte, Die Sauptmacht eine balbe Deile gurud. Diefe unbegreifliche Unthatigteit benutte Soult, um den rechten Alügel ber Ruffen au umgeben und fie fo von den Breufen unter Beftoca und von Ronigeberg abaufdneiben. Ale es gefcheben mar. (am Sten Mittage), erfuhr es Benningfen und gog fich auf Ques und Guttftabt mrud, mas auf feinen Befehl auch Rameneth auf bem rechten Mügel und Beftocg thaten. Letterer jedoch erft nach einem unerwarteten und nachtheiligen Befecht bei Bolfsborf. Auch ber Ruchug über die Alle ward, trop Rapoleons heftigem Angriff auf bie Rachbut, am 9. Juni glücklich bewirft. Am folgenben Morgen griff Rapoleon die Ruffen, icarffichtig ben folechteften Puntt ihrer Stellung mablend, bei Launau an. Bahrend dorthin Berflartung gefenbet murbe, ordnete fic bas Ruffiche Beer, 84,000 Mann fart, an beiben Ufern ber Alle gur Schlacht; ben rechten Flügel bielt ber Groß.

.

auf denen sie vier Monate früher einen so surchtbaren Kampf getämpst hatten. Davoust, Soult (über Kreuzburg) und Mürat rückten nördlich auf Königsberg, — Lannes (über Domnau), Mortier und Ney (über Lampasch) aber östlich auf Friedland vor, und so rasch gesschah dies, daß Gallizin und Kollogribow (mit 33 Schwadronen und 16 Stück Geschütz), von Benningsen zur Recognoseirung der Domnauer und Königsberger Straße vorausgeschickt, nicht nur am 13ten schon bei Allenau auf eine seindliche Patrouille stießen, die sie sie seindliche Patrouille stießen, die sie sie soch gefangen nahmen, sondern sogar Friedland bereits vom Feinde besetzt fanden. Auch hier vertrieben sie ihn indes und retteten die Brücke über die Alle; hierauf besetzte Kollogribow sogleich die umliegende Segend und ließ die Allesübergänge theils bewachen, theils zerstören.

Der Tag von Marengo, der 14. Juni, war taum ansebrochen und die Russische Armee noch im Heranziehen begriffen, als zwischen 2 und 3 Uhr Morgens das seindeliche Seschütz bereits zu donnern ausing. Sobald das Russische Here (70,000 Mann) versammelt war, ordnete Bensning sen basselbe so, daß der rechte Flügel von der obern Biegelei dis zum Mühlenstieß, der linte von hier dis zur Alle oberhald Sortlack sich ausdehnten. Unterdeß war seit 2 Uhr des Morgens bereits ununterbrochen getämpst worzen. Auf dem linten Flügel unternahmen die Russischen Jäger wiederholte wüthende Angrisse gegen den Sortlaker Wald, der die Bewegungen des Feindes verdeckte, ohne jedoch etwas Entscheidendes zu erringen. Sbenso wenig waren die kühnen Ravallerie, Angrisse aus dem rechten

8

κď

die brennenden Borftabte Friedlands vom Feinde beseit fanden. Aber nicht Bernagen, fondern Buth und Berameiffung bemächtigte fich bei biefem Anblick ber Ruffen; blind stürzten fie fich ber Rugel-Saat entgegen, bie ber Feind über fie ausschüttete, und mangen mit einem unbeschreiblich wuthenden Amgriffe die Frangofen, aus der Borfiabt zu weichen. Doch fcon brannte die Stadt felbft; die Brücken brachen aufammen und bie noch immer anrudenben Trubben mußten fich in ben Muß flürzen, um, von bem feindlichen Neuer unabläffig verfolgt, Sob voet Rettung an finben. Rur ein Corps unter bem General Lambert, bas ben Huß nicht mehr erreichen tonnte, rettete fich im Duntel ber Racht burch einen Seitenmarfc nach Allenburg, mo co ebenfalls über ben Muß feste. Solders. geftalt war biefe verlorene Schlacht für bie Ruffen zubmvoller, als ungählige Siege'es find, benn nicht ein einziges Corps ward gefangen ober abgeschnitten und taum 20 Ranonen blieben in den Sanden ber Feinde. Woll aber war bas tapfere Seer an biefem blutigen Tage um faft 20,000 Monn permindert worden. ---Diebergeichlagen . 20gen während ber mondhellen Racht bie Ruffen am rechten Ufer ber Alle binauf und festen bann am nächften Morgen bei Wehlau über ben Pregel, beffen Bruden fle abbrannten. So bem rafdnachrudenden Reinde voranmarfcbierend, gelangten fie am 18. nach Zilfit, burch welches ben ganzen Zag Gepäck und Gefdits feinen Qug nabm. Tage barauf überschritt die gange ruffische Armee gludlich ben Memel und gerftorte, den Feind aufzuhalten, die Brutten biefes Ruffifch-Preufischen Grengfiuffes.

Anzwischen mar auch Roniasberg von bem Weinbe acnommen worden. Am 14. Juni batten Leftoca und Ras menden die Stadt befest und bie Borftadt nebft einigen Gebäuden ber Umgegend ber beffern Bertheidigung wegen niedergebrannt. Doch icon am folgenden Zage erhielten fie Runde pon ber Rieberlage bei Friedland, und in Folge beffen jeden Entichlug jum Wiberftande aufgebend. rud. ten fie in Gilmärschen über Labian nach bem Kleinen Muße Schillup und vereinigten fic bort am 17ten mit Benningfen. In Ronigeberg aber rudte am 16ten Soult ein und befreite, ftrenge Mannegucht baltend, Die bangen Sinwohner bon ben Beforquiffen, die unter ben obwaltenden Umftanden fo natürlich waren. Doch wenngleich von den Gräueln einer Plünderung, blieb Königs: berg doch nicht von der Laft einer schweren Brandschatung verschont. Zwei Millionen Thaler mußte es als Contris bution dem Keinde gablen, dem außerdem ungeheure Ges treide:Borrathe und 200 ruffische Fahrzeuge in die Sande An dem Tage, an welchem die Frangofen in Ronigsberg einrückten, marfchirte auch eine feindliche Abtheilung nach Billau, wo der madere Tojabrige Obrift Berrmann tommandirte, der bei Annaberung ber Reinde die Garnison auf dem Martt einen Kreis schließen und in denselben einen Sarg binsegen ließ, neben welchen er fich felbft ftellte. »Rammeraben,« fagte er bann, »lebendig übergebe ich die Feftung nicht; wer mich überlebt. lede meinen Leichnam in diefen Sarg. Wer ein braver Solbat ift, schwöre bier mit mir: Sieg ober Tob!a Diefer belbenmutbigen Gefinnung verbantte Villau feine Erbaltung.

盘

So war nunmehr in rafder Entwidelung wiederum ein neuer Abichnitt bes Rrieges beendet worden. Frangolen ftanden unmittelbar an Ruflande Grengen. (Rapoleon batte fein Saubtanartier in Tilfit), und ber Rrieg, wenn er fortgefest murbe, mußte eine neue Wenbung, eine neue Gestalt annehmen, er mußte auf Ruflands Boden geführt, von dem ruffifchen Bolte bezahlt und erbuldet werben. Die Rothwendiafeit für Raifer Alexander. bei biefem Wentebuntte einen Entidluß zu faffen, mar augenscheinlich, zugleich aber maren die Grinde, welche, bem fleghaften und an Rriegs-Erfahrenheit und Reldberrn-Talenten überlegenen Feinde gegenüber, gegen die Fortfenung bes Rampfes rietben, einleuchtenb. Raifer Mlexander begriff seine Stellung volltommen. Eins aber war, mas ben Rampf ju enden verbot:- bas Berfprechen, welches Alexander einst geleiftet batte, baß er von bem Breußischen Staate auch nicht ein Dorf nehmen laffen wollte! Diefes Berfprechen batte er feinem Freunde, einem Ronige geleistet, ber por wenigen Wochen die glanzenden Anerbietungen gurudgewiesen hatte, weit fle ihm auf Roften Rufflands gemacht worden waren. Wenn fich unter biefen Umfländen Raifer Alexander bennoch jum Frieden entschlof. fo tann er es nur in voller übereinstimmung mit feinem Röniglichen Freunde gethan haben. Alexanders Seelens größe, die Aufrichtigleit feiner Freundschaft für ben König, bas innige Berhältniß, welches nach ber Rataftrophe zwifchen beiden Monarchen fortbauerte, Alles bas fpricht für unsere Behauptung. Daß aber der Ronig den Raifer nicht jur Fortsetzung bes mehr als zweiselhaften Rampfes brangte,

bes porgefetten 3medes am beften zu fichern geeignet Dabin geborte namentlich eine mundliche Untermaren. redung der friegführenden Monarden, um unter bem Beis ftanbe perfonlicher Gindrucke burch bas lebendige Wort bie Friedensichöbfung rafder und gludlicher au Stande au bringen. Dies veranlagte jene bentwürdige Rufammentunft auf bem Niemen, welche, wenn Navolcon bie bochbergigen Anfichten und Grundfaße Alexanders getheilt hatte. der Anfangebuntt einer weltgeschichtlichen Goode batte werden tonnen, mabrend fie jest nur noch ben Werth einer amar intereffanten, aber ifolirten biftorifchen Thatfache bat. - Mitten auf dem Riemen wurden auf einem ace wöhnlichen Solafloß, bas man mit einem Geländer umgeben und in der Gile eint wenig verziert batte, amei Das villone errichtet, wovon jedoch nur einer völlig ju Stande gebracht, und, fo viel ce Saft und Umftanbe erlaubten. ausgeschmudt werben tonnte. Die Gingange zu biefem Pavillon, ben beiden Stromufern gegenüber, trugen auf je einer Seite die namens Chiffre Alexanders und Das polcone. Mittage um 1 Uhr, bei ziemlich ftartem Regen, schiffte fich Rapoleon nach dem Floffe ein, begleitet von Mürat, Berthier, Beffieries, Duroc und Caulincourt. Gis nige Minuten fater flief auch ber Raifer Alexander vom Ufer ab; in feinem Gefolge maren ber Groffürft Conftantin, die Generale Benningfen, Umaroff, Fürft Labanoff und Graf Lieven. Als ber Raifer den Pavillon betrat, fagte er zu Rapoleon: »Sire, ich tomme zwar fpater, aber es ift mir beebalb nicht weniger bringend gewesen, zu tommen!a Sicrauf umarmten fich beide Monarchen und be:

#### 777

hielt Raifer Alexander seinen Sinzug in Tilst, nachdem die rufflichen Garden bereits am Rachmittag den für sie bestimmten Stadttheil besetht hatten. Unter dem Donner der Kanonen ritt Napoleon, von glänzender Suite umgesten, an der Spige seiner Garden, dem Raiser Alexander entgegen. Die Garde bildete hierauf in der Straße ein Spalier, durch welches die beiden Raiser unter jubeludem Zuruf und Ruste und Trommelnschall hinritten. Bor Napoleons Wohnung stiegen Beide ab und nahmen dasselbst das Abendessen ein. Die beiden Kaiser nehst Constantin und Mürat speisten an einem Tische, am zweiten die Marschälle, unter ihnen auch der Feldmarschall Kaltreuth.

- Awei Tage später traf auch der Ronig in Tilfit ein. stattete Navoleon baselbst einen Besuch ab und sveifte bei ibm qu Mittage, bei welcher Gelegenheit ber Frangofische Raiser fich erhob und ben erften Toaft auf bas Wohl ber Ronigin ausbrachte. Rach Tifche fand ein Manover flatt, welchem die drei Monarchen beiwohnten. Napoleon ritt amischen Alexander und dem Könige; er ertheilte dem Marichall Davouft, ber ihnen entgegengeritten tam, die Dispositionen für bie militärischen übungen, welche ausgeführt werden follten. Allein, wie febr Befchäftigungen biefer Art dem Rönige fonft jufagen mochten, bier tonnten fie nur niederbrückend auf ibn wirten. Auf feinen Schultern allein trug er die ganze Laft bes Unglucks, und was feinen Rummer vermehete, war, daß die Königin, ihm bas Theuerfte auf der Welt, diefen Rummer mit ibm theilte und unter bemfelben zu erliegen brohte. Doch noch ein andrer Umftand feste bei diefem Manover die Faffung des Königs

æ

auf eine harte Probe: er fab hier daffelbe Armee. Corps vor fich, weldes einige Monate früher bei Auerstädt gegen ihn gefochten hatte.

Am 5. Juli traf auch die Königin aus Memel in Tilst ein. Diese erhabene Fürstin sollte nicht den Trost haben, ungestört in ihrer Abzeschiedenheit das Ende der Begebenheiten abwarten zu dürsen. Die Fassung, die sie durch einen heldenmüthigen Kamps errungen hatte, sollte noch einmal auf eine harte Probe gesett werden. Und warlich der Kamps war nicht leicht gewesen. Das Tages buch, das die Königin sührte, die Briese, die sie sie au ihren erlauchten Bater während der Unglücksperiode schrieb, sind sprechende Zeugen des Gesagten. Wir können nicht ums hin, noch einige Augenblicke hierbei zu verweilen. Es war im December des Jahres 1806, als die Königin (in Orzetelsburg) die Götheschen Berse:

"Ber nie fein Brod mit Thranen ag, Ber nie bie kummervollen Nachte Auf feinem Bette weinenb fag, Der kennt Euch nicht, 3hr himmilifchen Machte."

in ihr Tagebuch schrieb. Wie unendlich schmerzhaft muß der Moment gewesen sein, der eine Königin bewog, solche Berse als den Ausbruck ihrer Lage und ihrer Empfindungen niederzuschreiben! Dennoch sollte wenige Wochen später ihr Unglück sich noch steigern, als sie (in Königsberg) am Rervensieder darniederliegend, das ihr Leben 14 Tage lang in die augenscheinlichste Gesahr versetze, plötlich wegen Annäherung der Feinde zu neuer Flucht genöthigt war, und an einem trüben, seuchten Wintertage (zu Ende Desembers) über den Strand nach Memel gebracht werden

mufite. Rur eine fo fromme Dulberin, wie fie, tonnte todtfrant, in Betten eingebüllt und im Bagen liegend, Die meitägige Reise ohne Klage, ohne Murren mochen. Aber ibre Ergebung, ibr frommes Gottvertrauen, fanden ihren Lobn fdnell. Grade bie Reife, von der man bas Schlimmfte befürchtete, beforberte bie Senefung ber Konigin, und als ibr nach wenigen Tagen ber König, ibre Kinder und lieben Bermandten nach Memel folgten, fanden fie die ihnen Allen fo unbeschreiblich Theuere bereits außer Befahr. Selbft Tweuden wußte ihr ebles Berg mitten im bitterften Leid zu finden. Mus ben, vom Reinde befetten Dros vinzen gingen einzelne Rachrichten ein, welche bas bobe Rönigspaar überzeugten. das die Nation noch mit ungeschwächter Liebe an ihnen bange und nur mit tiefem Schmerz und nothgebrungen biefe Liebe verberge. aablreichere Beweise von Treue und Singebung empfingen fie von den redlichen Bewohnern Preugens und Litthauens, von benen fie wie Bater und Mutter von ihren Rinbern verehrt und geliebt wurben.

Als nach der Schlacht bei Chlau die Königliche Familie nach Königsberg zurückgekehrt war, lernte\* die Königin dort den würdigen Vorowski und den jugendlichen Greis Scheffner kennen und unterhielt sich oft mit Belden. Der wahre ächtschristliche Sinn des ObersKangleisNaths Vorowski, sowie die Einfachhelt seines Wesens zogen die Königin sehr an; sie sprach gern mit ihm über religiöse und sittliche Gegenstände, sowie Schrissners Gifer für

<sup>\*</sup>Die Ronigin Louife sc. Berlin 1814, G. 56.

alles Onte und Schone und feine mannigfaltigen Reuntniffe ihr eine angenehme Unterbaltung gewährten, bie fie febr au murbigen mußte. Er wurde oft bernfen ber Ros niain vorzulesen und von ihr aufgefordert, fie mit ben beften Erzeugniffen unferer Literatur, Die ihr entgangen fein tonnten, betannt zu machen. Gine bervorftechenbe Gigen-Schaft in Scheffnere bieberem Charatter, feine Freimutbioteit, 20g die Rönigin, der Bahrheit über Alles ging, febr an und flärtte ihr Bertrauen ju dem wurdigen Greife. ben fie bis an ihr Ende febr bochachtete. Bon ben anbern Berfonen in Roniasberg, welche bie Ronigin off umgaben, nennen wir nur die Grafin Dobna von Finten: ftein, welche von ber Ronigin febr verehrt wurde, wie fle auch den reinen Patriotismus, welcher bas Berg biefer würdigen Frau erfüllte, febr boch hielt. Sie pflegte bies felbe' in Anschung ihrer vier Gobne, welche fur bas Raterland gefochten und noch zu fechten wünschten, die fpartanische Mutter zu nennen, indem fie behauptete, baß bei ber gärtlichsten Mutterliebe und treuften Sorgfalt für ibre Sohne, bas Baterland in jeder Lage ibr noch über das Leben diefer Sohne geben murbe.

Was die Königin in der Zeit ihres Aufenthalts in Königsberg oft sehr bewegte, ihre ganze Theilname erzegte, war die große Anzahl der verwundeten Krieger, welche dort angehäust waren. Sie gedachte in der Folge oft und mit großer Rührung aller derer, die sich durch Pslege und Sorgsalt für diese treuen Opfer ihrer Tapferkeit ausgeszeichnet hatten.«

Als fpater (im Dai) der eble Blücher nach Schwebifch:

A

32

Pommern ging, nahm die Königin diese Gelegenheit wahr, an den Herzog, ihren Bater zu schreiben, und wir lassen diesen Brief nebst einigen andern als ein tostbares-Andenten an die Unvergefliche hier um so lieber folgen, als sie überdies ein treuer Abdruck ihrer reinen Seele find:

»Geliebter Bater! schreibt fie, die Abreise des Ges nerals Blücher giebt mir Sottlob einmal eine sichere Ses legenheit, offenherzig mit Ihnen zu reden. Gott, wie lange entbehrte ich dieses Glück und wie viel habe ich Ihnen zu sagen! Bis zur dritten Woche meines Krankenlagers war jeder Tag durch neues Unglück bezeichnet.«

»Die Sendung bes vortrefflichen Blücher nach Dommern, der Patriotismus, ber jest in jeder Bruft fich reat und von welchem die Reserve-Bataillons, die erft seit Monaten organistet find und theils erft vorgeben, theils fcon gut gefochten baben, ein neuer Beweis find, - alles bies belebt mit neuen Soffnungen. Ja, befter Bater, ich bin es überzeugt, es wird noch einmal Alles gut geben und wir werden uns noch einmal glücklich wiederfeben. Die Belagerung von Danzig gebt gut, die Ginwohner benehmen fich außerorbentlich; fie erleichtern ben Solbaten bie großen Lasten, indem fle ihnen Wein und Fleisch im Uberfluß reichen, fle wollen von teiner Übergabe fprechen boren; fie wollen lieber unter Schutt begraben werden, als untreu an bem Rönig bandeln, ebenso balten fich Rolberg und Graubeng. Bare es mit allen Festungen so gewesen. - Doch genug von den vergangenen übeln, wenden wir unfere Blide au Gott, au ihm, ber unfere Schickfale lentt, ber une nie verläßt, wenn wir ihn nicht

Sie Ihre Tochter nicht! Glaub.n Sie ja nicht, daß Kleinmuth mein Saupt bengt. Zwei Sauptgründe habe ich, die mich über Mes erheben: der erste ist der Gedanke, wie sind kein Spiel des blinden Zufalls, sondern wir stehn in Gottes Sand und die Borsehung leitet uns, — det zweite, wir gehen mit Ehren unter. Der König hat bewiesen, der Welt hat er es bewiesen, daß er nicht Schande, sonz dern Shre will. Preußen wollte nicht freiwillig Sklavensketten tragen. Auch nicht einen Schritt hat der König anders handeln können, ohne seinem Charakter ungetreu und an seinem Volk Verräther zu werden. Wie dieses stärtt, kann nur der sühlen, den wahres Sprzesicht durchtstömt. — Doch zur Sache.« —

»Durch die unglückliche Schlacht bei Friedland tam Ros nigeberg in frangofische Sande. Wir find vom Reinde gebrangt, und wenn bie Gefahr nur etwas naber rudt, fo bin ich in die Rothwendigkeit verfett, mit meinen Rindern Memel zu verlaffen. Der Ronig wird fich wieder mit bem Raiser vereinigen. Ich gebe, febalb bringende Gefahr eintritt, nach Riga; Gott wird mir helfen ben Augenblick zu befteben, wo ich über die Grenzen des Reichs muß. wird es Rraft erforbern; aber ich richte meinen Blid gen Himmel, von wo alles Sute und Bofe tommt, und mein fester Glaube ift, er schickt nicht mehr als wir tragen tonnen. Roch einmal, bester Bater, wir geben unter mit Ehren, geachtet von Rationen, und werden ewig Freunde Bie beruhigend biefer Ges haben, weil wir fle verbienen. bante ift, läßt fich nicht fagen. Ich ertrage Alles mit einer folden Rube und Gela Menbeit, die nur Rube bes

A

**F** 

oben. Du Bater ber Gute! - Mein Glaube foll nicht wanten, aber boffen tann ich nicht mehr. 3ch berufe mich bemnach auf meinen Brief, er ift aus ber Tiefe meiner Seele geschrieben. Sie tennen mich gang, wenn Sie ibn gelefen baben, befter Bater. Auf bem Bege bes Rechts leben, fterben und, wenn es fein muß, Brod und Salg effen; nie werbe ich gang ungludlich fein; nur boffen tann ich nicht mehr. Wer so von feinem Simmel beruntergefturat ift, tann nicht mehr boffen. Rommt bas Gute o! tein Menfc tann es bantbarer empfinden. als ich es empfinden werde - aber erwarten thue ich es nicht mehr. Rommt bas Unglud, fo wird es mich auf Augenblide in Bermunderung feten, aber bengen tann es mich nic, fobald es nicht verdient ift. Rur Unrecht unfrerseits wurde mich zu Grabe bringen, ba tomme ich nicht bin, benn wir fteben boch. Seben Sie, befter Bater, fo tann der Reind ber Denichen nichts über mich. Der Ronig ift feit bem 19ten mit dem Raiser vereint; feit gestern find fie in Tauroggen, nur ein Baar Meilen von Tilfit, wo der frangöfische Raiser ift. 3ch bin zu Ihren Füßen gang die Ibrige

Louise.a

Dies find die Worte der unglücklichen Fürstin, Worte, deren erhabenem und rührendem Eindruck tein unverdorsbenes Gemüth widerstehen kann, Worte, die als der Ausebruck ächter Seelengröße und ungetrübter Reinheit, inniger Wehmuth und wahrhaft frommer Resignation, allein schon jene begeisterte Liebe und Berehrung zu rechtsertigen im Stande sind, welche der Königlichen Frau von ihrem

35. L

M

beleidigt batte. Allein bie Ronigin batte burch bie Erbabenbeit und Reinheit ihres Charafters bas Recht an alauben, daß ihr Unblick allein ihren Feind beschämen murbe und ibm das Gefühl geben muffe, wie febr er fle vertannt babe. In ihrem iconen Gemuth lag es nicht zu wiffen, baß es Menfchen giebt, welche ibre Beleidigungen gu vergrößern fich bestreben, in bem Daaf wie es ihnen an Ebelmuth fehlt, ihr Unrecht anquertennen, und an Gis genschaften, es wieder aut zu machen. Es war ihr nicht möglich vorberzuseben, daß ihre Reise nach Tilfit gang ohne Wirtung und ohne gunftigen Erfolg fein werbe. Die Ronigin, indem fle als Gattin, als Mutter ihrer Rinder und ihres Boltes fprach, tonnte, ohne fich zu entwürdigen, beinabe bittenb vor den frangöfischen Raiser treten. schmerzhaft ihr auch diefe Aufgabe fein mußte, so überwand die Liebe und ber Gifer für bas Gute, welches fie au erlangen hoffte, jede Abneigung gegen biefe Reife, von ber ein Berg, wie bas ibrige, einen guten Erfolg boffen Wie fich die Rönigin zu dieser Reise bestimmt und was fie auf dem Wege von Demel nach Tilfit empfand, bat fie in ihr Tagebuch niedergeschrieben; Bersonen, welche biefes Tagebuch gelefen haben, find bavon fo gerührt als erhoben worden. Bolltommen mit fich felbst einig, ging fle nach Tilfit.«

Napoleon ließ die unglückliche Monarchin in einem prachtvollen achtfpannigen Staatswagen unter einer auferst zahlreichen und glanzenden Bedeckung von den Drasgonern der Garde einholen; er empfing fie mit allen jenen Zeichen von Achtung und Aufmerksamkeit, welche

X

fangen? Die Königin antwortete: Sire, bem Ruhme Friedrichs war es erlaubt, und über unsere Kräste zu täuschen, falls wir uns überhaupt getäuscht haben. Die Folgezeit hat dem Truge der hochmüthigen Frage die Wahrs heit der edlen Antwort gegenübergestellt. Der Ausenthalt der Königin zu Tilst verlief übrigens unter mancherlei Festlichsteiten, wie solche von den Umständen geboten wurden, wohin namentlich (am 6. Juli) ein großes Diner bei Napoleon gehört, welchem auch die Königin beiwohnte. Die kurze Zeit der Muße, die ihr blieb, brachte sie mit dem Könige in Pittupöhnen zu, und Beide kehrten, sobald die Untersbandlungen zum Schlusse gedieben waren, nach Memel

Das Unglud jener Zeit konnte nicht anders, als mit einem ungludlichen Frieden schließen, zugleich aber konnte, wer die Umftände recht würdigte und nicht von Zagheit verblendet war, vorauswissen, daß dieser Friedensschluß für Vreußens Geschichte nur provisorisch sein werde.

gurud, mofelbft fle am 11. Juli wieder eintrafen.

Fürft Talleprand franzöflicherseits, Feldmaricall Raltreuth und Graf von der Golz, Gesandter am Rufflichen Sofe, preußischerseits, schloffen am 9. Juli zu Tilft den Frieden, deffen wesentlicher Inhalt folgender ift:

1) Dem Könige werden zurückgegeben: der Theil des Herzogthums Magdeburg, der auf dem rechten Ufer der Elbe liegt; die Mart Priegnit, die Uckermark, die Mittels und Reumark von Brandenburg, mit Ausnahme des Cotts buffer Kreises in der Niederlausst; das Herzogthum Pomsmern; Obers, Unters und Neuschlessen mit der Graffchaft Glat; der Theil des Nets-Districtes, welcher im Norden

der Strafe von Driesen nach Schneidemuhl, und im Roes ben einer Linie liegt, die von Schneidemuhl über Waldau zur Weichsel geht, und an den Grenzen des Bromberger Areises hinläuse; Pommerellen; die Insel Rogat, im Wessen von Alt-Preußen, und im Roeden des Kulmer Areisses; das Ermeland; das Königreich Preußen, wie es am 1. Januar 1772 beschaffen war, mit den Plähen: Spansdau, Stettin, Küstein, Glogan, Breslau, Schweidnig, Reise, Brieg, Kosel und Glat, und überhaupt alle Plähe, Eitadellen, Schlösser und Forts der obengenannten Länzber, in ihrem gegenwärtigen Zustande.

2) Der König ertennt Joseph Rabolcon als König von Spanien, Ludwig Rapoleon als König von Holland, und Bierondmus Rabolcon als König von Beftpbalen an. -Chenso den Rheinbund, den Befittand jedes fouverainen Mitgliedes beffelben, und die Titel, welche Gingelne erbalten baben; nicht minder die Mitglieder, welche noch beis treten werben und beren Titel. 3) Der König tritt alles Land, welches er beim Ausbruche biefes Krieges amifchen bem Rhein und ber Elbe befeffen, ab, ftellt es mit allem Eigenthums:Recht und Converginität zu Raboleons Bers fügung und verspricht die Disbositionen, welche Rabolcon barüber treffen wird, anguertennen; alle biefer Bestimmung zuwider laufende frühere Bertrage find aufgehoben; der Cottbuffer Rreis wird an Sachsen abgetreten; ebenfo alle Provingen, die früher ju bem Königreich Polen gehörten, mit Ausnahme bes Ermlands und des Landes in Weften von Altpreußen, in Often von Pommern und ber Reumart, im Rorben bes Rulmer Rreifes nebft einer Linie,

×

bie von ber Weichsel über Walbau nach Schneidemühl acht und lanas den Grenzen bes Bromberger Rreifes und ber Strafe von Schneidemühl nach Driefen binläuft; Diefe Provingen nebft Graudeng und ben Dörfern Reuborf. Parfcten und Swiertorzh verbleiben bei Preußen. gegen tritt ber König Dangig ab; aus ben in Bolen abgetretenen Provingen wird bas Bergogthum Warfchau unter ber Couverginität bes Ronigs von Sachsen gebilbet: gur Berbindung biefes Bergogthums mit bem Königreich Sachsen, bewilligt ber Ronig von Dreußen eine Militar-Strafe burch feinen Staat; Die Schifffahrt auf dem Regfluß und bem Bromberger Rangl von Driefen bis gur Weichsel ift gollfrei; Dangig wird eine freie Stadt unter dem Schute bes Ronigs von Breufen und bes Konigs von Sachsen; Stadt, Bafen und Bebiet von Danzig bleiben, fo lange Frankreich mit England Rricg führt, für bie Engländer gesperrt; allen Theilnehmern an den bolitischen und militärischen Greigniffen bes letten Rrieges, aus ben ebemals polnischen Provingen, sowie ben Mitgliedern ber Bürgergarde in Berlin mahrend ber feindlichen Occupation 2c. wird Amnestie zugefichert; bis zum vollständigen Frieden Frantreiche mit England bleiben alle Preufischen Strome und Bafen für die Englander verschloffen, und eben fo wenig darf aus ben Preugischen Bafen eine Sendung nach ten Brittischen Inseln gemacht werben; über die Details ber Civil, und Militar Bermaltung ber bem Ronige aus rudaegebenen Lander ac. foll fofort eine Ubercintunft ents worfen werden. - Die Ratifitationen biefes Friedens schluffes wurden am 12. Juli ju Ronigsberg ausgewechselt,

H

und an demselben Tage wurde von Berthier und Ralts
reuth die lehterwähnte übereintunft, wesentlich solgenden
Inhalts, abgeschlossen: Die Franzosen werden Preußen
bis zum 1. Noode. ränmen, in Stettin aber werden sürd Erste noch 6,000 Mann Franzosen bleiben; eine eigne Kommission soll durch Grenzpfähle die Grenzen Danzigs
und des Herzogthums Warschan gegen Preußen bestims
men; alle Vestimmungen zu Preußens Gunsten, (die Rücks
gabe der Festungen ze.) werden nur dann zur sestgesehren
Zeit in Erfüllung gebracht, wenn die dahin alle seit dem
1. Roode. 1806 auserlegte und beim Friedensabschluß ans
ertannte Kontributionen bezahlt sind.

Dies war ber unselige Friede, ber ben unseligen Rrieg endete! Um die Balfte feiner Lander beraubt, von feinen Unterthanen gewaltsam' getrennt, in seinen beiligften Rechten gefrantt, burch ben schonungelosen übermuth bes Siegers in feinen innerften und thenerften Gefühlen verlett. welchen unendlichen Schmerz mußte ber befte Ronig empfinben, als er biefen Frieden unterzeichnete! Aber mabrend unbeschreiblicher Rummer fein Berg burchjudte, welche Entschluffe für die Butunft mogen in dem verhangnigpollen Augenblick ber Unterschrift feine große Seele burchwoat baben! Wie mag er, in seinem frommen Bottvertrauen, erhaben über den eitlen Triumph des berglofen Siegers, fart durch die bellfte Lauterteit seiner Seele und durch die Rraft seiner reinen Grundsäte, von einer 216= nung jenes glorreichen Triumphs burchbebt gewesen fein, den einst zu feiern er berufen mar! Darum litt er, wie ein Belbentonig, Er, größer im Unglud als fein Reinb

im Glud, teines Eroftes bedürftig, als beffen, ben feine Sugend und feine Frommigteit ihm gewährten!

Einige Wochen nach dem Abschluß des Friedens erließ der Rönig an die abgetretenen Provinzen und Gebiete\* folgende Abschieds-Proklamation:

"Ibr tennt geliebte Bewohner treuer Provingen, Bebiete und Städte. Deine Gefinnungen und die Begebenbeiten bes letten Jahres! Meine Baffen erlagen dem Unglud, die Anftrengungen des letten Reftes Meiner Armee waren vergebens. Rurudgebrangt an bie außerften Grengen des Reichs, und nachdem Dein mächtiger Bundesgenoffe felbft zum Waffenftillftand und den Frieden fich genöthigt gefühlt, blieb Mir nichts übrig, als bem Lande Rube nach ber Roth au wünschen. Der Friede mußte fo, wie ibn bie Umftande vorschrieben, abgeschloffen werden! Er legte Mir und Meinem Saufe, er legte bem Lande felbft die fcmerglichften Opfer auf; was Jahrhunderte und biedere Borfahren, mas Berträge, mas Liebe und Bertrauen verbunden hatten, mußte gefrennt werden. Deine und ber Meinigen Bemühungen waren fruchtlos! Das Schickfal gebietet, ber Bater icheidet von feinen Rindern! Ich ents laffe Euch aller Unterthanen-Pflicht gegen Dich und Dein

<sup>&</sup>quot;Alimark, jenseits ber Elbe, Cotbus, Ragbeburg senseits ber Elbe und Mannsfeld, Bairenth, hildesheim und Goslar, Paderborn, hals berfiadt und Werningerobe, Münster, Minden, Ofifriesland, Eichsseld, Ersurt, Quedlindurg, Grafschaft Rark, Essen, Elten und Werden, Navensberg, hohensteln, Tecklenburg, Lingen, Mühlhausen, Treffurtzc., Blautenheim, die Stadt Danzig und ber abzutretende Theil von dem Culmischen Gebiet; nicht aber an die Bolen, denn der König wollte, wie immer, daß seine Worte Wahrheit seien.

dat düdisge Rik verwösten wullen, so alogen, dat se dat Upstan, vergaten.

Wi hädden seker dat Vaterland reddet; den unse Landknegde hevt Mark in den Knoken, un ere Selen sünd nog nig anfreten. Unse Wive sögt sülvet ere Goeren (Kinder), unse Dögter sünd kene Modeapen un de Tidgest hat oever uns sine Pestlugt nog nig utgoten. Intüsken koen wi der Salvwold des Nodlods (Schiksals) nig entgan. Og?

Leve wol ole gode Koenig! God geve, dat de Oeverrest Dines Landes, Di trouwere Generase un klökere Ministers sinden late, as de weeren, di Di bedrövden. Eren Rad mosdest Du towilen wol solgen: den Du bist nig alwetend, as de grote Geest de Welden.

Koen wi upstan tegeu den isernen Arm det Nodlots? Wi moet al düs met manliken Mod tolaten, wat nig in unsem Vermoegen is to ändern. God stah uns bi.

Wi hopen, dat unse neje Her ward ok unse Landesvæder sin, un unse Sprake, unse Seden, unsen Gloven un unsen Borgerstand even so erhollen un agten, as Du, gode leve Koenig et altid dan hast. God gebe Di Freden, Sundhed une Früde! Wesen sün wi heet di Dinen.

Aber nicht blos durch solche und ähnliche Worte bewiesen bie Unterthanen der abgetretenen Länder ihre Liebe zu ihrem vortrefslichen Könige. Überzeugender noch, als das, was sie sagten, war was sie thaten. Schaarenweise verließen sie den heimathlichen Beerd und wanderten, um ihres lies ben Königs Unterthanen zu bleiben, in die bei Preußen verbliebenen Provinzen ein, hier mit kümmerlichem Untershalt sich begnügend und meist um das bloße Brod, ohne allen weitern Lohn, auf Edels und Bauerhösen als Knechte arbeitend. So ehrten die Treuen durch ihre Treue sich, benn sie zeigten, daß sie den König in seinem hohen Werthe

tritt fle felbft leider nicht erleben follte. Much ale ber Frieden felbft bie Leiden noch nicht endete, als Rapoleon, bem geschloffenen Bertrage guwiber, bas Land nicht, wie er verfbrochen, raumte, ale er immer beutlicher zeigte, baß er nun Sieger geworben, um Desbot gu fein, auch ba verlor die erhabene Fürstin den Duth nicht, auch da noch fand fie Eroft in ben frommen und weisen Grunbfaten. die fie mit ihrem Königlichen Gemabl theilte. »Dulben. bas war ihre Überzeugung. \* bulden muffe man bas Unvermeibliche, und es ertragen mit Geduld und Beisheit; aber barum burfe man boch nimmer bas Bofe gut beißen. weil es einmal ba ift. Alle perfonliche Beleidigungen und Rrantungen, alles burch bas Bofe augefügte verfonliche Ungemach muffe man fart ertragen und - perzeiben: nie aber burfe uns Gleichquiltigfeit gegen bas Drineip bes Bofen felbft abstumpfen. Was bas Schickfal aufs erlegt, ertrage man mit Kraft, aber auch mit Weisheit. In Allem beobachte man den großen Bang ber Weltgeschichte, vergönne ber Zeit bie Zeit jum Reifen, und bis dabin schweige und bulbe man und greife nicht, burch porzeitiges Sandeln, thöricht und nutlos in das Rad des Schickfals. Die aute Reit werbe tommen fo gewiß, als bas Reich bes Bofen, so machtig es auch begründet schien, boch nimmer bauern tonne und die Babrbeit ben Siea endlich wieder erringen muffe!" - Go bachte bie Fürftin im Unglud. Gedanten mabrhaft wurdig einer Ronigin. würdig einer Chriftin! - Jemehr aber fie auch bierin.

<sup>\*</sup>Ronigin Louise 6. 69.

auch bas bobe Daar fart finden im Leiden und wohl miffen, welche glanzende Sonne, des Aufgangs barrend, binter ben Wolten fich birgt, fo tonnen wir boch nicht ohne Rummer von einer Zeit icheiben, die bes Leid's eine fo unfägliche Menge gebracht, - die in dem Leben des berrlichen Königspaars jene garten und toftlichen Blutben gerflört hat, welche nie wieder fproffen, wo einmal ein aes maltiges Unglud gewüthet, - bie endlich, bas Erfcutternofte von Allem, nur allguwahrscheinlich in das Sera ber Rönigin ben Reim des Todes geworfen bat, welcher ein fo reiches, ein fo berrliches Leben in feiner ichonften Bluthe vernichten follte. - Dagegen erhebt uns bas ftolze Gefühl, baß wir ben Konig und die Ronigin aus ber Reit ber Drufung groß und bemabrt bervorgeben feben und barin mit freudiger Genugthuung eine neue Rechtfertigung ber beißen Gefühle finden, von welchen wir für fle burchdrungen waren, fo lange fie lebten, und mit benen wir noch jest ibr Andenten beiligen.

Wie beschließen diesen Band mit dem Bewußtsein, der Nachsicht der Leser zu bedürfen und wir bitten um dieselbe, weil wir glauben, daß die Aufrichtigkeit unseres Strebens und die Schwierigkeiten, die Niemand verkennen kann, uns solcher Nachsicht empsehlen. Damit aber wollen wir nicht das Urcheil Sachkundiger zurückweisen; wir bitten vielmehr um dasselbe noch dringender, als um Nachsicht. Jede Beslehrung wird uns dankbar willkommen, jeder gerechte Tadel ein Sporn sein, ihm für die Folge auszuweichen. Einen

M

Vorwurf aber weisen wir vorweg auf das Entschiedenoste zurück: den, das wir die Rolle eines Panegyriters übernommen hätten. Indem wir der Pietät ein ausgedehntes Recht einräumten, sehlten wir gewiß weniger, als wenn wir uns auf den rein historischen Standpunkt gestellt hätten. Friedrich Wilhelm III und Louise gehören noch nicht der Geschichte an, eben weil sie noch unseren Herzen angehören. Einen Standpunkt aber haben wir uns verrückt sestgehalten, den der Wahrheit. Wo sich Irrzthümer sinden, täuschten uns die Quellen, deren Mangel andrerseits manche Auslassungen, 3. B. die ächte Instruktion an Köckerit, deren Veröffentlichung wir der Allerzhöchsten Enade Sr. Majestät unseres Königs verdanken, dem Schlusse des Wertes als Anhang beisügen.

Sier will ich zugleich allen benen meinen innigen Dank darbringen, welche mich wohlwollend bei diesem Werte unsterstüten. Außer dem Serrn Major Blesson, habe ich in dieser Rücksicht namentlich noch den Serrn Registrator Fidicin, sodann den Sosschauspieler Serrn Ludw. Schneis der, und endlich die Serren Kustoden der Königl. Bibliosthet zu nennen. Alle diese Serren haben mich theils durch Mittheilungen, theils durch Darreichung oder Nachweis literarischer Sülfsmittel zum lebhastesten Dante verpflichstet, und indem ich ihnen denselben hiermit öffentlich absstate, wünsche ich sehnlichst, daß mir auch von andern Seiten gleich wohlwollende Unterstützung zu Theil werden möge.

Enbe bes erften Banbes.

M

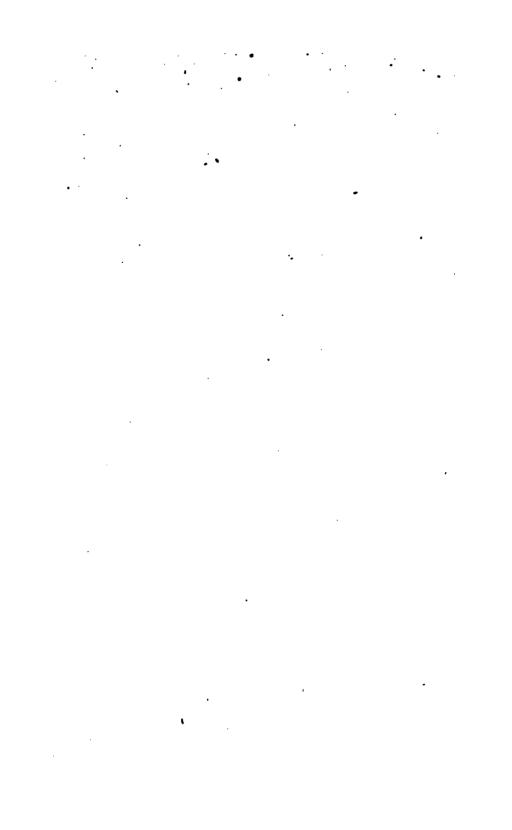



.

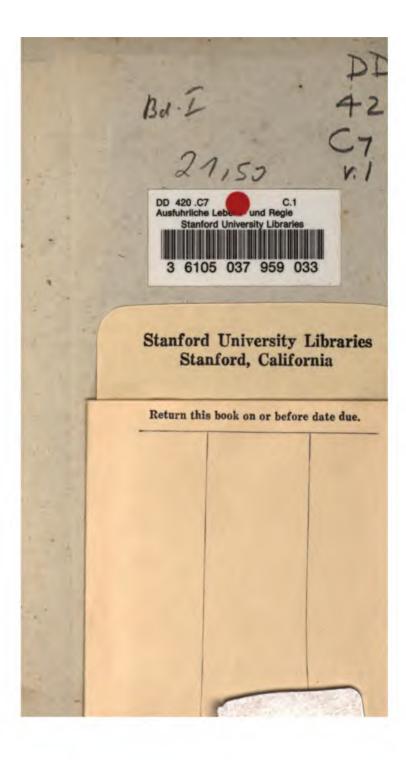

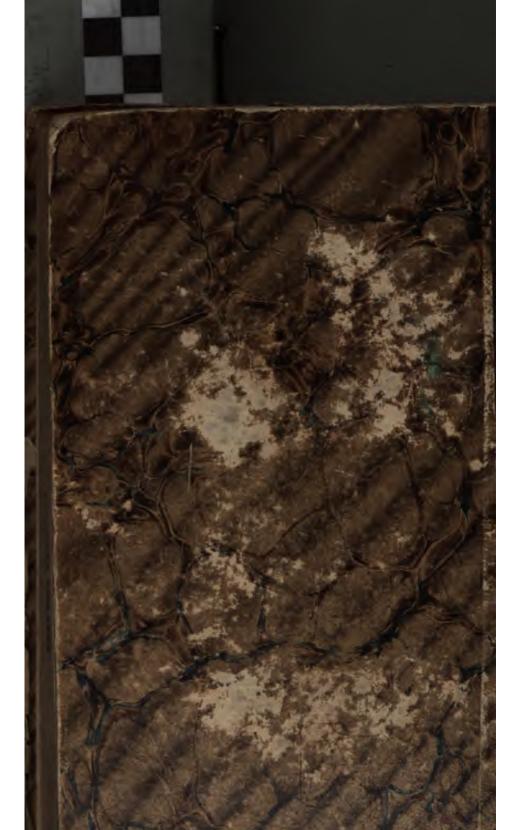